









# österreichisch-ungarische Monarchie

in

### Wort und Bild.

Auf Anregung und unter Mitwirkung

weiland Seiner kaiserl. und königl. Hoheit des durchlauchtigsten Aronprinzen Erzherzog Rudolf begonnen, fortgesetzt unter dem Protectorate der Frau Gräfin Stephanie Lónyay, geborenen Prinzessin von Belgien, Herzogin von Sachsen-Toburg.

Ungarn (V. Band).
(2. Albtheilung).



Wien 1900.

Druck und Berlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.

Mfred Hölder, f. und f. Hof- und Universitätsbuchhändler.



DB 17 029 Bd.22

# Inhalt.

## 2. Abtheilung.

| Die Montangegend:                                                           | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das Sohler Comitat, von Julius Lovesányi                                    | 1     |
| Das Barfer Comitat, von Paul Ruffy                                          | 30    |
| Das Honter Comitat, von Alexander Sajó                                      | 61    |
| Bergbau und Hüttenwesen, von Stephan Farbaky                                | 91    |
| Das Rögraber Comitat, von Jvan Nagy                                         | 107   |
| Das Gömörer Comitat, von Attila Schmidt                                     | 137   |
| Das Muranger Thal und das Gomörer Granthal, nach einer Schilberung          |       |
| Seiner königlichen Hoheit des Herzogs Philipp von Sachsen-Coburg-           |       |
| Sotha                                                                       | 172   |
| Die Palóczen, von Julius Iftvanffy                                          | 181   |
| Die Umgebung der Matra und des Bükfgebirges:                                |       |
| Die Matragegend des Heveser Comitats, von Adrian Platthy                    | 195   |
| Das Borsober Comitat, von Benjamin Hidvégy                                  | 217   |
| Das Abaúj-Tornaer Comitat, von Paul Király                                  | 239   |
| Die Bips und die Hohe Tatra, von Eduard Horvay (unter Mitwirkung von Samuel |       |
| Weber und mehreren anderen Zipser Schriftstellern)                          | 275   |
| Das Sarvser Comitat, von Albert Berzeviczy                                  | 325   |
| Die Gegend der nordöstlichen Karpathen:                                     |       |
| Das Zempliner Comitat, von Alexander Wekerle                                | 363   |
| Das Unger Comitat, von Michael Fincziczky                                   | 387   |
| Die Ruthenen, von Anton Hodinka                                             | 401   |
| Das Bereger Comitat, von Theodor Lehoczky. — Eine Bärenjagd in ber          |       |
| Munkacker Gegend, von weiland Seiner faiserl. und königl. Hoheit dem        |       |
| Kronprinzen Erzherzog Rudolf                                                |       |
| Das Maramaroser Comitat, von Gabriel Barady                                 |       |
| Das Ugocsaer Comitat, von Baron Sigmund Perényi junior                      | 463   |
| Nagybánya und Umgebung, von Julius Schönherr                                | 472   |
|                                                                             |       |

## Perzeichnis der Illustrationen.

#### 2. Abtheilung.

|                                                                                 | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kopfbild: Burg Liptsch (Zolyom-Lipcse), von Julius Hary                         | 1     |
| Das staatliche Eisenwerk zu Zolyom-Brezo, von demselben                         | 9     |
| Holzschwemme auf der Gran bei Bolhom-Brego, von Geza Paur                       | 11    |
| Das Schloß zu Begles, von Theodor Dörre                                         | 13    |
| Brics (Breznóbánya)                                                             | 15    |
| Neusohl (Beszterczebánya)                                                       | 17    |
| Der Hauptplat in Rensohl                                                        | 19    |
| Die Pfarrfirche zu Neusohl                                                      | 21    |
| Sämmtlich von Julius Háry.                                                      |       |
| Heumachende Slovaken in der Gegend von Gnetva, von Baron Ladislaus Med-         |       |
| nhángth                                                                         | 23    |
| Bad Szliács, von Julius Háry                                                    | 25    |
| Altsohl (Zolhom), von demselben                                                 | 27    |
| Lewenz (Léva) und seine Burg, von Gustav Keleti                                 | 35    |
| Aranyos-Marót                                                                   | 39    |
| Ris-Tapolesány                                                                  | 41    |
| Das Schloß zu Ris-Tapolesánh                                                    | 43    |
| Sämmtlich von Julius Hary.                                                      |       |
| Königsberg (Ujbánha) — Zsarnócza                                                | 47    |
| Ruine der Burg Revisthe — Bad Bihnhe                                            | 49    |
| Garam-Szent-Rereßt                                                              | 51    |
| Sämmtlich von Theodor Dörre.                                                    |       |
| Kremnit (Körmöczbánya), von Ludwig Rauscher                                     | 53    |
| Burgthor zu Kremnig, von demselben                                              | 55    |
| Heilige Dreifaltigkeitsfäule zu Kremnig, von Theodor Dörre                      | 57    |
| Aus der Münzstätte zu Kremnip: Die Wägung des Erzes — Schmelzösen und Gießerei  |       |
| — Münzprägesaal, von Mathias Janthik                                            | 59    |
| Das Thal des Szikincze und der Gran bei Zalaba, von Karl Eserna                 | 63    |
| Der Szitnhaberg von Stefultó gesehen und das Schloß zu Szent-Antal, von Theodor |       |
| Dörre                                                                           | 65    |
| Ipolyság: Das Comitatshaus — Das Rathhaus — Die Pfarrkirche, von Karl Es erna   | 69    |
| Die Burgruine Drégelh — Die Szondy-Kapelle zu Drégelh, von Ladislaus Kimnach    | 71    |
| Ruine der Burg Csabrag, von Gustav Releti                                       | 75    |

|                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schemnit (Selmcczbanya), von Ludwig Rauscher                                             | 79    |
| Schemnit: Der Rammerhof — Das Rathhaus und die Katharinenkirche                          | 81    |
| Schemuig: Das Jungfernschlößchen (Leányvár) und das alte Schloß (Óvár)                   | 83    |
| Das Centralgebäude der Schemniger Berg- und Forstakademie am Hauptplat                   | 85    |
| Sämmtlich von Julius Hary.                                                               |       |
| Das Gebäude der Schemniger Berg- und Forstakademic im botanischen Garten, von            |       |
| Ludwig Rauscher                                                                          | 87    |
| Das Strafhaus zu Maria-Rostra und arbeitende Sträflinge, von Ladislaus Rimnach           | 89    |
| Arbeitsplat im Bergwerke, von demselben                                                  | 93    |
| Der Franz Josephs-Schacht in Schemnit, von Theodor Dörre                                 | 95    |
| Königlich-ungarische Schmelzhütte zu Schennit - Abtreibeherd in ber Schmelzhütte,        |       |
| von Theodor Dörre                                                                        | 97    |
| Circular-Schmelzofen in der Schemniger Schmelzhütte, von demselben                       | 99    |
| Die Geramb'sche Grubenanlage in Hodritsch, von Ladislaus Kimnach                         | 101   |
| Eisenbahn und Locomotive im Bergwerk zu Hodritsch, von demselben                         | 103   |
| Bochwerk zu Hodritsch — Pocharbeit mit Stempeln und Cylindern, von demselben             | 105   |
| Waigen, von Theodor Dörre                                                                | 109   |
| Burg Nógrád und das Wappen des Nógráder Comitats, von Carl Cserna                        | 111   |
| Balassa-Gharmat, von demselben                                                           | 115   |
| Burg Réktö, von Ladislaus Rimnach                                                        | 117   |
| Die Burgen Diveny, Salgó und Holloko, von Karl Czerna                                    | 119   |
| Stadt und Burg Gaes, von Theodor Dörre                                                   | 121   |
| Losonca: Die reformirte und die römisch-katholische Rirche; die Bürgerschule für Mädchen |       |
| und die Redoute — Das Rathhaus, von Karl Eserna                                          | 123   |
| Schloß und Franciscanerkloster zu Szécsénh, von Ladislaus Kimnach                        | 127   |
| Burg Fülek, von Bela Spanyi                                                              | 129   |
| Die Burgen Somoskö und Salgó — Die Basaltfelsen bei Somoskö, von Ladislaus               |       |
| Rimnach                                                                                  | 131   |
| Aus den Kohlenwerken von Salgo-Tarjan: Rückfehr aus der Grube — Arbeit in der            |       |
| Grube — Die Eisenraffinerie, von demselben                                               | 133   |
| Rimahombat, von Anton Neogrády                                                           | 139   |
| Slovafische Geschierverkäuser, von Paul Bágó                                             | 141   |
| Das Schloß zu Balogvár, von Anton Neográby                                               | 145   |
| Belfücz und die Cellulosefabrik zu Horka, von demselben                                  | 147   |
| Eingang zur Aggteleker Höhle, von Julius Hary                                            | 149   |
| In der Aggteleker Höhle: Der Salomonsthurm, von demselben                                | 151   |
| In der Aggteleter Sohle: Die große Gallerie — Der Helm der Minerva, von Ehmund           |       |
| Racziánh                                                                                 | 158   |
| Der Hauptplat in Rosenau, von Anton Neogrady                                             | 155   |
| Arahnahorka, von Paul Bágó                                                               | 157   |
| Der Burghof zu Kragnahorka, von Anton Reogrady                                           | 159   |
| Let Surger an Strugulation, our amon services                                            |       |

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die evangelische Airche in Csetnek und ihre geschnitzte Kanzel, von Anton Reogradh | 161   |
| Das Schloß zu Betler, von Julius Hary                                              | 163   |
| Dobschau, von demselben                                                            | 165   |
| Das Felsenthor des Sztraczenacr Thales, von Géza Paur                              | 167   |
| Die Eishöhle zu Dobschau: Der obere Saal, von Edmund Kacziány                      | 169   |
| Die Fabriksanlage zu Mynstya-Likér, von Anton Neogrady                             | 171   |
| Jolsva, von Julius Háry                                                            | 175   |
| Burg Murány, von Paul Bágó                                                         | 177   |
| Das Schloß zu Pohorella, von Ihrer königlichen Hoheit Herzogin Louise von Sachsen- |       |
| Coburg-Gotha                                                                       | 179   |
| Paloczen aus der Gegend von Karancfalja im Rograder Comitat, von Karl CBerna       | 183   |
| Palóczische Bolkstrachten in der Gegend von Széckenh                               | 187   |
| Juneres eines Palóczenhauses mit Schlotofen                                        | 191   |
| Schlußbild: Schopfhaus ber Mathós in Mezö-Kövesd                                   | 194   |
| Sämmtlich von Ladislaus Rimnach.                                                   |       |
| Gyönghöß                                                                           | 195   |
| Die Matra: Die Gipfel Agasvar, Óvar und Ryikom von der Burgruine Haßnos aus        |       |
| gesehen                                                                            | 197   |
| Bolkstrachten von Paßtó, Tar, Haßnos und Ghönghöß-Haláßi                           | 199   |
| Sämmtlich von Karl Cserna.                                                         |       |
| Aranztragende Schnitter, von Julius Aggházh                                        | 201   |
| Kirche zu Páßtó mit Detail aus dem Innern                                          | 203   |
| Erlau: Die Stadt. — Die Kathedrale. — Die türkische Moschee. — Das Lyceum. —       |       |
| Die Festung                                                                        | 205   |
| Die erzbischöfliche Residenz zu Erlau                                              | 207   |
| Schloß Sasvár zu Parád                                                             | 209   |
| Bad Barád                                                                          | 211   |
| Steingräber in der Matra                                                           | 213   |
| Burgruine zu Sirok                                                                 | 215   |
| Sämmtlich von Karl Eserna.                                                         |       |
| Miskolcz vom Avas aus gesehen, von Anton Neogrady                                  | 217   |
| Der Elisabethplatz zu Miskolcz, von Julius Hary                                    | 221   |
| Mistolcz: Thurm und Seiteneingang ber Kirche am Avas; die Kirche von der Szinva    |       |
| aus gesehen, von Anton Neograby                                                    | 223   |
| Der Rathhausplat in Miskolcz, von demfelben                                        | 225   |
| Miskolcz: Statue der Königin Elisabeth im Elisabethhain. — Das neue Gebäude des    |       |
| reformirten Gymnasiums am Szinvauser, von Julius Bary                              | 227   |
| Das Diosgyörer Eisenwerk, von Anton Reogrady                                       | 229   |
| Dorf Hamor und der Wasserfall des Szinvabaches, von demselben                      | 231   |
| Heimkehr von der Feldarbeit, von Paul Bagó                                         | 235   |
| Schlußbild: Aöhricht im Gelände des Hejö, von Béla Spányi                          | 238   |
|                                                                                    |       |

| Quellilla. Quellan una Culina Calan                                         |     |     |   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-------|
| Kopfleiste: Kaschau, von Julius Háry                                        |     |     |   | 239   |
|                                                                             |     |     |   | 241   |
| Das Abauf-Tornaer Comitatshaus zu Kaschau, von Julius Hary                  |     |     |   | 249   |
| Ruine von Boldogkövár, von Karl Cserna                                      |     |     |   | 251   |
| Ruine der Burg Regécz, von demselben                                        |     |     |   | 253   |
| Schloß zu Also-Kéted. — Schloß zu Enhiczte, von Julius Hary                 |     |     |   | 255   |
| Rank-Füred (Bad Rank-Herlany) mit dem Springquell, von demselben            |     |     |   | 257   |
| Curie in Buzita. — Herrensig in Baarnó, von demselben                       |     |     |   | 259   |
| Burg Torna, von Gustav Keleti                                               |     |     |   | 261   |
| Jágó: Das Prämonstratenserkloster, von Theodor Dörre                        |     |     |   | 263   |
| Volkstracht zu Metenseisen, von Heinrich Pap                                |     |     |   | 265   |
| Das Rathhaus zu Kaschau und das Kaschauer Wappen aus dem Jahre 1502.        |     |     |   | 267   |
| Der Hauptplatzu Raschau mit dem Aloster der Prämonstratenser                |     |     |   | 269   |
| Die Mündung der Forgachgaffe und das Hauptportal der St. Elisabeth-Rathedre | ale |     | • | 271   |
| Die Militärrealschule zu Kaschau                                            |     |     | • | 273   |
| Sämmtlich von Julius Háry.                                                  |     |     |   |       |
| Die Zipser Burg                                                             |     |     | • | 275   |
| Die Franz Josephs-Spige, Schlagendorfer- und Lomniczer-Spige, von Popras    | b c | nuś | 9 |       |
| gesehen                                                                     |     | ,   | • | 277   |
| Die Tatra von der Station Csorba aus gesehen                                |     | ,   |   | 279   |
| Sämmtlich von Albert Spanni.                                                |     |     |   |       |
| Der Cforbaersee, von Geza Paur                                              |     | ,   |   | 281   |
| Der Popradersee, von Julius Hary                                            |     |     |   | 283   |
| Der Schleierfall, von demselben                                             |     |     |   | 285   |
| Der Gissee, von Geza Paur                                                   |     |     |   | 287   |
| Der Feltaer See und der Blumengarten, von bemfelben                         |     |     |   | 289   |
| Das Rohlbachthal und der Rohlbachfall Neu- und Alt-Schmecks, von            |     |     |   |       |
| Sáry                                                                        |     |     |   | 291   |
| Alt-Schmeds, von Baron Ladislaus Mednyaußty                                 |     |     |   | 293   |
| Tatra-Lomnitz, von demselben                                                |     |     |   | 295   |
| Aus der Tropfsteinhöhle zu Szepes-Bela, von Geza Paur                       |     |     |   | 297   |
| Das Rothe Rloster                                                           |     |     |   |       |
| Das Dunajeczthal und die Burg Nedecz                                        |     |     |   | 301   |
| Burg Lublau                                                                 |     |     |   | 303   |
| Nehre (Nagy-Eör)                                                            |     |     |   | 305   |
| Sämmtlich von Baron Ladislaus Medunánfty.                                   |     |     |   | 000   |
|                                                                             |     |     |   | 307   |
| Leutschau. Die Prompinche und des Rethbaus                                  |     |     |   | 309   |
| Leutschau: Die Pfarrkirche und das Rathhaus                                 |     |     |   | 311   |
| Das Thurzó-Haus in Leutschau                                                |     |     | • | 313   |
| Der Glodenthurm zu Käsmark                                                  | •   |     | • | 919   |
| Sämmtlich von Julius Hary.                                                  |     |     |   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Igló, von Julius Háry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315   |
| Göllnik, von demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317   |
| Altes Chepaar aus Groß-Schlagendorf, von Matthias Janthik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 319   |
| Bauschendorfer (Busóczer) Mädchen am Webstuhl, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321   |
| Tatraführer, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 323   |
| Schlußbild: Die Lomniger- und Räsmarkerspige mit dem Steinbachsee, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Géza Paur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324   |
| Ropfbild: Bappen bes Sarofer Comitats und ber Städte Eperjes, Bartfeld, Beben;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| alte Fahnen aus dem Comitatsarchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325   |
| Burg Sáros, im Vordergrunde das Rátóczi-Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331   |
| Burg Rapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333   |
| Eperjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335   |
| Die Domkirche zu Eperjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337   |
| Das Raticzi-Haus und andere alte Gebäude zu Eperjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339   |
| Die alte Kaserne zu Eperjes (einst Haus bes Grafen Klobusiczky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341   |
| Das Comitatshaus zu Eperjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 343   |
| Das Schloß zu Deméte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345   |
| Bartfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347   |
| Bab Bartfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 349   |
| Beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351   |
| Die Salzsiederei und Salzniederlage zu Sóvár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353   |
| Das Schloß von Szentpéter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355   |
| Die Opalgruben zu Dubnik (Börösvágás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 357   |
| Volkstracht von Budamér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359   |
| Schlußbild: Ruine der Burg Zboró                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362   |
| Sammilich von Julius Harn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Ropfbild: Die Hegyalja, von Rakamaz geschen, und der Tokajer Berg, von Zombor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| her, von Géza Paur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 363   |
| Leinwandbleicherei, von Paul Bágó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 367   |
| Die Burg Csicsva, von Julius Háry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369   |
| Das Schloß zu Parnó, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371   |
| Das Schloß zu Terebes und das Maufolenm des Grafen Julius Andraffy, von demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 373   |
| Das Schloß zu Nagy-Mihály, von Karl Cserna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 375   |
| Der Ehrentempel Franz Razinczy's zu Széphalom, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377   |
| Satoralja-Ujhely: Die Hauptstraße und das Comitatshaus, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379   |
| Geburtshaus Ratoczi's II. zu Borsi, von Julius Hary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 381   |
| Das reformirte Collegium zu Sarospatat: das alte und neue Gebande, von Karl Cserna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383   |
| Leleß und sein Stift, von Gustav Releti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 385   |
| Die Drugeth-Burg in Ungvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 389   |
| Ungvar: Die bischöfliche Residenz und die Domkirche; das Comitatshaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 393   |
| Das Bartbezysche Schloß in Pálocz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395   |
| The control of the princip in princip in the control of the contro | 1700  |

|                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Perecseny: Die chemische Fabrik und ber ärarische Holzstapelplat; Betroleumquelle |       |
| in Luch                                                                           | 397   |
| Der Uzssoker Baß                                                                  | 399   |
| Kaposvideter ungarischer und unger Ruthene                                        | 403   |
| Uzsoker ruthenischer Landwirth vor seinem Hause                                   | 407   |
| Bojter junge Frau von Hidegpatak                                                  | 409   |
| Bojter Mann von Hibegpatak                                                        | 411   |
| Ruthenische junge Frau von Sólfalva                                               | 413   |
| Ruthenisches Mädchen von Faro                                                     | 415   |
| Sämmtlich von Ignaz Roskovics.                                                    |       |
| Die Festung Munkacs, von der Sternschanze gesehen, von Geza Baur                  | 419   |
| Beregvar: Jagdschloß des Grafen Schönborn, von demselben                          | 421   |
| Überbrückung und Tunnel bei Rovin, von Ignaz Roskovics                            | 423   |
| Die alte Holzkirche und die neue Kirche zu Vereczke, von Julius Hary              | 425   |
| Die Bereczkeer Schlucht, von Béla Spanyi                                          | 427   |
| Die Grenzfäule am Beskid, von Géza Paur                                           | 429   |
| Ruthenische Häuser an der Grenze, von Béla Spányi                                 | 431   |
| Die Alpen Pietroß und Hoverla, von der Station Zemir gesehen                      | 441   |
| Der Pop-Jván, vom Awahny-Thal gesehen                                             | 443   |
| Maramaros-Sziget: Der Hauptplat; das Gebäude des königlichen Gerichtshofes; das   |       |
| reformirte Collegium                                                              | 445   |
| Das Thal des Visó-Flusses                                                         | 447   |
| Die Eisenbahn nach Körösmezö bei der Einmündung der Weißen in die Schwarze Theiß  | 449   |
| Sämmtlich von Géza Paux.                                                          |       |
| Das Jagdschloß zu Erdégvölgh, von Karl Cserna                                     | 451   |
| Ein Wehr im Bogdanger Thal                                                        | 453   |
| Eingang und Inneres des Salzbergwerks "Kunigunde" zu Akna-Szlatina                | 455   |
| Holzschwemme in den Maramaroser Apen                                              | 457   |
| Die Burg von Hußt                                                                 | 459   |
| Sämmtlich von Géza Paur.                                                          |       |
| Das Schloß zu Nagy-Szöllös, von Emerich Révéß                                     | 465   |
| Ausblick vom Hark-Berg auf das Theißthal, von demfelben                           | 467   |
| Fischfang auf der Theiß, von demselben                                            | 469   |
| Nagybanya von Südwesten, mit dem Kreuzberg                                        | 473   |
| Nagybanya vom Biraghegy her gesehen                                               | 475   |
| Felföbánya                                                                        | 477   |
| Rapnikbanya und Tatarendenkmal                                                    | 479   |
| Sämmtlich von Karl Egerna.                                                        |       |
| Schlugbild: Grubeneingang in Nagybanya im Borosviz-Thale, von Theodor Dorre.      | 482   |





hunderts zu einem Comitat, dessen Gebiet von der Quellgegend der Eipel (Jpoly) bis zur Krone der Hohen Tatra und ins obere Waagthal hinabreichte und auch das Turóczthal umfaßte. Nach der Überlieferung fanden die Magharen bei der Landnahme, wie an den Nordrändern des Oberlandes und im Trentschin-Neutraer Gebiet, so auch hier Besestigungs-werke aus Holz und Stein, die der barbarischen und flavischen Zeit angehörten, und benützten sie als Schutzwehr gegen die Einfälle der Böhmen und Polen. In den Ortsnamen "Hrad", "Hradisztó" und "Sztrázsa" ist das Andenken dieser Festungswerke erhalten, ja selbst Spuren sind hie und da noch aufzusinden. Später wurden theils an diesen nämlichen, theils an anderen passenden Stätten ständige Burgen erbaut. Der ungeheure Urwald, dessen Dickichte von Bären, Luchsen, Wölfen, von Hirschen, Kehen und anderem

Wild wimmelten, während die Gewässer Überfluß an Fischen hatten, wurde das bevorzugte Jagd- und Fischereirevier König Gézas II. und seiner Nachfolger, von denen hier Béla IV., Stefan V., Ladislaus IV., Karl Robert, Ludwig der Große, Sigismund und Matthias Corvinus wiederholt und längere Zeit geweilt haben. Auf den zum Theil schon in der

ungarn V.

Urzeit angeschürften Erzstätten entstanden blühende Bergwerksorte, denen wegen ihres bedeutenden Erträgnisses Schutz und friedlicher Verkehr gesichert werden mußte. Zu diesem Zwecke wurden offenbar die Burgen Liptsch (Lipcse), Bégles, Dobronya und Altsohl (Zolyom) erbaut; letztere als Hauptburg und Sitz des Burggespans.

Von dem alten Comitatsgebiet des XII. Jahrhunderts lösten sich im Lause des XIII. und XIV. Jahrhunderts das obere Waagthal und das Turóczthal als zwei besondere Comitate (Liptau und Turócz) ab, während aus dem übrigen, dem Sohler Wald, das heutige Sohler Comitat (Zolyom megye) wurde. Dieses unregelmäßige schiefe Vierect von 2730 Quadrattilometer ist von den Massen der Großen Fátra, der Niederen Tátra, der Fabova, des Ostroszti-Vepor, sowie der Schemniß-Kremniger Gebirge umgeben und bedeckt; es ist aber auch von Thälern durchschnitten, unter denen die breiten Thäler der Gran und Szalatna die längsten und schönsten sind, während die der Zolna und anderer kleinerer Flüsse sich tief einschneiden. Das übrige Gebiet ist durchwegs Gebirge, Alpe und Waldung. Der Urwald ist schon an vielen Orten ausgehauen und auch der altberühmte Bergbau zurückgegangen; allein trozdem seht ein Theil der Bevölkerung noch immer vom Walde und der gute Name der Eisenindustrie von Altsohl ist weithin verbreitet.

Im westlichen Theise des Comitats, zwischen Kremnitz und Neusohl, dehnt sich das Laurin gebirge aus, mit den Gipfeln Laurin (1026 Meter) und Goldbrunn (1286 Meter), die an der Grenze zwischen den Comitaten Bars und Sohl stehen. Seine südwestlichen Abzweigungen bilden die malerische Thalklause von Garam-Berzencze; seinem Fuße entlang ziehen die Landstraße nach Altsohl und die Eisenbahn nach Kremnitz; sein südöstliches Endglied blickt auf die Altsohler Eisenblechsabrik nieder. Dieses Werk gehört der Wiener Actiongesellschaft "Union", die in den Gebieten der benachbarten Gemeinden Braunkohlenswerke in der Ausdehnung von 1,764.607 Quadratmeter eröffnet hat. Im nördlichen Theise des Gebirges, dei Királyka, wird Sandstein gebrochen, der als "Reusohler Stein" allgemein geschätzt ist.

Ein Theil des Lauringebirges heißt Szkalka, und hier befindet sich eine ehemals hochberühmte, jest verfallene und ungangbare Aunststraße von Kremniß nach Neusohl. Bon der Szkalka und den starr aufschießenden Felshöhen über der von hier weiterführenden "Diebsstraße" hat man eine herrliche Aussicht auf die Berggegend von Kremniß und Neusohl. Der jezige Weg zieht von Kremniß auswärts gegen Kordéháza, und steigt von da in das Thal des Tajóbaches nieder. Der nahe Felsöshegy (obere Berg) ist eine Urstätte des Sohler Kupferbergbaues in der Barbarenzeit.

Bei Tajó trifft das Lauringebirge mit der Großen Fátra zusammen; einer der höchsten Gipfel der letzteren, die große Krizsna (1575 Meter), erhebt sich gerade auf dem Punkte, wo die Comitate Turócz, Sohl und Liptan zusammentreffen. Die Gegend ist sehr

malerisch. An der Südseite des Kopaßhügels (Holy kopecz) führt in steilen Windungen eine schwer gangbare Straße über einen 891 Meter hohen Paß aus dem Turóczer in das Sohler Comitat hinüber, und zwar von Stuben nach Hermanets (Hermánd), in das wunderschöne Hermaneter Thal. Nahe am Eingange desselben, an der Westseite des Bergmaisivs "Nad Tusnou", im nördlichen Thale der Gemarkung von Ober-Hermanets (Felsö-Hermánd), erblickt man zwei ziemlich hoch gelegene Tropfsteinhöhlen, Namens Tusna, die mit Knochen des Höhlenbären (ursus spelaeus) erfüllt sind.

Jenseits von Tufna zieht sich zwischen anmuthigen Waldbergen das lange, enge Bermaneger Thal hin, und auf feiner Sohle in felfigem Bette ber forellenreiche Bermaneter Bach. Die Bergflanken bestehen aus fteilen, zerklüfteten Ralkfelsen, zwischen und auf benen alles grun ift von Linden, Buchen, Ahorn, Fichten, Erlen und Ruftern. Die hohen Berge find oberhalb mit Nadelwald, unten mit Buchenbeständen bedeckt. Bei Ober-Bermanet befindet fich ein berühmter Balb, der größtentheils aus Cibenbaumen, einer Seltenheit, besteht. Bohin der Blick sich wendet, überall reihen sich jenkrecht aufstarrende Bergipiten. Un ben Steilhängen brechen ba und bort Quellen hervor und gehen mit fo startem Kall zu Thale, daß ihre geringe Waffermenge für das Berunterflößen von mächtigem Langholz ausreicht. Un vielen Orten aber läßt man das Holz in hölzernen "Riefen" niedergleiten. Längs ber Ufer und im Bette bes Baches liegen 10 bis 20 Meter hohe, von Pflangen überwucherte Felsbrocken; fie murben alle durch die rasenden Bergwaffer herabgefturgt, die mit ungeheuren Fallgeschwindigkeiten von Fels gu Fels weitertofen. Bei Ober-Hermanet thut fich der schönste Unblick auf; ein Bächlein bricht gewaltig brausend burch einen hoben Kelfen und thut einen 12 Meter tiefen Sturg. Das ift ber Bermaneger Bafferfall. Auch an Söhlen ift die Gegend reich, denn fie besteht zumeift aus Raltgestein, beffen burch Baffer ausgewaschene Maffen oft malerischen Burgruinen gleichen. Uhnlich ift auch die Thalgegend des Bistrigbaches unterhalb von Ober-Hermanet, längsburch finden fich überall Ammoniten und die Strafe ift von verwitterndem Ralfftein begleitet. Hier sind die Brüche und Kalkbrennereien, aus denen sich Neusohl mit Kalk versorgt. Das Bistritthal wetteisert an landschaftlicher Schönheit mit dem Hermaneter Thale. Chedem gab es in diesem Thale auch Glashütten und Bergbananlagen. Jett fieht man nichts mehr davon.

Felder und Acker tauchen auf. Ein bedeckter, canalisirter Arm des Bistrigbaches fällt besonders auf; er liefert der Hermanetzer Papierfabrik, der wichtigsten industriellen Anlage des Thales, die bewegende Kraft. Die wohleingerichtete Fabriksanlage ist zwischen 700 und 900 Meter hohen Bergen eingebettet; rauchende Schlote, riesige Käder, Turbinen, Lagerräume und dazwischen die hübschen Wohnhäuser der Eigenthümer, Beamten und

Arbeiter. Das ist ein ganzes Dörschen für sich; Wasser, Dampf und Elektricität müssen ihre Kräfte hergeben, nebst mehr als 400 Arbeitern beiderlei Geschlechts, um 10.000 Kilos gramm Papier täglich, also 2,800.000 jährlich, herzustellen. Diese Fabrik hat auch Ausssuhr nach Serbien, Bulgarien und Rumänien. Auch weiterhin nach Süden stößt man im Bistritzthal auf Zweigniederlassungen der Papierfabrik, so in Olmánysalva und Jakabsalva. Seine einstigen Pochwerke und Erzbergwerke sind verlassen.

Die gewaltige Masse der Niederen Tatra zieht sich zwischen Liptau und Turocz entlang, und auf ihrem Hauptgrate verläuft die Grenzlinie dieser Comitate. Die Niedere Tatra ift von der Fatra durch die Thäler des Bistritz und Altgebirgbaches, nebst deren Fortsetzung, dem Sturceger Baß, einem der schönsten Gebirgspässe Ungarns, geschieden. Die prächtige Straße, die in vielen kühnen Windungen den Paß erklimmt, wurde 1837 burch ben Jugenieur Josef Spengel unter Benützung ber alten Strage erbaut. Bon Altgebirg (Dhegy) bis Szarvas zieht fich ein malerischer Bergrücken bin, ber fogenannte "Majerfelsen", an deffen Fuße ein Theil der Colonie Szarvas liegt. Hier beginnt die Steigung der Bafftrage. Bei der zweiten Achre wurde im Juli 1895 ein Gifenbergwert eröffnet, man ftief dabei in einer Tiefe von 11 Meter auf Roth- und Brauneisenerg, bas jett fleißig abgebaut wird. Auch einen schönen Bafferfall hat der Sturecz. In 28 großen Rehren erklimmt die prächtige Strafe ben 1069 Meter hohen Gebirgssattel, wo ber Grenzstein der Comitate Liptan und Sohl steht; von da überblickt man die Straße weithin, wie sie an der Nordseite aus schwindliger Sohe zwischen Felsenreihen in zwei Schleifen zum rauhen Revuczathale hinabschwenkt. Im Nordwesten erblickt man zahlreiche Gipfel ber Katra und die gewaltige Krigsna, im Umfreise aber nacheinander einen großen Theil des Sohler Comitats und einen Abschnitt des Revucza-Thales.

Bei Szarvas zweigt gegen Nordosten, auf Jánoska zu, eine unbequeme Gebirgsstraße ab; sie berührt zahlreiche kleine Colonien, vereinigt sich dann bei Balázs mit den Straßen von Herrengrund und Liptsch und steigt schließlich in das Thal der Sauerwässer hinab nach Koritnicza, das in seinem dreieckigen Kessel zwischen der Prasiva, Nemessova und Magurka gebettet liegt.

Der vom Sturcez herabkommende Bach fällt oberhalb von Olmányfalva in die Bistriy. In seinem Thale ist die Ortschaft Altgebirg (Óhegy) bemerkenswerth, da sie seit 1715 als berühmter Ballsahrtsort gilt; selbst ein Sommerpublicum aus der Hauptstadt hat die gute Lust schon dahin gelockt. Altgebirg war einst nebst dem benachbarten Herrengrund (Urvölgy) ein reiches ärarisches Silber- und Kupferbergwerk. Sein Kupferbergbau hatte im XV. Jahrhundert europäischen Rus; die Herrengrunder Kupferschalen mit altdeutscher Inschrift und rundem Boden gesten auch im Aussande als Altersthümer von Werth. Die Gruben sind außergewöhnlich groß und tief, der Urheber ihrer

Blüte war Johann Thurzó, der auch die erste Stureczstraße angelegt hat. Gegenwärtig beträgt der Flächenraum des ärarischen Grubenbetriebes 2,451.808 Quadratmeter; das der Stadt Neusohl gehörige, einst ergiebige Erzbergwerk von Homothegh ist jetzt 784.260 Quadratmeter groß, aber nur noch von sehr geringem Ertrag. Zu erwähnen ist auch, daß in Kánalja, bei Altgebirg, in diesem Jahrhundert (1812) die erste Wafsenfabrit Ungarns entstanden ist, welche Gewehre, Säbel und Bajonnette im Großen erzeugte.

Berrengrund (Urvölgy) liegt 900 Meter hoch in dem Winkel zwischen den Bergen Lajoshegy und Ispanhat, sowie auf beren Abhängen. Die Lage ist reizend, die Luft fo rein, daß viele Leidende fich hier aufhalten. Auf dem Lajosberg steht eine Kirche mit romanischem Chor; 134 Stufen führen zu ihr hinauf; fie war einst von einem Friedhof mit festem Wall umgeben, von dem noch jest eine Bastei besteht. Die Kirche ift sehr alten Ursprungs. Laut der Thorinschrift hatte der Calvarienberg schon im Jahre 1254 eine Rapelle. Interessant sind die beiden alten Glocken (1596, 1619) der Kirche, von Reufohler Arbeit, und ein kunstvoll gearbeiteter Reld mit der Jahreszahl 1574. Den Ramen Herrengrund (Vallis dominorum) haben die im XIII. Jahrhundert hier angesiedelten Deutschen erfunden; in dem Briefe von 1263, in bem bas jetige Landstud von Birdfalva dem Neusohler Richter Andreas geschenkt wird, heißt Herrengrund noch Montana, und die Leute aus der benachbarten Gegend nennen es noch jest blos Banya oder Bana (= Bergwerk). Auch in Szelcse blühte einst die Rupfergewinnung; die Reste der alten Grube find in der Gemarkung noch jett zu sehen. Diese Bergwerke waren stets Aronguter; im XV. Jahrhundert floß ihr Erträgniß eine Zeitlang den Königinnen zu; auch erkannten die Bergleute stets den Burggespan, den Tavernicus und den Palatin als ihre Herren an. Aus diesem Herrenrecht entwickelte sich hier und anderwärts in diesem Comitate, wo das Arar Betriebe hatte, hinsichtlich des Grundbesites eine interessante Ginrichtung. Der Grund und Boden felbst gehört dem Arar, die Rutniegung desselben und die darauf befindlichen Gebäude dem Grundbesitzer. In den Gruben von Herrengrund betrug im Jahre 1566 die Förderung 36.000 Centner Rupfer und 5.250 Mark Silber; aber schon in den Jahren 1738 bis 1745 nur noch 19.269 Centner Rupfer. Von 1738 bis 1766 wurden 93.508 Centner Erz für die Wäscherei gefördert, was 5.084 Centner reines Rupfer ergab. Auch auf Colestin und Aragonit wurde hier geschürft, und hier stieß man zuerst auf die Specialität dieser Gruben, den berühmten Urvölgnit. Im Jahre 1822 war der Bergbau schon stark zurückgegangen. In den Achtziger-Jahren stellte man ihn ganglich ein, doch wurde er 1893 wieder aufgenommen und die blos versuchsweise mit geringen Kräften begonnene Arbeit lohnte fich, indem man in der Ludovika-Grube in einer Tiefe von 420 Meter auf prachtvolles Aupfererz stieß. So steht zu hoffen, daß der Berg= bau sich hier neu beleben wird.

Vom Biftritthale zieht die Niedere Tatra, die Wafferscheide zwischen der Waag und Gran, als ununterbrochene Bergkette nach Often; ihr Grat finkt auf ber gangen Linie nicht unter 1500 Meter, einzelne Gipfel erheben fich jogar über 2000 Meter. Ihre ben kalten Winden ausgesetzte Nordseite ist mit Nadelwald, die von wärmeren Luftströmen berührten füdlichen Abhänge find mit Eichen- und Buchenwäldern bedeckt. Allein selbst auf diefer Seite find die Dörfer fparlich, und ihre arme Bevolkerung lebt von Schaferei und der Berarbeitung der Waldproducte. In ihren nördlichen, besonders den mittleren Theilen gibt es keine Straßen. Auch im westlichen Theile stehen blos die Thäler von Liptich, Mofob und Hebel miteinander und, über Szelcse, mit der Landstraße in Berbindung. Im Liptscher Thale ift eine große ärarische Sägemühle in Thätigkeit. Dem Teczenne-Bache entlang führt eine Communalftraße ins Gebirge nach Savannukut (Sauerbrunn) am Fuße des Brasiva-Berges; fie stammt noch aus der Zeit, als es hier noch Bergbau und Kabriksthätigkeit gab. Im Jahre 1851 wurde durch den Brasiva-Berg ein Tunnel gegen Liptau bin geführt, um die Zufuhr bes für den Bergbau erforderlichen Holzes zu erleichtern. Jett ist der Tunnel im Ginsturz begriffen, da der Bergbau sowohl hier, als in Bédel aufgehört hat. Auf bem Gradiftne bei Bedel, bei Megofog, Satragsa und auf dem einzelnen Steilberge Fradigko im Engthale bei Ragto, nördlich von Perhat (Priechod) fieht man alte Burgruinen. Von den Ortschaften der Umgebung können gar viele ihren Ursprung noch hinter das XIV. Jahrhundert zurückführen. So wird Feczenne icon im Jahre 1250 erwähnt. Früher stand da eine Holzfirche, die, gleich ber zu Mojób, zu den intereffanteften alten Bauten gehörte. In Jeczenne, Mojód und Hédel gibt es auch Mineralquellen.

Der bis zum Jeczenheer Thale reichende Abschnitt der Niederen Tatra ist niedriger und erscheint daher gleichsam als Vorstufe zu ihr; er heißt auch Prasiva-Gruppe, nach seinem höchsten Gipfel, dem Prasiva, der durch seinen Reichthum an seltenen Pslanzen berühmt ist. Seine letzen süblichen Ausläuser senken sich mit cultivirten Hügeln in das Granthal hinab. Seine Naturschönheiten sind selbst in diesem Abschnitt mitunter überzaschend.

Eine hervorragende Sehenswürdigkeit des Granthales und zugleich ein packendes Detail des Landschaftsbildes ist die Burg Liptsch (Zolhom-Lipcse), auf ihrem 375 Meter hohen, mit laubreichen Buchen und Buschwerk bedeckten Berge. Schon die Arpaden weilten wiederholt in dieser Gegend, nach dem Tode Andreas' III. legte Matthäus Esak seine Hand darauf, und nach seiner Niederlage bei Rozgony siel die Burg an Karl Robert. Später war sie Besitzthum der Königin Elisabeth, Witwe Alberts, und kam durch sie an Giskra, der sie, nachdem er Matthias I. gehuldigt, von diesem sammt der Sohler Herzsichaft geschenkt bekam. Ihr nächster Herr war Johann Corvin, nach dessen Tode sie an die

Familie Doczy von Nagylucse gelangte, die auch in einem ihrer Zweige, von Johann Doczy, ber die Schenkung erwarb, angefangen, nach dieser Burg das Brädicat "von Liptsch" (Lipcsei) führte. Am Ende des XVI. Jahrhunderts schenkte sie König Rudolf dem Schlesier Raspar Trübel von Jarisch. Die Burg erhielt fremde Besakung und blieb, obgleich der Reichstag sich dagegen verwahrte, bis zum Tode Trübels, der sie auch gegen Bocskaps Angriff hielt, in dessen Besitz. Er erneuerte auch (1615) den Altar der damals von den Protestanten benütten gothischen Kirche, und in dieser befindet sich neben dem schönen Pastoforium die Gruft der Familie Trübel, aus weißem Marmor, wo auch Kaspar bestattet ift. Schon im Jahre 1620 ift Georg Szechn Herr der Burg; nach seinem Tode geht die Liptscher Herrschaft an seine Tochter Maria und beren Gemal, den Balatin Franz Weffelenni, über. Bald nach Weffelennis Tode fiel Burg Liptsch sammt den zugehörigen 14 Ortschaften, nachdem sie erft noch durch die Sand Nifolaus Berckennis gegangen, an ben Fiscus, dem sie noch jest zugehört. Die Burg war ftets in bewohnbarem Zustande. Sehr interessant ift es, wie der Bau dem Felsgrunde angegliedert ift. Nicht nur vom Saupthofe aus muß man über eine mehrere Meter hohe Treppe zur Burg selbst emporsteigen, sondern auch ihre gegen Süden liegenden inneren Theile, der Hof und die übereinander befindlichen Gemächer, bauen sich stufenweise hinan; vollends führt zu den Edfälen des ersten Stockwerkes eine zwei Meter hohe Treppe empor. Ein Saal hat an der füdlichen Ede einen Erker, der eine herrliche Aussicht auf die Umgebung bietet. Erwähnens= werth ift auch der tiefe Burgkeller, in den aus dem Rittersaale eine Treppe hinabführt, und dann noch weiter hinab in den Brunnenkeller, von dem man mittelst eines 112 Meter langen Tunnels durch den Berg ins Freie gelangt. In einer Ede des Rellers befindet sich der Torturplatz mit gemauerten Nischen für die Gefangenen. Der Burgbrunnen ift 72 Meter tief; das Waffer mußte mittelft des Tretrades heraufbefördert werden, was jedenfalls als Strafarbeit galt. Seit 1881 erhält die Burg vorzügliches Waffer aus zwei Quellen, die 1116 Meter weit auf dem Hjanczova-Berge aufgehen. Die Burg ist nämlich jett eine Beimftätte ber Menschenliebe, fie enthält bas nach ber Erzherzogin Gifela benannte Arbeiter=Baisenhaus, das seit 1873 die Baisen von Arbeitern des unga= rischen Arars aufnimmt und bis zum 16. Lebensjahr erzieht. Die Anstalt ist jett für 96 Röglinge eingerichtet. Sie hat seit ihrem Bestehen gablreiche Waisen aus verschiedenen Theilen bes Landes erzogen, die sich dann größtentheils dem handel und Gewerbe widmeten. Um Juße der Burg liegt die Großgemeinde Liptsch (Zolnom=Lipcse) mit 1200 Einwohnern und der Ruine eines ehemaligen Paulinerklosters.

Die Krone der Niederen Tatra ist der 2045 Meter hohe Ghömber oder, wie er schon in einer Urkunde von 1576 genannt wird, Hideghavas (= kalte Alpe). Er ist kein Gipfel, sondern ein vier Kilometer langer Berggrat, mit fünf Granitkuppen besetzt,

deren zweite, hinter dem Sebesérer Bach, die höchste ist. Sie erhebt sich auf der Grenze zwischen den Comitaten Liptau und Turócz und ihr schneeweißes Haupt, das meist in Nebel gehüllt ist, blinkt nur ab und zu hinter den Bámoser Bergen hervor. Auf der Liptauer Seite endet sie mit einer steilen Felswand, an deren Fuße man die Moränen ehemaliger Gletscher erblickt. In diesem Berge befinden sich die Bergwerke von Bocza. Seine Baldsgrenze liegt in einer Höhe von 1550 Meter, doch ist sein betagter Rücken so reich mit Blumen, Moossen und Flechten der mannigfaltigsten Art bedeckt, daß der ganze Berg oberhalb des Baldgürtels wie ein förmlicher Pflanzengarten erscheint.

Am Juße der westlichen Abzweigungen der Gnömbergruppe liegt die Colonie Ris-Rapocs mit einer gegenwärtig feiernden Glasfabrik, die einst aus Libethener Sand gewöhnliches belgisches Solintafelglas und ungeschliffenes Spiegelglas für die Ausfuhr nach Ofterreich, dem Drient und fogar England fabricirte. Am Sudfuße des Gebirges befindet fich die Anlage ber ftaatlichen Gifenwerte von Zolnom-Brezo. Es ift dies eine der größten und ältesten gewerblichen Anlagen in Ungarn, auf beren alte Blüte man baraus schließen kann, daß sie schon im Sahre 1496 eine Bruderlade hatte. Seit 1580 ist sie Eigenthum bes Arars. Alls wirkliche Fabrik wurde fie erst in diesem Jahrhundert ausgestaltet. Sie hat das Walzen des Eisens in Ungarn zuerst betrieben. Ihre eigentliche Blüte aber begann erft 1881, als fie die Fabrication solcher Eisenwaaren begann, die anderwärts im Lande nur in geringer Menge oder auch gar nicht erzeugt wurden. Infolge biefer Umgestaltung verfertigte fie alle Arten von Gijenbahnbedarf, dann gewalzte und gezogene Röhren, schwere Platten, Material für Brückenconstructionen, auch errichtete sie eine eigene Anlage für die Fabrication von emaillirtem Gugeisen- und Blechgeschirr. Jest hat sie drei Betriebe: in Zolyom-Brezo, Chvatimech und Ris-Garam, die durch ein Telephonnet von acht Kilometer Länge mit acht Stationen untereinander verbunden sind. Bur Beförderung ihrer Arbeiter hat sie zwischen Ris-Garam und Zolyom-Brezo ihre eigene Localbahn, und auch die Flügelbahn Neusohl-Brezo ift für die Bedürfniffe der Kabrifsaulage erbaut. Sit der Direction ift Bolyom Brego, bas außer gahlreichen sauberen Wohnhäusern zwölf Arbeiterkasernen mit 1200 Betten hat. Hier befinden fich das riefige Walzwerk, die Röhrenfabrik, Schlofferei und die Maschinenwerkstätte mit gewaltigen Maschinen. Neuerdings wurde das Werk auch für die Erzeugung von Bedarfsartifeln für den Bau von elektrischen Bahnen eingerichtet. Die aus inländischem Rohmaterial (von Libethen, Theißholz, Bajda-Hunnad u. f. w.) hergestellten Erzeugniffe hatten im Jahre 1893 einen Werth von 3,700.000 Gulben. Es find an 3000 Arbeiter beschäftigt, die an Löhnen 800.000 Gulden beziehen. Ein Consumverein, eine Bruderlade, ein Penfions- und Unterftützungsverein find vorhanden, Kranke werden umfonft gepflegt. Im Jahre 1892 erbaute die Unternehmung eine schöne katholische Kirche, eine Fabrik von



Das staatliche Gifenwert zu Zolyom-Bregs.

feuerfesten Ziegeln, ein allgemeines und ein Epidemiespital. Es wird meift für das Inland gearbeitet, doch ist auch Ausschuft nach Österreich und den Balkanstaaten vorhanden.

Auch im Feherkö-Thale befindet sich eine gewerbliche Anlage, die an Stelle des Gisenhammers von Feherkö errichtete Antimon-Fabrik, welche jährlich für etwa 25.000 Gulden in der Umgebung gewonnenes Antimon verarbeitet. Das weiter oben gelegene Also-Lehota hat eine warme Quelle. Der nahe Kopasz-Berg behält seinen Schnee oft das ganze Jahr. Die Burg, die hier einst auf dem Hradek-Berge stand, dürfte dem Schutze des Bergbaues in der Gegend gedient haben.

Auch am südöstlichen Fuße des Hideghavas-Gebirges, im Thale des Sebesér, gab es einst Bergban. Eingewanderte Deutsche betrieben ihn, im jetigen Bámos, im Kvasztoras Thale zwischen Trojicza und Gaplik. Sie rodeten erst den Wald aus, schürsten dann auf Silber und Gold und eröffneten ein Eisenbergwerk, das besonders zu Beginn des XV. Jahrhunderts gedieh. Damals hieß der Ort Lucha; als aber die Stadt Bries hier eine Mauth gegen Liptau errichtete, wurde er Bámos (vám — Mauth) benannt. Die Grenze des Ghömber-Gebirges bildet der 1236 Meter hohe Csertovicza-Paß, der nach Liptau, in das Bócza-Thal hinüberführt. Diese Gegend ist die Heimat der berühmten Schäferei und Käserei von Bries.

Bei dem Passe Teufelshochzeit (Ördög-lakodalma, Čertova svadba) verlassen wir die Niedere Tátra. In dem hierher gehörigen, sich bis zur Gran hin verästelnden Theile der Bapenicza ist die Bennußka-Alpe (1544 Meter) der höchste Gipfel. Seine zahlreichen Bäche waren früher sämmtlich für das Holzschwemmen eingerichtet. Er hat mehrere Sauerbrunnen und an der Gömörer Grenze zu Baczof eine Mineralquelle nebst kleinem Bade, sowie seit 1881 ein zum Holzschwemmen eingerichtetes Stauwerk, das den Namen "Bedö Albert" sührt und 62.500 Cubikmeter Wasser saßte seinst wurde hier auch Eisen gewonnen und in der Fabrik zu Olaszka verarbeitet. Jest ernährt sich die Bevölkerung durch Waldarbeit und Schäferei, die Eisenindustrie ist durch das der Prihradny'schen Privatgesellschaft gehörige Bikás vertreten. Sein Bergwerksbetrieb in den Gemarkungen von Baczok, Bries, Lehota und Libethen hat einen Umfang von 399.106 Quadratmeter. Das Werk zu Bikás erzeugt aus dem Rohstoff, der aus den Hütten von Gömör und Bajda-Hunyad bezogen wird, seines Stab- und Gerätheisen nebst Blechen im Werthe von einer halben Million Gulden; alles sindet bei Localbahnen, Fabriken und Bauten Absat.

Süblich der Gran erstreckt sich das Fabova-Gebirge bis Rohosna, ohne irgendwo die Höhe von 1500 Meter zu erreichen. Es hat hie und da Tropfsteinhöhlen und zwischen Felswänden hervorbrechende oder verschwindende Bäche aufzuweisen. Seine reichen Silbergruben sind erschöpft und aufgegeben. Das Gebirge ist rauh und unbewohnt,

nur an seinem Nords und Sübfuße stehen je zwei Ortschaften. Die eine ist Erbököz im Rohosna-Thal, das sich bis zum Sattel des Djel, der den Knoten dieses Gebirges bildet, und von da bis Theißholz (Tißolcz) erstreckt. Längs der Straße nach Theißholz entstand im Jahre 1787 zu Rodungss und Forschungszwecken ein Hammerwerk, wo später auch die Erze des 1873 am Djel eröffneten Gisenbergwerkes geschmolzen wurden. Jest geht da die Zólyoms-Brézó-Tißolczer Zahnradbahn Abt-Román'schen Systems durch riesige Waldungen nach Gömör. Sie ist eine bemerkenswerthe Anlage. Ihre Steigung



Bolgichwemme auf ber Gran bei Bolhom-Brego.

beträgt 0.050, sie ist also eine der steilsten; der Hauptviaduct hat eine Million, der Kilometer des Bahnbaues 72.000 Gulden gekostet. Die Lastzüge befördern mit ihren gewaltigen Maschinen Unmassen von Holz, Erz und Fabrikaten.

Zwischen den Parallelthälern der Rohosna und Szalatna erheben sich der Vepor und das Polana-Gebirge; ihnen schließen sich im Westen, jenseits des Zolna-Thales, die Sohl-Radvanger Berge an. Ihren Kern bilden Granit und Gneis, denen sich Kalk-bildungen auschließen; diese enthalten Schichten mit Blei- und Eisenerz, weißem Marmor, ja zwischen Zolnom-Brézó und Libethen sogar mit edlem Erz. In diesen Gebirgen entspringen sehr viele Bäche. Längs der Thäler sind sie am besten bevölkert, während die östlichen Theile mit Schäferhütten und Rodungsgemeinden besetzt sind. Aus dem 1347 Meter

hohen Bepor, der an der Gomör-Sohler Grenze steht, entspringt die Schwarze Gran. Sie ift feit alten Zeiten die Sauptader der ärarischen Waldwirthschaft im Sohler Comitat, wo die arariichen Holgfäller ben Grund zu gahlreichen Ortschaften gelegt haben. Gelbft bas in der Gemarkung von Erdötöz gefällte Holz wurde auf der Schwarzen Gran herabgeflößt und bei dem unterhalb der Aleinen Gran gelegenen Rezsö-part (Rudolf-Ufer) mittelft einer künftlichen Schleuse aufgefangen. Gin zu gleichem Zwecke eingerich= teter, aber viel größerer Rechen befindet sich bei Neusohl. Diese Schleuse ift 1177 Meter lang und man flößt jährlich 15.000 bis 20.000 Cubikmeter Brennholz nebst 10.000 bis 15.000 Cubikmeter Bauholz hindurch. Bu erwähnen ift auch das große Sammelbecken, Namens "Baron Gabriel Remeny", oberhalb der Ortschaft Ris-Garam, welches 723.863 Cubikmeter Waffer faßt und gleichfalls zum Holzschwemmen, sowie bei niederem Wafferstand des Granfluffes zum Stauen desselben dient. Die Rleine Gran hatte hier ichon in den Künfziger-Jahren eine eiserne Brücke. Der Förster von Garam war schon im XIV. Jahrhundert ein ansehnlicher königlicher Beamter, und Ludwig der Große bekleidete 1357 ben Sohn Paul des damaligen Forstmeifters mit dem Amte des Schultheißen baselbft. Daher rührt auch ber Ortsname Baltelepe (Bauls Riederlassung), boch ift schon seit 1424 der amtliche Name Ris-Garam. Auch jest befindet fich in Regsö-part eine große ärarische Dampfjäge und ein Solzlager. Forftverwaltungen gibt es hier und in Ris-Baram, eine große Sägemühle in Zolyom-Jánofi. Das benachbarte Fekete-Balog mit einer Gemarkung von 20.988 Joch und 41/, Taufend Ginwohnern ift die dritte Gemeinde des Comitats. Hier befinden fich an beiden Ufern des Cserpatak der Ris-Garamer Betrieb der Zolyom-Brezoer ararischen Gisenwerte, sowie deffen Fabrifen von Gußeisen= und Blechgeschirr und die Emaillirwerke. In der Gemarkung der Gemeinde Cerpatak werden Eisenbergwerke betrieben. Im Thale des Köveckesbaches zieht die Straße am Fuße von 1000 Meter hohen Bergen hin und tritt bei Szifla in bas Gomorer Gebiet ein. Im Schoße einer ungeheueren Waldung steht die Sziklaer Glasfabrik. Sie ift älteren Ursprungs, aber neuerdings erweitert, und liefert jährlich Kenster- und Spiegelglas im Werthe von 20.000 bis 25.000 Gulden. Auch diese Gemeinde hat eine Forftverwaltung und eine ärarische Dampffäge.

Am Sziklaer Joche ftößt bas Polana-Gebirge mit bem Vepor zusammen. In jenem sind die höchsten Gipfel der 1459 Meter hohe Polana-Berg und am Ostrande des Comitats der 1058 Meter hohe Jpoly-Verg; der schöne Kriváner Paß, der es mit dem Ostroszki-Gebirge verbindet, ist nur 432 Meter hoch. Der Hauptgrat des Polana-Gebirges ift die Wasserscheide zwischen der Schwarzen Gran und der Szalatna. Sein hufeisenförmiger größter Vergstock ist der Knotenpunkt der am linken Granuser aussteigenden Gebirgsmasse. Gegen Süden sendet sie schwarzen Linken Granuser aussteigenden Gebirgsmasse.

und Schäferhütten gewichen find; diese find übrigens ber Sit ber berühmten Sud-Sohler Schäferei und Raferei. Ihr Hauptort und zugleich ihre Muttercolonie ist Gnetva am Kuße des Polana-Berges. Diefe bemerkenswerthe große Rodungsgemeinde ist unter König Matthias Corvinus, der hier Leute aus Bosnien ansiedelte, entstanden; durch ihre hohe Schlanke Statur, wie durch Sitten und Bräuche, unterscheiben fie fich noch jest von den Bewohnern der benachbarten flovakischen Gemeinden, und auch ihre Sprache enthält noch fühflavische Wörter. Später (1638) siedelte Graf Labislaus Csaky auch Zipser Slovaken unter ihnen an und sie vermischten sich mit diesen. Um 1790 war die Colonie schon



fo groß, daß Nikolaus Efterhagh, ber Nachfolger Csakhs als Grundherr, von ihr aus Gyetvahuta, das heutige Miklosfalva, gründete. In der weiten Gemarkung von Gyetva entstanden alsbald 19 Rodungen, und heute hat Gnetva 12.000 Einwohner. Von diesen wohnen nur 2.000 in der Ortschaft, die übrigen auf den zerstreuten Rodungen, meist 5 bis 8 Stunden von der Ortschaft entfernt. Daher hegten fie lange Zeit den Wunsch, fich zu einer Gemeinde zu vereinigen. Diefer Bunsch wurde 1891 erfüllt, als 14 Anfiedlungen zu Herencs-völgy (Hringova) geschlagen wurden und eine neue Gemeinde entstand. In Berencs-völgy besteht eine auch im Auslande weithin bekannte Glasfabrik, die jährlich um 126.000 Gulden Hohlglas, Fenfter- und Spiegelglas erzeugt. In der Ortschaft befindet sich eine große Dampffäge, die der Bégleser Herrschaft gehört.

Die von der Bolana abzweigenden und dem linken Ufer des Ockova-Baches entlana ziehenden niedrigen Gebirgszweige schwellen zu einer wohlbebauten hügeligen Strecke ab, in deren füdlichem Theile ein Sügel die Burg Begles, den Berwaltungssitz der gleichnamigen Herrschaft, trägt. Sie wird schon 1299 erwähnt, bann fam fie in königlichen Besitz und wurde befestigt. Schon Ludwig der Große weilte hier; an ihn erinnert noch mandjerlei Lilienornament, das erhalten geblieben. Sigismund datirte dreimal Urfunden von Begles und ichenkte es 1424 ber Ronigin Barbara. Dann gehörte es ber Königin Elijabeth, die es zunächst dem Reinprecht von Ebersdorf gab. In den späteren Wirren nahm es Giskra an sich und behielt es als Donation Matthias' I. bis an seinen Tod. Nach der Niederlage bei Mohacs gehörte es Stefan Rastan, dann Stefan Dobo, dann Ladislaus Zeleméry und seinen Brüdern. In einem der Burgthurme lieft man noch jest die Inschrift: "Ladislaus de Zelemér procuravit Anno Domini MDLXVI." Dann ging es an Johann Balaffa über. Die Türkengefahr erforderte die Berftartung der Burg, und der Gesekartikel 27:1578 verfügte, daß das Liptauer Comitat bei der Befestigung von Begles 12 Tage Sand- und Juhrwerksdienst zu leiften habe. Im Jahre 1578 wurde angesichts seiner Mauern mit den Türken gekämpft; 1605, als die Schaaren Bocskans es besetzten, war es schon Cameralbesitzthum. 1690 fiel es an die Efterhagy. 1682 war es, sammt Sohl, von Tököln besett; im Aufftande Franz Ratóczis II. aber wurde es 1703 von Beresenni genommen und blieb fieben Jahre lang in Kuruczenhänden. Eine besondere Merkwürdigkeit der Burg ift die Räumlichkeit der jetigen Kapelle. Sie war einst ein großartiger Rittersaal, bessen auch bereits in dem Aufjage: "Baudentmäler Oberungarns" (Bd. V) Erwähnung geschehen. Begles ist eine der schönstgelegenen Burgen Ungarns. Es steht in stattlicher Höhe auf der nördlichen Zinne des steilen Burgberges, von wo fich eine herrliche Aussicht nach Sudoften öffnet. Der prächtige Park zieht sich zwischen den Basteimauern bis an die unten vorbeihaftende Gisenbahn hinab. Der jetige Besitzer ist herr Nikolaus Riss von Nemesker.

Längs der Gran liegen die drei Städte des Comitats: Bries, Neusohl und Altsohl, alle drei in lieblicher Umgebung.

Bries (Breznóbánya), an beiden Ufern der Gran, hat seine alten städtischen Vorrechte im Jahre 1380 von König Ludwig dem Großen erhalten. Ferdinand III. erhob es 1655 zur königlichen Freistadt. In seiner starken Umwallung erhoben sich fünf Thorchürme. Tetzt ist es ein recht hübsches Städtchen mit geordnetem Magistrat und 4000 Einwohnern, darunter vielen Gewerbetreibenden. Es ist Siz eines Stuhlerichters und eines Bezirksgerichtes. Das Piaristengymnasium ist nach 1850 eingegangen; jetzt gibt es staatliche Bürgerschulen für Knaben und für Mädchen und eine Gewerbeschule niederer Ordnung. In der umfangreichen Gemarkung der Stadt wird viel Viels und

Schafzucht getrieben. Die Schäfereien liefern große Mengen von Schaffäse (Topfen), ber als Handelsartikel von Wichtigkeit ist. Erwähnung verdient, daß in den Vierzigers Jahren zu Bries eine der ersten Kunstmühlen des Landes erbaut wurde, die aber, seitdem die an der Stadt vorbeiführende Eisenbahn ausgebaut ist, ihre Thätigkeit eingestellt hat. Auch eine von den städtischen Bürgern errichtete Spatens und Hanensfabrik ist eingegangen, in den Jahren 1848/49 hatte sie die Erzeugung von Waffen



Ableitung der Gran in ein neu gegrabenes Bett die Eisenbahnlinie sicherzustellen. Das Granthal ist die Heimat der berühmten Schäferei und Käserei von Brieß; seine landschaftliche Schönheit kann sich an vielen Punkten mit der des Waagthals messen. Jenseits von Liptsch und bei Neusohl biegt der Fluß aus seinem windungsreichen westlichen Lauf in einen geradlinigen südlichen um, wobei er den Bistrizbach (Besztercze) aufnimmt, von dem die Stadt Neusohl ihren ungarischen Namen Beszterczebánya hat.

Neusohl (Beszterczebánya), der Comitatssitz, war früher königliche Freistadt und ist jetzt eine Stadt mit geordnetem Magistrat. Seine Bürger waren größtentheils eins gewanderte Deutsche, die sich hier längs der Gran schon zur Zeit Andreas' II. als

Bergleute niederließen. Die Nachkommen ber Anfiedler wohnten als "Ringbürger" auf bem Plate neben der Burg und der jegigen Domfirche, fie übten bis in die neueste Zeit auch das Regalien- und Braurecht aus. Laut Palatinalverordnung von 1650 war der Stadtrichter mit einjährigem Wechjel ein Ungar ober ein Deutscher, in den Rath aber wurde auch ein ungarisches und ein flovakisches Mitglied aufgenommen. Andreas II. erweiterte das Stadtgebiet gegen Mitefalva hin. Mit dem Aufblühen des Bergbaues wurden in der Umgebung neue Gruben erschloffen; so in Altgebirg (Dhegy), Herrengrund (Urvölgn), Szent-Jakab und dem bereits untergegangenen Somfalva. Zu Beginn des XIV. Jahrhunderts wurde die mit Bafteien, Thurmen und Graben versehene Burg erbaut. Von 1380 an hat die Stadt schon Protokolle. Die ungarischen Könige weilten wiederholt in der aufblühenden Stadt und veranftalteten in der Gemarkung große Jagden, Die unter Theilnahme des ganzen Hofftaates mehrere Wochen dauerten. Johann hunnadi und fein Sohn Matthias befämpften in der Gegend die Huffiten, und 1478 erschien König Matthias mit Beatrix, um ihr die Bergwerke der Gegend zu zeigen. Bei dieser Gelegenheit ließ er die auf dem Markte stehenden Verkaufsbuden abtragen und für sich neben der fleineren (St. Stephans=) Rirche ein vierstöckiges Saus erbauen, das sich an einen gewaltigen halbrunden Thurm der Burgmauer lehnte. Es steht noch heute und an seiner Front sieht man das Wappen der Königin mit der Jahreszahl 1479. Für die damalige Blüte des hiefigen Bergbaues ift es bezeichnend, daß Königin Beatrig im Jahre 1494 von Bladislaus II. für die von Matthias hinterlaffenen Bergwerke 20.000 Gulden als Ablöfung verlangte; Bladislaus aber hatte kein Geld und so wurde die Summe an seinerstatt durch bie Thurzo bezahlt, die bann nebft ihren Schwägern, den Jugger, die Berren bes hiefigen Bergbaues wurden. Im Jahre 1542 wurde hier der Reichstag abgehalten. Im Jahre 1587 bedrohten die Türken die Stadt, worauf die Bürger, um folchen Überraschungen zuvorzukommen, neben dem Urpinberge den Wachtthurm "Bartovka" errichteten. 1619 zog Gabriel Bethlen in die Stadt ein, wo er langere Zeit verweilte; 1620 hielt er daselbst den Reichstag ab, der ihn zum König ausrief. Das Haus, in dem diefer Reichstag ftattfand, ift das jegige Turckanni'sche, und an dem Hause gegenüber (in der Unteren Gaffe), das gleichfalls schon damals stand, hängt noch der Reft der gewaltigen Rette, mit der die Gaffe während ber Sigung abgesperrt wurde. In den Jahren 1678 und 1680 wurde die Stadt burch Tötöly besett, 1682 von den Türken angegriffen, 1703 legten sich Rakóczis Schaaren hinein und blieben bis Ende 1708 darin. Ratoczi richtete da eine Kanonengießerei und eine Fabrik für Waffen und Kriegsgeräth ein, welche Jahre hindurch eine erfolgreiche Thätigkeit entfalteten. Die Burg war von 1709 bis 1748 von deutschen Soldaten besetzt. 1765 wurde fie von Josef II. besucht. 1780 wurde der Convent von Znid hicher verlegt. In den Kriegen gegen Napoleon flüchteten sich (1805) die Hofrathe mit der königlichen Casse hieher.



Reufohl (Beszterczebánya).

Neufohl ftand nicht nur politisch, sondern auch an Bildung und Wohlstand immer in der Reihe der ersten Städte Ungarns. Schon im XIII. Jahrhundert hatte es ein Spital mit Rapelle, das heute durch eine Stiftung der Bijchöfe Monjes und Jpolyi ein Klofter ber Barmherzigen Schwestern ift. Gine Tafel an ber Mauer bes Alosters erwähnt, daß darin einst der berühmte Geschichtsschreiber Matthias Bel gewohnt hat. Die Goldschmiede von Neusohl waren schon im XV. Jahrhundert berühmt, desgleichen die Kanonen- und Glockengießer, sowie die Waffenschmiede. Der Hauptplat heißt nach dem Verleiher des ersten Privilegiums der Stadt Plat König Bélas IV. (vormals "Ring"), er hat mit der Zeit große Veränderungen erlitten, und nicht minder die gothische Kirche, die auf einem festungartig ummauerten Sügel neben bem König Matthiasplat erbaut ift. Merkwürdig sind in dieser Kirche die alten Wandmalereien, die kirchlichen Kunftschätze, besonders die Barbara-Rapelle, welche Bischof Jpolhi durch Franz Storno sen. stilgemäß erneuern ließ, ferner an der Südseite der Rirche ein Bilbhauerwerk des XV. Jahrhunderts, ein aus Sandstein gehauener "Blberg", dem ein hervorragender Runftwerth zugeschrieben wird. Nahebei steht die kleine St. Stephanskirche. Im Jahre 1636 wurde in der Stadt ein Tesuitenkloster errichtet; nach ber Aufhebung dieses Ordens ftiftete Maria Theresia 1776 das noch jeht bestehende Bisthum. Das Domcapitel mit sechs Mitgliedern wurde burch die Gesetgebung 1802 zum beglaubigten Drt erhoben. Die schönen Thore von Reusohl sind abgetragen, von den Stadtmauern ift kaum ein Rest vorhanden; von der Burg steht noch das thurmbewehrte Thor und eine Seitenwand neben der Kirche. Häuser aus dem XVI. Jahrhundert sind aber noch zahlreich vorhanden und das jetige Turcsandi'iche Haus ist ein interessantes Denkmal ber Renaissance Baukunft in Ungarn. Im Wartthurm der Stadt befindet sich jett ein Museum mit vielen interessanten Alterthumern: Waffen, Zunftladen, Zinnkannen, Fahnen, deren eine die Jahreszahl 1609 trägt, mit einer Mineraliensammlung und urzeitlichen Knochen aus der Höhle von Tufna. Auch das Rathhaus selbst ift eine Antiquität; der Rathssaal hat eine prachtvolle Decke; die Thure in Holzmosaik vom Jahre 1698 und ihr Schloß vom Jahre 1695 sind gleichfalls beachtenswerth. Das Archiv enthält viele werthvolle Urkunden, ein "herbarium bohemicum" aus dem XV. und Zunftregeln aus dem XVI. Jahrhundert. In Neusohl befinden sich eine Finanzprocuratur, ein königlicher Gerichtshof in schönem Neubau, eine Schuldiftricts-Oberdirection, eine Advocaten- und Handelskammer, ein königliches Forstinspectorat, eine ärarische Forstdirection, eine Finanzdirection, ein königliches Obergymnasium, ein evangelisches Gymnasium, ein römisch-katholisches Seminar, eine Bürgerschule, eine höhere staatliche Töchterschule, beren schönes, neues Gebäude ein ganzer Balaft ift. Auch die Kasernen für die hier stationirten Truppen der Landwehr und gemeinsamen Armeen find hervorragende Gebäude. Außerdem gibt es eine Tuchfabrit,

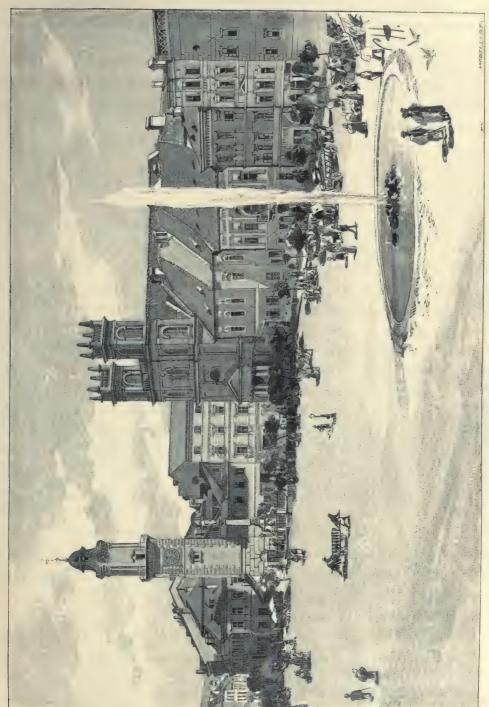

Der Hauptplag zu Reufuhl.

eine Fabrik von Möbeln und Seffeln aus gebogenem Holze, eine blühende Walzmühle, eine Vierbrauerei, eine Öfenfabrik, Sägemühlen, Fabriken für Cementwaaren, Leder und Wachsleinwand, ferner ein Etablissement des königlichen Arars, wo auf elektrolytischem Wege Kupfer ausgeschieden wird. Unter den Gewerbetreibenden ragen die Tuchscheerer, Tischler und Hutmacher hervor. Neusohl ist im Ganzen und Großen eine vornehme Stadt, deren Sinwohner (8000 Seesen) größtentheils der Intelligenz angehören. Es hat große Promenaden, eine vorzügliche Wasserseitung, auch Canalisation. Bor 30 Jahren war es noch ganz slovakisch und deutsch, heute ist es größtentheils, die gebildete Classe aber durchaus ungarisch.

Mit Reusohl sind zwei andere Ortschaften zusammengebaut, die jedoch ihre besondere Gemeindeverwaltung haben. Die eine ift Radvany am Nordfuße des Gebirges, burch Schenkung Andreas' II. Stammbefitung bes Geschlechtes Radvanszkh. Der hügel, auf dem seine thurmlose gothische Kirche steht, wurde im XVII. Jahrhundert gegen etwaige Angriffe der Türken befestigt. Bon dieser Feste steht nur noch ein kleiner Wachtthurm neben der Kirche. Dann find zwei schöne alte "Kastelle" vorhanden. Das eine gehört den Baronen Radvanszin; es enthält einen sehenswerthen Ratoczi-Saal mit dem Bildniffe des Fürsten; auch sind da altmodische Möbel, Waffen und andere Alterthümer, z. B. das Bett der Maria Szechy und des Balatins Franz Besselenni, Schränke aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert u. f. w. Die Saaldecke ruht auf einem fechs Klafter langen Hauptbalken aus Lärchenholz. Im anstoßenden Saale befindet fich ein werthvolles Archiv nebst Bibliothek. Hier wurde die handschriftliche Sammlung der lyrischen Gedichte Baron Balentin Balassas, des großen ungarischen Dichters aus dem XVI. Jahrhundert, aufgefunden, die dann (1879) durch die Ungarische historische Gesellschaft herausgegeben wurde. Die in der Gemarkung befindlichen sechs Pulvermühlen arbeiten für das gemeinsame Militärärar. In Rabvany ift auch bas gegenwärtig für 30 Waisen eingerichtete Waisenhaus, das vom Comitat für dort zuständige Baisen aus Steuerzuschlägen erhalten wird und mit einer staatlichen Elementar-Bolksschule verbunden ift. Die andere Ortschaft, Riralyfalva, liegt an der rechten Seite des immer weiter werdenden Granthales; fie hat ein Kaftell und ein Bad. Diefer Ort war nach der Überlieferung eine Sommerfrische des Königs Matthias.

Weiterhin liegt Farkasfalva und nebenan Garamszeg. In letterem beachte man zwei ummauerte Schlöffer der Familie Géczy, die in der Rákóczizeit als Münzskätte dienten, und eine ganz aus Holz erbaute evangelische Kirche. Das Granthal des Oberslaufes ift hier am breitesten und am Flusse liegt Ör (Hajnik, Sztrázsa), mit uralter Kirche, welche die Grüfte der Familien Soós und Bezegh enthält. Im Jahre 1561 bestand hier schon eine Schule, in der sogar Musik unterrichtet wurde. Das ummauerte alte

Schloß ist durch Georg Bezegh erneuert, der auf Caraffas Befehl in Eperjes enthauptet wurde. Bei Altsohl vereinigt sich das schöne und fruchtbare Szalatnathal mit dem Granthale.

In diesen beiden Hauptthälern gedeiht die Landwirthschaft des Comitats am besten. In den übrigen sind die Einwohner durch die Alpentristen, Rodungswiesen, grasreichen Thäler und Halden der Gebirgsgegenden auf Viehzucht hingewiesen. Sie sinden ihre hauptsächlichen Nahrungsquellen in den Wäldern und kümmern sich daher nicht



viel um den schwer zu bearbeitenden, auch durch Wasserrisse stark mitgenommenen Boden, dessen magerem, kiesigem Lehm selbst durch Düngung nur geringer Ertrag abzugewinnen ist. Von Körnerfrüchten gedeihen Roggen, Gerste und Hafer am besten; Kartoffeln, Kraut, verschiedene Hülsenfrüchte und Grünzeug sind vortrefslich, auch Obst ist ausreichend. Die Wiesen liesern große Mengen von Futter, was der Viehzucht sehr förderlich ist.

Bei der Zolnaquelle bildet die Polana einen Gebirgsknoten, der einen Aft geradenswegs zur Gran hinab entsendet. Dieser Gebirgsast ist die größte Erhebung im Innern des Sohler Comitats, mit Gipfeln von 1200 Meter. Seine hohen Grate, mit Nadelwald bedeckten Steilhänge und tief eingeschnittenen schattigen Thäler geben ihm, besonders in

der Quellgegend des Borosznóbaches, einen so wilden Charakter, daß das Volk ihm den Namen "Hölle" verliehen hat. Die Stadt Libethen erschloß hier vor Alters eine Grube und errichtete auf einer von uralten Tannen umgebenen Lichtung, der sogenannten Höllenwiese, eine Schmelzhütte. Bon dieser Wiese gelangt man zwischen hohen Waldbergen und schönen Felsgruppen in das Höllenthal, wo in einem der Kessel, in 392 Meter Meereshöhe, die anmuthige Badecolonie Borosznó erscheint. Ihre Glaubersalzquelle wird seit mehr als einem Jahrhundert von Ärarialbeamten und den Bewohnern der Umgebung besucht. Es sind jest etwa hundert Fremdenzimmer vorhanden.

Dieser Theil der Polana war und ist zum Theil noch jett in beramännischer Sinficht besonders bemerkenswerth. Sier entstand Libethen (Libetbanya), das burch raich errungene Blüte in die Reihe der foniglichen freien Bergftädte emporftieg. Es erhielt 1379 von Ludwig dem Großen das "Schemniger" Recht des Freischurfes und der Grubenerschließung; später kamen noch zahlreiche Privilegien hinzu, so die freie Fischerei bis zur Gran hinab, freies Holy für die Zwecke bes Bergbaues, Mauthfreiheit, bas jus gladii und das Recht des rothen Siegels. Das kupferbeschlagene Richtschwert und das Wappenichild find noch jett in der Gemeinde verwahrt. Ginft waren in der Gemarkung 72 Schmelzhütten thätig, die alle das an Ort und Stelle gewonnene Material verarbeiteten. In der Blütezeit des Rupferbergbaues legte die Stadt die Gemeinden Sebö und Poraz an, letteres als Beimftätte ber für ben Bergbau arbeitenden Seiler (Seilersdorf, Bourganif). Die Eisengewinnung und Schmelzerei gehörte einst einem Bürger, Namens Georg Luther. Im Jahre 1706 fertigte die Stadt Bomben und anderes Kriegsmaterial für die Truppen Frang Ratoczis II. Das Andenken ber Ariegszeiten hat fich in dem Thale zwischen den Bergen Havrana und Biszoka erhalten, wohin sich die Frauen flüchteten, daher noch jett der Name "Frauenthal" (Asszonyvölgy). Dieses Thal liefert der Stadt ihr Trinkwasser. Der Bergbau von Libethen hat auch zwei Specialitäten: den Euchroit und besonders den Libetinit. Ferner kommt Alaunstein in schönen Arnstallen vor und im Havranaberge hat man 1895 eine Tropfsteinhöhle entbeckt. In Libethen befindet sich jett nur eine Gisenschmelze, die 50.000 Metercentner Robeisen und Buß liefert. Libethen ift jett eine Großgemeinde mit 1800 Einwohnern, unter benen fich viele Böttcher, Holzgeschirrverfertiger, Berg= und Hüttenarbeiter befinden.

Fenseits der Zolna zieht sich der Sohl-Radvanger Bergrücken hin und senkt sich mit niederen Hängen zum Granthal hinab. Am Lukócza-Bach liegt Mikefalva (Micsinye), dessen Kirche das Grabmal der Familie Beniczky enthält. Hier und in Unter-Mikefalva gibt es schöffer.

Im Sohler Theile bes Gebirges liegt im Granthal, auf sanftgeneigter Bergklanke, in 360 Meter Meereshöhe, gar anmuthig ber Ort Saliács, eines der berühmtesten

Eisenbäder Ungarns, das insofern einzig dasteht, als kein anderes eisenhältiges Wasser bei so hoher Temperatur so viel Kohlensäure enthält. Seine eisenhältigen Trinkquellen von niedrigerer Temperatur werden nach wissenschaftlichen Untersuchungen an Eisengehalt von keinem Wasser Europas übertroffen; dies gilt namentlich von der Josef-Quelle, die

nach den Untersuchungen Des Professors Chemie Karl Than hin= sichtlich des Eisenge= haltes unvergleichlich zu nennen ist. Es war schon zu Ende des XV. Jahr= hunderts bekannt und wurde zu Beilzwecken benütt. Im XVII. Jahr= hunderthießes "Ribarer= Bab" (Thermae ribarienses), nach der unterhalb gelegenen Ortschaft Ribar (jest Halaszi). Der Badeort hat jett in vier Hotels und anderen hübschen Gebäuden etwa 400 bequeme Fremden= zimmer; der große präch= tige Park bietet schattige Spaziergänge und Ruhe= fite. Die Quellen brechen aus den Spalten des Trachytgesteins hervor und sammeln sich in vier Baffins mit einer



Beumachenbe Slovaten in ber Wegend von Gnetva.

Temperatur von 25 bis 33 Grad C. In diesen Bassins steigt das schlensaure Gas mit solcher Gewalt empor, daß das Wasser zu sieden scheint. Das älteste Gebäude in Szliács, "Buda" genannt, ist 1812 entstanden und jetzt zweistöckig ausgebaut. Die übrigen Gebäude sind seit den Dreißiger-Jahren errichtet. Im Jahre 1855 ließ Erzherzogin Hilbegarde zur Erinnerung an eine erfolgreiche Badecur eine Kapelle erbauen. Das Bad

gehörte ehedem zur Altsohler ärarialen Herrschaft und wurde von der königlichen Kammer zu Schemnitz verwaltet. Dann ging es in Privatbesitz über. 1868 wurde es von einer durch Neusohler Bürger gebildeten Gesellschaft erworden, die es 1873 an die "Österreichische Gesellschaft für Erbanung von Bädern" verkaufte. Diese Gesellschaft verkaufte es 1880 einem ihrer Großactionäre, Georg Andreas Lenoir, der viel auf den Park und die Ausgestaltung der Baulichkeiten verwendete, das Ganze aber 1893 seiner Geburtsstadt Cassel schenke, als Stiftungssonds für ein dort zu erbanendes Waisenhaus. Neuestens wird das schöne und ungemein heilkräftige Bad auch vom Auslande her, namentlich von Frauen, immer mehr besucht. Um einen Berg weiter liegt der Borókaserdö (= Wachholderwald, Borová hora), ein Lieblingsplatz der Aussslügler von Altsohl; auch hier besindet sich ein kleines Bad mit dreißiggrädiger Therme.

Süblich von hier, eine halbe Stunde weit, stehen zwei Burgen. Die eine ift Burg Bolhom (Sohl), nach dem Anonymus Notarius durch den Feldheren Bors erbaut und noch jest bewohnbar; die andere, Borfod-Zolhom, nach Rogerius durch die Tataren eingeäschert, ift Ruine und heißt jest "Puszta var" (obe Burg). Das Gebiet dieser Burg hat Kunde geliefert, die beweisen, daß es schon in der Urzeit bewohnt war und daß hier in flavischer Zeit eine befestigte Stadt gestanden. Die Ländereien der Burg, mit Jagdgründen und Fischereien, erstreckten sich bis Baczok. In Rovacsfalva wohnten, wie der Name beweift, die Burgichmiede, in Dr (Sajnit oder Sztrazsa), Babin und weiter oben in Mothof das königliche Forst- und Jagdgefinde, längs der Gran und in der Gegend von Farkasfalva-Lukócza waren die ausgedehnten königlichen Wiesen zum Theil den Fifchern zur Benühung überlaffen, die von Bucs bis haldszi hauften. Körömese ift eine Unfiedlung von Leuten des Königs, in Horhat wohnen Jager und Hundewärter, in Bucs, Szács, Remeti gewerbetreibende Ginwanderer. Riralyfalva war Besitzung ber Königin. Nach bem Tatareneinfall, welchem Borfod-Bolpom erlag, ging es an bas Neubefeftigen und Besiedeln, schon im Interesse des Bergbaues. In Folge von Donationen jonderten sich aus dem Burgbesitze alsbald neue Gemeinden aus, zum Theil durch Bermehrung der Hörigen von Sohl. Burg Sohl gehörte eine Zeitlang dem Matthäus Csaf. Wieder in foniglichen Besit gelangt, wurde sie durch Ludwig den Großen erweitert und zum Theil neu aufgebaut. Im Jahre 1382 hatte er hier eine große Zusammenkunft mit den Polen. Matthias I. erschien wiederholt in Sohl. Nach seinem Tode gehörte es als Witthum der Königin Beatrix, und in der Burgkapelle fieht man noch jest ein Altarkiffen, das ihre Handarbeit ift. In den folgenden bewegten Zeiten tam die Burg an Zapolya, Bocskap und an Bethlen, der die heilige Krone von Preßburg hieher schaffte. Ferdinand II. verpfändete die Burg an Dersffn, mit deffen Witwe fie bann an beren zweiten Gemal, Paul Efterhagy, überging. Im Jahre 1703 wurde fie von den Schaaren Rakoczis

genommen und bis 1708 behauptet. Das Esterházy'sche Wappen ist in der Burg noch zu sehen. Seit 1802 gehört sie dem Arar. Neuestens sind in ihr das Bezirksgericht, das königliche Steueramt, das Gefängniß und der Tabakverlag untergebracht.

Unterhalb der Burg liegt in schöner Ebene die Stadt Altsohl (Zolyom) mit einem Gebiet von 4206 Joch und 5206 Einwohnern. Béla IV. bestätigte ihr 1244 ihre Privislegien. Sie war lange Zeit das Hauptnest der Hussiliten, dann litt sie viel durch Aufstände und Türkennoth. 1703 öffnete sie ihre Thore den Schaaren Berckenyis, der hier am



fielen. Die Kuruczen Kátóczis zogen erst im Jahre 1708 von hier ab, nicht ohne erst Stadt und Burg in Brand zu stecken. Bon den einst vier Klaster hohen und eine Klaster dicken Burgmanern und den vier starken Thoren ist kaum noch etwas zu sehen, an die Mauern und Basteien wurden Häuser gebaut. Auch alte Häuser sind wenige vorhanden. Die erste Kirche der Stadt war nach der Überlieferung durch die Gemalin Andreas' II. erbaut und durch Ludwig den Großen wiederhergestellt. Sie ist jest die Sacristei und an diese wurde unter Matthias I. für den König eine größere Kirche mit Dratorium angebaut. Später (1612) folgte eine Erweiterung und Wiederherstellung, wobei der 20 ½ Klaster hohe

Thurm errichtet wurde; der schöne kleinere Thurm ist alt und jetzt baufällig. Die evangelische Kirche wurde unter Josef II. in einem Hose erbaut, konnte aber erst seit 1817 benützt werden. Im Archive der Stadt befinden sich Rechnungsbücher aus dem Jahre 1400, viele Urkunden und auch Alterthümer. Altsohl hat ein Stuhlrichteramt, eine staatliche Bürgerschule, eine Sägemühle und Fabriken sür Tabakpfeisen, Sessel und Lederriemen. Die Eisenblechsabrik außerhalb der Stadt ist eine ganze Niederlassung. Auf dem entlegenen Sztrázsasberge sieht man Burgtrümmer aus der Bölkerwanderungszeit. Sin Theil des nahen Waldes heißt noch jetzt Borsova, nach dem alten Feldherrn Bors. Mit der Eisenbahnstation ist eine sehr bedeutende Maschinenwerkstätte und Arbeitercolonie verbunden.

Süblich von Altsohl, dem linken Ufer der Szalatna und Gran entlang bis an die Comitatsgrenze, erstreckt sich zwischen bem Pag des Aleinen Kriván und Garam-Berzencze das Osztroszfi-Gebirge. Sein höchster Berg (1024 Meter) ift die Javorja, an der Grenze nach Nograd; er ift mit gehöftartigen Robungsgemeinden bedeckt. Das Gebirge wird von zahlreichen Straßen durchzogen und gehört daher zu den gangbarften Theilen des Comitats. Die Hauptstraße geht von Altsohl über Dobronna, wo sie einen Zweig gegen Tot-Pelfocz entfendet, nach Karpfen. Tot-Pelfocz ift die größte Rodungsgemeinde des Comitats; es hat 11.518 Joch Gebiet, mit 20 Rodungen und 3300 Einwohnern. Es besitt auch ein Bad. Benachbart liegt Szász-Peljöcz, einst privilegirte beutsche Colonie; hier stand im XVI. Jahrhundert ein Wartthurm, den das Sohler Comitat in Stand zu halten und mit einer Befatung von 25 Mann zu versehen hatte. Dobronya erhielt seine Privilegien schon 1254 und wurde, gleich seinen Nachbarorten Babaszet und Pelsöcz, alsbald so bedeutend, daß Ludwig der Große ihm die königliche Tare im Jahre 1351 mit 50 Mark bemaß. Es hat eine romanische Kirche, die mauerumgeben auf einem Sügel steht. Eine Stunde weit nördlich von hier erblickt man die Burgruine Dobró. In alter Beit eine Raubritterburg, wurde fie fpater dadurch bekannt, daß fie der Familie Berboczy zufiel und Stefan Berboczy baselbst angeblich sein Tripartitum verfaßte. Babaszef gehörte eine Zeitlang bem Propft von Esztergom-Szent-Tamás, bann ging es nebst Dobronga und Szász-Beljöcz an die Königinnen Barbara, Clijabeth und Beatrix über. Bon der romanischen Kirche zu Babaszek ift nur der Thurm erhalten; sehr alt ift das Taufbecken, und die 12 Centner schwere Glocke trägt die Jahreszahl M.CCC.LVIII.

In der Schemnitzer Berggegend ist das Kecskés-Thal seit uralter Zeit wegen seines Bergbaues berühmt. In diesem Thale stand die Burg Kecskés, von der kaum noch Spuren erhalten sind. Die Eisenbahn zieht von Schemnitz, an Schmelzhütten und Pochewerken vorbei, das schattige Thal hinab bis Garam-Berzencze, wo sie sich mit der Haupt-slinie Budapest-Ruttek vereinigt und durch eine schöne Thalklause aus dem Sohler in das Barser Comitat hinübertritt.

Altfohl (Zolyom).

Die einstigen Urwälder von Sohl haben sich im Laufe ber Zeiten stark gelichtet. Bergban, Schmelzerei, Rohlenbrennerei im Großen und Holzhandel gehrten an ihrem Holze Jahrhunderte hindurch. Tausende von Holzfällerlagern entstanden nicht nur in den ärarischen Wäldern, sondern auch in den Waldrevieren der Städte und Privaten. Bries hatte im Jahre 1696 473 Holzfällerlager. Der Urwald verschwand, an seine Stelle traten Alpentriften, Weiden, hie und da Acker. Doch ift auch der jetige jungere Wald des Comitats werthvoll. Es finden sich darin alle Arten von Baldbaumen. Die werthvollsten find die Giche, Buche und mehrere Arten von Nadelholz. Die Buche ift jo ausgezeichnet, daß man z. B. in der Umgebung von Neusohl die Buchenwälder fast ganz ausgerodet hat und die dortige Möbelfabrik nun gezwungen ift, sich das Buchenholz aus Zemplin zu verschaffen. Der Tannenwald liefert das schönste Langholz. In der ungarischen Abtheilung der Wiener forstwirthschaftlichen Ausstellung waren drei Tannen aus dem ärgrischen Gebiet von Beneshaza aufgestellt, die mit ihrer Länge von 34, beziehungsweise 32 Metern allgemeine Bewunderung erregten. In den Waldungen von mehr als 1200 Metern Meereshöhe bildet die Beißtanne die Sauptbestände, fie dringt bis an die Grenze des Baumwuchses (1500 Meter) empor. Die übrigen Baumarten gedeihen über 1200 Meter hinaus nur vereinzelt ober unter dem Schute der Beiftanne. Neuestens beginnt das Arar zwischen 1200 und 1347 Meter Sohe Die schwedische Waldfichte heimisch zu machen, während fie über 1500 Meter die Alpenfichte mit gutem Erfolge pflanzt. Die ärarischen Bälder werden durch die Reufohler Direction und 16 Intendanturen verwaltet; es find insgesammt 139.740 Joch, wovon 10.199 Joch Eichen, 6778 Buchen und 122.863 Joch Fichten. Die ararische Domane producirt hier Bau- und Brennholz, bas burch verschiedene Bafferwerke herabgeschwemmt und in zahlreichen Sägewerken aufgearbeitet wird. Auch Neusohl und Bries haben noch ansehnliche Waldgebiete; ersteres 12.223 Joch Kichten und Buchen, letteres 14.259 Joch fast durchaus Kichten.

Die Fanna des Waldes ift sehr mannigfaltig. Der Bär hauft besonders in der Niederen Tátra (den Jarabóer Alpen und den Hermaneher Wäldern), das Wildschwein namentlich in den Wäldern von Liptsch, der Hirsch hat sich in den öftlichen Waldungen von den benachbarten Koburg-Koháry'schen Gehegen aus heimisch gemacht. Sehr reichhaltig ist auch die Flora, insbesondere kommen alle möglichen Alpenpflanzen vor.

An Quellen ist das Sohler Comitat sehr reich. An warmen Mineralquellen allein gibt es sechs, von denen fünf zu Badezwecken benützt werden. Auch die Säuerlinge sind zahlreich und liesern an vielen Orten sogar das Trinkwasser; das Sauerwasser der Bera-Quelle bei Bégles ist weithin beliebt. Fließende Gewässer gibt es in Menge, darunter über 40 größere Bäche. Sie waren und sind noch jetzt größtentheils zum Holzschwemmen eingerichtet. Vielsach macht sich auch die Industrie diese Wasserkräfte nutbar.

In der Gebirgsgegend ist das Klima im Allgemeinen kalt; selbst im Sommer wird die Luft durch die vielen Wälder und die Winde oft empfindlich abgefühlt. In den südlichen, milderen Theilen des Comitats ist das Klima viel gemäßigter, allein tropdem pflegt der Winter in der Neusohler Gegend so streng zu sein, daß eine Kälte von 21 Grad Celsius nicht gerade ungewöhnlich ist. Das gewöhnliche Jahresmittel der Temperatur (6:5 bis 8 Grad) reicht blos aus, um die Frühjahrsproducte zur Reise zu bringen.

In induftrieller Beziehung spielt die Gifen- und Holzinduftrie die Hauptrolle, doch hat das Comitat auch eine ansehnliche Bapier-, Glas- und Thonindustrie. In den Kreis ber letteren gehören: die Neusohler Cement= und Dampfziegelfabrik, die Szliács-Salászier Thonwaaren- und Öfenfabrik, dann die Altsohler Pfeifenfabrik, die größte derartige im Lande, die auch für die Ausfuhr arbeitet. Ferner gibt es vier Liqueur- und zwei Effigfabrifen. Die bedeutende Viehzucht des Comitats hat in Neufohl zur Gründung einer ansehnlichen Leder- und Tuchfabrik geführt; lettere verfertigt jährlich für 300.000 Gulden Tuch, Decken und Roben, wobon 70,000 Gulben auf feste Bestellungen entfallen. Erwähnung verdienen noch die (jest feiernde) ärarische Schwefelgrube zu Kalnok, der für fabriksinduftrielle Zwede arbeitende Rohlenbergbau zu Rovácsfalva und Badin, die Gifenschlackengrube zu Péter u. f. f. In den Neunziger-Jahren wurde zu Begles eine Rasefabrik gegründet, die sogenannten Roquefort und "Topfen" (Quarkfase), auch für den Erport erzeugt. Das Handgewerbe befaßt sich zumeist mit Holz-, Leder-, Webe- und Gisenwaaren. Auch mehrere Hausindustrien sind bei dem Volke heimisch. Altgebirg und Herrengrund sind seit Jahrhunderten wegen ihrer Spikenklöppelei und Seidenstickerei berühmt; es beschäftigen fich damit nahezu 1700 Frauen und ihr jährliches Erzeugniß hat einen Werth von 60.000 Gulben. Bur zeitgemäßen Entwicklung biefes Gewerbezweiges hat die Regierung 1894 in Altgebirg eine Schule für Spigenklöppelei errichtet. Ein hervorragendes Erzeugniß der Lolksinduftrie ift auch der Schaftase aus den Schäfereien von Tot-Pelsöcz, Gyetva und Bries; dazu kommen noch Delicatessenkase, wie der geräucherte "Ofthepka" und besonders die Brieser Sorten "Barenicza" und "Pletenecz".

Die Fabritserzeugnisse des Comitats suchen auch die Welthandelspläße auf, während seine Landwirthschaft und Viehzucht sich auf den Vedarf des Comitats beschränkt. Die gewöhnlichsten Handelsartikel sind Holz, Leder, Käse, Spiritus, Vier und Leinwand. Holz wird von Bries und Libethen, von Liptsch, Szalatna und aus dem Herencsthale nach Serbien, Bulgarien und Rumänien ausgeführt, Brennholz geht von Bégles nach Budapest. Die bedeutendsten Märkte sind Neusohl und Gyetva für rohe Häute, Tót-Pelsöcz, Altsohl und Bries für Vieh. Eisenbahnen gehen durch das Szalatnathal und Granthal; daran schließen sich noch die Zahnradbahn Nemete-Tiszolcz, die Flügelbahn von Garam-Berzencze nach Lewenz (Léva) und die schmalspurige Eisenbahn von Berzencze nach Schemniß.

Das Sohler Comitat gehört zu den weniger bevölkerten; es hat auf 2730 Quadratsfilometern nur 112.413 Seelen, also 41 auf den Kilometer. Es hat in vier Bezirken 130 Gemeinden, deren einige so weit über Berg und Thal verstreut sind, daß sie aus zwei bis drei, ja sechs Theilen (nicht Rodungen) bestehen. Die Bevölkerung gehört größtentheils der slovakischen Zunge an; die Bewohner der Bergwerkscolonien waren meist Deutsche, sind aber slovakisirt; die gebildete Classe in den Städten ist heute schon vollständig ungarisch und auch im Landvolke verbreitet sich dieses Element immer mehr.

## Das Barser Comitat.

Längs des Granflusses, zwischen den Comitaten Neutra und Hont, liegt von Nord zu Süd lang hingestreckt das Comitat Bars. Seine westliche Grenze bilden der Zsitvassus und das Tribecsgebirge, die östliche der Szissinczebach und die Schemnizer Berggruppe, gegen Norden hin wird es breiter und reicht dis an den Fuß der Großen Fátra, während es im Süden an die Comitate Komorn und Gran stößt. Dieses Gebiet, von unregelmäßiger Gestalt, wurde bei der Landnahme, wie der Anonymus Notarius verzeichnet, durch Bors, den Sohn des kumanischen Feldherrn Böngér, besetzt; daher auch der Name des Comitats. Nach der Gestaltung seiner Obersläche theilt es sich in drei Regionen. Die südöstliche Gegend, das Barser Tiesland, ist eine reiche Ebene, die sich aus den Anschwemmungsproducten des Granflusses gebildet hat; der Südwesten ist Hügelland, das die vom Tribecs, sowie von den Gebirgen bei Königsberg (Ujbánya) und Schemnitz herkommenden Hügelwellen immer mehr abschwellend, durchschneiden; die umfangreiche nördliche Gebirgsgegend endlich besteht aus den Verzweigungen der Großen Fátra.

Diesen drei Regionen entsprechend, unterscheidet sich auch die Bevölkerung. Die der Gebirgsgegend ist slovakisch, bis auf einzelne Colonien von Bergleuten, meist deutscher Zunge; die des Hügellandes ist von Haus aus magyarisch, seit der Türkenherrschaft jedoch mit Slovaken gemischt; die Ebene ist von Magyaren bewohnt.

Den öftlichen Strich des Comitats durchschneidet die Gran (Garam); sie entspringt im Gömörer Comitat, länft hier in nord-südlicher Richtung und tritt bei der Eisenbahnsstation Garam-Berzeneze in das Barser Gebiet ein. An der Grenze durchbricht sie die durch die Schemnitzer und Aremnitzer Berge gebildete Gebirgsbucht und zieht dann, überall von malerischen Bergen umrahmt, dis zur Ortschaft Kovácsi, wo sie wieder ein gewaltiges Felsmassiv, das "slovakische Thor" (tot kapu) durchbricht, um dann, in die Barser Ebene hinausgelangt, geschlängelten Lauses der Südgrenze des Comitats zuzussließen und schließlich gegenüber von Gran in die Donan zu münden. Sie ist ein rasch strömendes Gewässer, das in der unteren Hälfte des Comitats alle nütlichen und

schäblichen Eigenschaften der Tieflandflüsse besitzt. Parallel mit ihr verläuft an der Westsseite des Comitats der viel geringere Fluß (richtiger Bach) Zsitva, der in der Gemarkung von Pálos-Nagh-Mezö entspringt. Auch er läuft gegen Süden, verläßt das Comitatsgebiet unterhalb von Bessenhö und mündet gegenwärtig unterhalb von Martos in die Neutra. Un seiner Mündung liegt Zsitvatö, wo im Jahre 1606 der Friede von Zsitvatorok geschlossen wurde. Das dritte und kleinste Flußgebiet ist das des Neutraslusses, das sich blos auf den nordwestlichen Vorsprung des Comitats erstreckt. Die meist kleinen Nebensewässer fallen in diese drei Hauptwasseradern; nur der nördlich von Kremnitz entspringende Turcsekbach mündet in den Turóczbach, einen Zusluß der Waag.

Die Geschichte bes Barser Comitats reicht bis in die Zeit der Landnahme zurück. Der Anonymus Notarius erzählt eingehend, wie es besetzt worden. Zvárd, Kadocsa und Huba setzten bei der Donau über den Eipelfluß und Tags darauf auch über die Gran, worauf sie im Gesilde, bei einer kleinen Erdburg, Namens Bárod, ein Lager ausschlugen und, nachdem sie die Burg genommen, drei Tage verweilten. Dieses Erdwerk ist das jetzige Alsos Zárad, mit kernmagyarischer Bevölkerung; die alten Schanzen sind zum Theil noch erhalten, die Anlage selbst noch vollständig zu erkennen. Es war eine der doppelten Ringburgen der Avarenzeit. Der launenhafte Granksuß hat, als er wieder einsmal sein Bett wechselte, einen Theil der Burg weggespült, einen anderen Theil derselben durchschneidet die Granthalbahn, ehe sie die eiserne Granbrücke erreicht.

Der Anonymus Notarius erzählt dann weiter die Besetzung von Bars: Zoard und Genossen hätten hinter den Schanzen von Varad die Ankunst von Bors, Sohn des Bönger, abgewartet, der ihnen von Herzog Árpád mit einem großen Heere zu Hilse geschickt wurde. Bors aber sei von hier zur Eroberung von Sohl aufgebrochen. Auf diesem Zuge geschah es, daß, als er den Granfluß entlang ritt, ein Hirsch vor ihm aufsprang. Er setzte ihm nach und erlegte ihn auf einem Berge. Auf diesem erbaute er eine Burg, der er seinen eigenen Namen verlieh, und sie wurde in der That Burg Bors (Bars) genannt.

Im Laufe eines Jahrtaufends erlitt das Comitatsgebiet wohl Beränderungen, allein hauptfächlich nur durch Schwankungen in der Zugehörigkeit der Grenzorte. Die Spuren des Tatareneinfalls find von der Zeit verwischt, obgleich jene wilden Horden bis Kremnitz vordrangen. Im XV. Jahrhundert suchten die Hussien das Comitat heim. 1431 plünderten sie Lewenz, 1433 standen sie vor Kremnitz, 1434 verheerten sie KissTapolcsany. Einzelne ungeberdige Oligarchen, wie Ladislaus Lévai (1446) und Clemens Tapolcsanyi (1450) plagten die Bevölkerung mittelst böhmischer Söldner.

In der traurigen Epoche nach der Niederlage bei Mohács, als das Land durch zwei Könige, Johann und Ferdinand, gespalten war, fiel Bars an Ferdinand und wurde

eines der Comitate, die ihm von seiner Krönung an ständig huldigten und steuerten. Beweis dessen der von Ferdinand dem Comitat verliehene Wappenbrief ddo. 12. Februar 1552, einer der ältesten in Ungarn; das Comitat führt noch jetzt dieses Wappen, mit einer von Leopold I. verliehenen Erweiterung. Das Wappenschild zeigt in blauem Felde ein rechtsschräges, welliges Silberband, das den Granfluß bedeutet. Im blauen Felde sieht man auf grünen Hügeln drei architektonisch genau gezeichnete Kirchen.

Die Türken lernte das Comitat frühzeitig kennen. Als König Johann Zápolya im Jahre 1530 Mehemed Pascha von Semendria um Beistand gegen Ferdinand ersuchte, erschien Mehemed mit 25.000 Mann; allein, statt sich gegen Ferdinand zu wenden, verheerte er die Gegend zwischen Ghymes, Lewenz und Szent-Benedes und schleppte die Bewohner von Berebelh, Csiffar und Marót in die Stlaverei. Die Beute an Stlaven wurde auf 50.000 Köpfe geschätzt. Im Jahre 1599 neue Berheerungen der Türken; das wüste Gesindel des Großveziers Ibrahim durchstreiste selbst die Thäler der Waag, Gran und Sipel, brandschatzte die Gegend von Lewenz und metzelte Alles nieder, was es nicht in die Stlaverei schleppte. Ein großer Theil der Einwohner sloh, Erdgruben in den Waldungen wurden ihre Schlupswinkel, die Häuser versielen, die Zahl der undewohnten Heimstätten wuchs zusehends.

Zu der Landplage der türkischen Heereszüge gesellte sich der Bürgerkrieg, und der Religionszwist setzte Allem die Krone auf. Die katholischen Magnaten zwangen die noch verbliebenen ungarischen Leibeigenen, wieder katholisch zu werden, sonst wurden sie ausgetrieben und durch Slovaken ersetzt. Die slovakischen Ansiedler brachten sich ihre Geistlichen mit, und diesen gelang es dann, auch das noch verbliebene ungarische Element zu flovakisieren.

Zur Zeit der Türkenherrschaft war das Barser Comitat dem türkischen Reiche nicht einverleibt, selbst die Burg Lewenz war kaum ein halbes Jahr in Türkenhänden. Zur Zeit des Wiener Friedens, 1606, grenzte das Graner Sandschak schon an den südlichen Theil des Comitats, reichte aber nicht in das Comitat hinein; dennoch erstreckte sich das Gebiet, das durch Gewalt oder freiwillig den Türken botmäßig geworden, dis Szent-Benedek, ja noch über Ris-Tapolcsány hinauf, so daß der wohlhabendske Theil des Comitats sich in den Händen von Ispahien, das heißt Grundherren befand, die in einem türkischen Lehensverhältniß standen.

Die Stände des Comitats hielten damals ihre Bersammlungen bald da, bald dort ab, je nachdem die kriegerischen Zeiten ihnen einen Ort zur Verfügung ließen. So gab es Comitatsversammlungen in Lewenz, Szent-Venedek, Königsberg, Szent-Kereßt, Kis-Tapolesany, Oßlany, ja selbst auf Neutraer Gebiet. Das durch die Türken verursachte Elend war groß, noch schlimmer aber hausten die fremden Söldner, die es zu verpflegen

galt und die trothem Räubereien und Grausamkeiten verübten. Das baierische Heer zum Beispiel verheerte Alles weit und breit, als es auf dem Heimwege von der Belagerung Ofens drei Wochen lang im Comitate lagerte.

Später, als friedlichere Zeiten kamen, zeichnete sich das Comitat durch glänzende Leistungen in den Verfassungskämpsen, namentlich der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, aus. Es stand damals eine Reihe von Jahren hindurch anerkanntermaßen an der Spiße der patriotischen Bewegung und trug viel bei, um den großen Reformideen des Jahres 1848 die Bahn zu ebnen.

Das Barser Comitat hat eine Ausdehnung von 2.673 Quadratkilometern. Davon sind: Acker 274.268, Weingärten 3.253, Wald 168.046 Joch, das ganze Nutgebiet macht also 442.947 Joch aus. In der unteren Gegend liegt das meiste Ackerland, in der oberen, gebirgigen, der meiste Wald. Vom Ackerland sind jährlich etwa 40.000 Joch mit Weizen bestellt. Für die Viehzucht ist das weidenreiche Oberland ebenso günstig als die Ebene. An Hornvieh gibt es im Comitat, nach neueren Ausweisen, über 42.000 Stück. Die Pferdezucht ist in den Bezirken von Lewenz und Verebelh stark entwickelt und erzielt sehr edles Material.

Die Productions- und Bevölkerungsverhältnisse der einzelnen Gegenden ergänzen sich so, daß die Seene auch die Bevölkerung des waldigen Berglandes zu ernähren vermag, ja selbst für fremde Arbeitskräfte Berwendung hat. Das Erforderniß an Felderbeitern drückt sich in zwei Zissern folgendermaßen auß: 4.273 Arbeitsuchende sind vorhanden, 5.764 werden von den Arbeitgebern gesucht.

Die Bevölkerungszahl des Comitats ist 152.910. Davon sind der Muttersprache nach 31.60 Procent Magyaren, 11.48 Procent Deutsche und 56.92 Procent Slovaken.

Die magyarische Bevölkerung sitzt in der Gegend von Lewenz dis Esata, zwischen den Ausläusern des nord-südlich verlausenden Königsberger Gebirges und dem Szikinczessuß. Das herrschende Gewässer ist dort die launenhafte Gran, die in vielarmigem und vielgeschlängeltem Lause bald zerstört, bald verschlammt, und überall unverläßlich ist. Ihre User stellen sich überall als Auen, Haine, Weidicht dar, nur selten steht ihr ein Wald an. Dabei ist das Land ein Kanaan, dessen Ühre nicht geringer ist als die der fruchtbarsten Striche im Alföld. Auf dieser Seene wetteisert der Bauer in der Bodencultur mit dem mittleren Grundbesitzer. Zeder Bauer hat seine Dresch= und Häckselmaschine; der eine betreibt sie mit Pferdezucht, der andere durch Menschenhand. Das Bolk hat eine besondere Vorliebe für Pferdezucht, die sich ihm auch reichlich lohnt. Es ist ein starkes, zähes, arbeitsfähiges Volk und sein Fleiß ist unermüdlich. Auch die Franen sind Malster des Fleißes. Ihre Wohnstuben schimmern von Keinlichkeit und auf ihren Betten stapeln sie Berge von Pölstern auf, dies an die Deckbalken. Bunte Tracht ist in den magyarischen

Banernfamilien nicht beliebt. Sie kleiden sich einfach, in dunkles Gewand; das Oberkleid der Frau ist fast identisch mit dem schwarzen Überrock des Mannes. Die Nahrung ist reichlich und Gastfreundschaft wird geübt, aber trothem ist der ungarische Bauer überaus sparsam. Im geselligen Verkehr ist er nicht unterthänig und schweichelt nicht, er hat Selbstbewußtsein, weiß aber sehr gut, was sich ziemt.

Verfolgt man, von der Donau aus, das Granthal nordwärts, so betritt man bei dem Dorfe Esata das Gebiet des Barser Comitats. In dem Nachbardorfe Droßka befindet sich eine bedeutende Zuckerfabrik, sie ist nicht nur die in ihrer Art beste, sondern auch die schönste im ganzen Lande. Das Gebiet der Fabrik ist 90 Joch groß, mit einem eigenen Eisenbahnnetz von 9 Kilometern; 24 elektrische Bogenlampen und 760 Glühlichter sind in Verwendung. Die Fabrik verarbeitet jährlich eine Million Metercentner Küben und beschäftigt 500 Arbeiter. Sie besitzt eine eigene Schule und ein Krankenhaus, alle Einrichtungen sind mustergiltig. Weiter oben grenzt an Droßka die Abtei Leker. Diese nach dem Erlöser benannte Realabtei bestand schon im Jahre 1340, das Datum ihrer Stiftung ist unbekannt.

Nördlich von Oroffa liegt die Großgemeinde Zseliz. Ihre Hauptmerkwürdigkeit ist die gothische Kirche, die der Pfarrer Josef Rózsa in den Jahren 1885 bis 1888 aus selbstgesammelten Almosengeldern und seinem eigenen Vermögen stilgerecht wiederherstellen ließ. Die Apsis des Chores ist aus drei Seiten des Achteckes gebildet; die Nordseite hat keine Fenster; bemerkenswerth ist das geschnitzte Sacramentshäuschen, desgleichen vier Wandgemälde, deren eines italienische Arbeit aus der Anjouszeit ist. Ein anderes Bild ist ein Botivbild der 1380 verstorbenen Margarethe, Tochter des Michael Vestös. Als Mensa des Hochaltars dient der mit Reliefs geschmückte Sarkophag eines römischen Centurio; er wurde 1736 im Schiff der Kirche ausgegraben.

Weiter gegen Nordwesten liegt am Saribache der wohlhabende große Marktslecken Nagy=Sarló (ober Nagy=Salló), der einst unter der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Gran stand. Am 19. April 1849 ersocht hier das ungarische Heer einen blutigen Sieg. Als Schlachtseld diente nicht nur das Gesilde, sondern in der Stadt selbst mußte jedes Haus, jeder Hof mit dem Bajonnett genommen werden. Auf dem Hauptplatze steht ein vom Comitat errichtetes Denkmal der dabei gesallenen Honveds.

Gegenüber von Nagh-Sarló liegt am linken Granufer die Ortschaft Nagh-Sáró, mit schönem Schloß und Park des Grafen Koloman Hunnadn. Über Nagh-Sáró erhebt sich Veßele, das Urväternest der in Garam-Beßele heimischen Familie Kazh; der jezige Besitzer, Johann Kazh, ist Obergespan des Comitats.

An der Gran, auf einem die alluvialen Schichten durchbrechenden Trachytfelsen, liegt Ó=Bars (Alt-Bars), ehemals königliche Burg und durch 600 Jahre Hauptort des



Lewenz (Leva) und feine Burg.

Barser Comitats. Karl Robert erhob es zur königlichen Stadt, und es war damals mächtiger als die Stadt Trentschin, denn es zahlte als Relutum 15 Mark, Trentschin aber nur 10. Die bemerkenswertheste Episode in der Geschichte der Stadt Bars fällt ins Jahr 1618, als es dem damaligen berühmten Vicegespan des Barser Comitats, Emerich Lipthay von Kisfalud, als königlichem Commissär gelang, auf Grund des Wiener Bertrages von 1615 bei Ali Bey die thunlichste Herabminderung der Steuer von 60 unter türkischer Botmäßigkeit besindlichen Dörfern durchzusehen. Zur Zeit Bélas IV. wohnten in DeBars Deutsche und Magharen. Die Deutschen nannten es Bersemburg. Später wurde Bars ganz magharisch und im XVI. Jahrhundert resormirt. Im XVII. Jahrhundert sind seine Bewohner katholische Slovaken. Heute ist es ein ärmliches Dörschen und von slovakischen Ansiedlern bewohnt. Von den Burgmauern sieht man kaum noch etliche Trümmer.

Die Gran scheibet D-Bars von der Gemeinde Uj-Bars (Neu-Bars), die sich auf den Trümmern des alten Donnersmark (Csötörtökhely) angesiedelt hat. Sie ist rein magyarisch. In der Nachbarschaft liegt Kiß-Koßmály. Beide Gemeinden haben einen gemeinsamen Weinberg, der den besten Wein des Comitats hervorbringt.

Nordöstlich von dem Schanzenwerk zu Alsó-Barad liegt am Bereczcanal Lewenz (Léva), Die volfreichste und ungarischeste Stadt bes Comitats, Die auch eine intereffante Bergangenheit hat. Ihre ältefte Erwähnung fällt in das Jahr 1156; damals wurde in dem seither untergegangenen Baratka eine Kirche geweiht, die in Lewenz eine Tochterkirche befaß. Die Burg hatte besonders durch Suffiten und Türken, sowie später mährend der nationalen Erhebungen viel zu leiden. Sie war der Schauplat einer der Blutscenen des Bach'ichen Attentats. Auf bem Blate vor der damals ichon bestehenden Burg ließ ber Burgvogt Emerich Becsei eine Tochter des Felician Bach, Sebe mit Namen, enthaupten, deren Gatte, Ropaj Palafti, gleichfalls auf das Schaffot gelangte. Maximilian I. schenkte bie Burg bem Helben von Erlau, Stefan Dobo. Ende 1663 nahm fie ber Großvezier Röprili, doch blieb fie ben Türken nicht lange, sondern murbe am 1. Juni 1664 burch Souches, ben Befehlshaber der cisdanubischen Truppen Leopolds, wiedergenommen. Im nämlichen Jahre machten zwar die Türken einen Versuch, sich der Burg wieder zu bemächtigen, allein sie wurden geschlagen und ihr Anführer, der Pascha von Neuhäusel, blieb auf bem Blate. Damals fiel auch ber helbenmuthige Stefan Robarn; die Stelle ift durch eine Kapelle bezeichnet. Bur Zeit des Fürsten Franz Rakoczi II. endet die stürmische Geschichte der Burg. Sein Oberft, Ladislaus Deskan, nahm fie durch Lift, am 17. September 1703; fein Feldherr Bottyan aber ließ fie im Jahre 1709 schleifen, weil er kein Fugvolk besag, sie zu besetzen und, wenn er sie leer stehen ließ, die deutschen Truppen des Kaisers sich darin festgesetzt hätten. Die Trümmer, von wohlgepflegten

Weingärten umgeben, sind noch zu sehen. Lewenz ist jetzt eine hübsche Stadt mit geordnetem Magistrat und 6.500 fleißigen und gebildeten Einwohnern magyarischer Zunge. Seine Merkwürdigkeit ist der Pereczcanal, der sein Wasser bei Tolmács aus der Gran erhält und die Lewenzer Walzmühle treibt. Das stattliche Obergymnasium wird von den Piaristen besorgt. Die Umgebung ist eine schöne, fruchtbare Ebene, die wichtige Vorrathskammer für einen großen Theil des Comitats.

Nordweftlich von Lewenz liegt, 10 Kilometer weit, ein Doppelgipfel aus Trachyt, den einst die Gran so entzwei geschnitten; das magyarische Bolk nennt ihn das "flovakische Thor", weil darüber hinaus Alles slovakisch wird. Doch wir brechen hier unseren Weg ab, um uns bem Westen bes Comitats zuzuwenden, ben die Zsitva der Länge nach durchfließt. Das Berg- und Hügelland zwischen der Gran und Zsitva war früher größtentheils Waldung, und eine große Sügelwelle darin heißt noch jett Cserhat (= Cichenrucken). Diese Balber wurden in ben letten 30 Jahren ausgerobet und an ihre Stelle trat Aderland, das einen ständigen mittleren Ertrag gewährleistet. Das Thal ber Afitva hat seit Urzeiten landwirthschaftliche Cultur. Sein Boben ift humusreicher, schlammiger Sand, ber die Niederschläge durchläßt, so daß die anhaltende Trockenheit der Ernte schadet. Die Wiesen des Thales geben ausgezeichnetes Biehfutter, da das schlammige Wasser der durch die Schneeschmelze angeschwollenen Zsitva den Boden in jedem Frühjahr gründlich durchweicht. Mitunter wiederholt fich Diefer Segen, und dann ift es zu viel des Buten. Ein Wolfenbruch im Ris-Tapolcsanger Gebirge malzt die sogenannte grune Flut auf das Niederland hinab, die Ernte wird vor dem Schnitt unter Schlamm begraben und verwüstet oder, wenn das Futter schon gemäht liegt, hinweggewirbelt. Die Einwohner der Gegend find großentheils tumgnische und petschenegische Ansiedler. Die meisten find noch immer reine Magharen; nur wo zur Zeit der türkischen Verheerungen und der späteren religiösen Verfolgungen die Hörigen ausgewandert waren, haben sich Slovaken niedergelaffen, die zwar an Tracht, Gebräuchen, ja felbst Sitten fich gang bem magnarischen Volke auschmiegen, aber bennoch nicht mit ihm verschmolzen sind, sondern noch jett vereinzelte flovakische Inseln bilden.

Südwestlich von Lewenz liegt die Ortschaft Fajkürt, mit alter adeliger Compossessionals Bevölkerung. Jenseits des benachbarten Berggrates liegt ein schönes Thal und darin Maria-Család, einst Dorf, jett Pußta. Bor Alters gehörte es, als Geschenk Sigismund Lévais, den Paulinermönchen, die hier im Jahre 1512 ein Kloster erbauten. Als Kaiser Josef den Orden aushob, ging die Besitzung an den Keligions-sonds über, die mit berühmten Fresken geschmückte Kirche aber blieb der Wallfahrtsort für eine ausgedehnte Umgebung. In den Sechziger-Jahren brannte die Kirche ab und wurde, nachdem man ihre Thürme abgetragen, als Kornspeicher benützt. Südwestlich

von hier liegt Bessenhö, eine alte reinmagyarische Niederlassung. Oberhalb davon gelangt man über das von magyarischem Compossessorat bewohnte Óhaj und das reinsslovatische Hull nach dem gleichfalls slovatischen Nagy-Mánya. Diese Ortschaft wurde laut der vom Jahre 1657 datirten Zusammenschreibung durch die Türken vollständig zerstört, so das sie mit Fremden neu besiedelt werden mußte. Im XVII. Jahrhundert war es Paluska'sche Besitzung, und aus dieser Zeit stammen das große Schloß, der Park, die schöne Kirche; später ging es an die Familie Malonyai über; vom alten Glanze ist nur noch die Erinnerung vorhanden.

An der Zsitva gelangt man nördlich über die adelige Compossessemeinde Zsitva-Gyarmat, nach dem Bezirkssis Verebely. Diese Stadt ging unter der Türkenherrschaft völlig zugrunde. Nach dem Falle Neuhäusels sah sich die ungarische Macht nach Verebely gedrängt und erbaute da eine vierectige Burg, deren Erhaltung laut Gesehartikel XIX:1625 dem Comitate oblag. 1631 besehten die Türken die Stadt, 1663 nahm Köprili die Burg, und damit war das Comitat wehrlos. In Verebely besand sich der Amtssit der Primatial-Gelleute, der Prädialisten, deren Rechte durch den Gesehartikel XIV:1567 bestätigt wurden. Heute ist Verebely eine trefslich gedeihende Stadt; die Gemarkung ist fruchtbar, der Wein gut, der Handel lebhaft, die Märkte stark besucht. Ein großer Übelstand ist es freilich, daß die Stadt im Überschwemmungen beständig zu leiden hat. Ihre Umgebung ist reich an urzeitlichen Funden. Die werthevollen Funde aus der Steinzeit werden im Comitatsmuseum verwahrt.

Bei Verebély mündet in das Zfitvathal das Néveder Thal, durch welches der Névedbach, ein linksseitiger Zufluß der Zfitva, herabkommt. Verfolgt man dieses Thal auswärts, so kommt man nach dem reinmagharischen Aha und dann nach dem slovakischen Néved. Südlich von hier liegt Tajna, Stammsit der Familie Tajnay, mit schönem Schloß. Es gehört jetzt dem Baron Simon Révay. Nördlich von Néved liegt Nagys Vezekény, wo am 26. August 1652 Graf Adam Forgách den Graner Beg Mustapha, der einen Raubzug in die Gegend von Ghymes unternommen hatte, und nun aus dem Oßlányer Bezirk beutebeladen heimwärts zog, aufs Haupt schlug, so daß seine ganze Schar zerstob. In diesem Gesechte siesen auf türksischer Seite Omer, Beg von Hatvan, und sein Sohn Mustapha. Im ungarischen Heere kämpsten acht Csterházh, von denen vier den Heldentod starben. Es waren dies: Ladislaus, ältester Sohn des Palatins Nikolaus, Obergespan des Dedenburger Comitats, Burghauptmann von Kapa, Bruder Pauls, des späteren Palatins; Franz, Commandant der Burg von Balassa. Die vier Helden wurden in Thrnau seierlich bestattet. Auf dem Schlachtselde ließ Graf Emerich Esterházh 1733

einen Obelisk errichten, der von seinem Hügel aus das ganze Thal beherrschte; da er aber mit der Zeit baufällig wurde, ließ neuestens Graf Nikolaus Esterhazy die Figur eines kämpfenden Löwen als neues Denkmal aufstellen.

Bei Nagy=Vezekény befindet sich das flovakische Dorf Kis=Vezekény, in dessen einzigen schloßähnlichem Hause der Geschichtschreiber Theodor Botka von Széplak sein arbeitsames Leben verbracht hat. Er starb 1885.

Bon Verebelh weiter führt der Weg durch das Zsitvathal nach Zsitva=Ujfalu, mit zwei ansehnlichen Schlössern, deren eines dem gewesenen Ministerpräsidenten Joseph



Aranhos=Marót.

Szlávy, das andere dem Herrn Johann Klobusitzky gehört. Auf dem Jokaberg bei Zsitvas Uisalu wächst ein Rothwein, der im Handel sehr geschätzt wird.

Nach Zsitva-Ujfalu folgt der Aranhos-Maróter Bezirk, wo die einzige magharische Gemeinde das durch seinen vorzüglichen Wein bekannte Lédecz ist. Die erste Ortschaft, der man begegnet, ist Szelepcsény. Hier wurde als Bauernsohn der berühmte Erzbischof von Gran (1666 bis 1685) Georg Szelepcsényi geboren. Weiter nördlich folgt Malonya, einst Besitzhum des Zách'schen Schwiegerschnes Kopaj, dann durch Ludwig den Großen dem Magister Nikolaus geschenkt. Fetzt gehört es der Baronin Stephan Ambrózy, geborenen Gräfin Antonie Migazzi, die auch das Schloß erbauen ließ. Mit Malonya ist die Ortschaft

Takar zusammengebaut, ursprünglich eine petschenegische Ansiedlung, jest aber völlig flovakisch.

Nun werden die Berge immer höher und treten immer näher zusammen. Noch fünf Kilometer weiter im verengten Zfitvathal, dann dem Jug eines schönen, mit edlen Sorten bepflanzten Beinberges entlang, und ber Comitatsfit von Bars, Arannos= Marót ist erreicht. Das Wort "arany" (Gold) beutet offenbar auf Goldwäscherei; gab doch Ludwig der Große schon 1347 die Erlaubniß, in der Gemarkung von Kis-Tapolcsany Gold zu maschen, die Ris-Tapolcsanner Gewäffer aber bespülen die Gemarkung von Aranyos-Marot. Die alte Bevölkerung trieb Gerberei und Tuchmacherei. Der Grundbesitzer Georg Paluska erbaute ben großen Getreidespeicher mitten in ber Stadt, bem Wohnhause der herrschaftlichen Beamten gegenüber. Der große Speicher ift jett in begueme Wohnungen verwandelt, aus bem Beamtenhause aber machten fich die Stände bes Comitats ihr Comitatshaus. Baluska begann auch ben Bau bes noch bestehenden Herrenschloffes und die Anlage des schönen Schlofparkes. Bon ber Familie Palusta ging die Aranyos-Maroter Herrschaft in das Eigenthum des Cardinals Christoph Migazzi, Erzbischofs von Wien und Bischofs von Baiten, über. Er führte Rirche und Schlof stattlich zu Ende und bewirkte, daß die Stände des Comitats ihren Sitz von Ris-Tapolckany nach Aranyok-Marót verlegten. Welch ein bescheidenes Örtchen Marót bamals gewesen sein mag, geht aus ber Eingabe hervor, welche die Comitatsftände aus ihrer am 25. Kebruar 1795 daselbst gehaltenen Hauptversammlung an den Statthaltereirath richteten, und in der gesagt wird, daß in der fleinen Stadt die Saufer der Burger eng und räucherig find, fo daß man sämmtlichen Gaften im Comitatshause Unterkunft geben muß. Graf Wilhelm Migazzi machte Aranyos-Marót zu einer hübschen Stadt. Mit großen Opfern regulirte er die Straßen und bepflanzte fie mit Bäumen; er ließ die alten, strohgebeckten Bauernhäuser abtragen und baute an ihrer Stelle neue Säuser von ftäbtischer Eleganz und Bequemlichkeit; er war förmlich ber Schöpfer ber Stadt. Heute ift Aranyos-Marot einer der hübscheften Marktflecken im Oberlande und zugleich, dank seiner gahlreichen Intelligeng, ein Brennpunkt ber nationalen Cultur. Seine Sauptmerkwürdigkeit ist das alterthümliche Comitatshaus, in bessen Berathungssaale einst die Weckrufe der beiden Johann Balogh und Michael Blatthn's erschollen; bort kamen jene benkwürdigen Beschlüsse zu Stande, durch welche zu Beginn dieses Jahrhunderts in der großen Epoche der nationalen Umgestaltung das Barfer Comitat die Führung des Landes übernahm. Das Archiv des Comitats ift reich. Seine Protofolle geben bis ins Jahr 1561 zurück. Das zur Millenniumsfeier gegründete Mufeum, bas gräflich Migazzi'sche Schloß mit seinem 40 Joch großen, mehrere Fischteiche enthaltenden Parke, dann die schöne römisch-katholische Kirche, deren Ausstattung und Kunftschäße der Freigebigkeit wie dem



Ris=Tapolcsany.

Runftgeschmack des Cardinals Christoph Migazzi ein großes Lob ausstellen, gehören zu den Sehenswürdigkeiten des Comitats. Desgleichen der romanische Quaderbau des Maussoleums, worin Graf Wilhelm Migazzi bestattet ist, der ein Menschenalter hindurch der leitende Mann des Comitats und einst auch dessen Obergespan gewesen und mit dessen Tode (1896) die männliche Linie der Familie erlosch. Neben ihm ruht seine 1886 verstorbene Gemalin, die edelgesinnte Antonia Marczibányi von Csóka und Puchó, auch sie die Letzte der weiblichen Linie ihres Hauses. Die Herrschaft besitzt eine Dampswalzmühle und eine Ofensabrik, deren schönes Erzeugniß allgemeinen Beisall sindet.

Banz nahe bei Aranyos-Marót, nur drei Kilometer nördlich, liegt der Marktflecken Ris-Tapolcsany, beffen hauptschmuck bas erzherzogliche Schloß bildet. Die älteften historisch erwähnten Besitzer waren die Tapolcsanni, die zu Beginn des XVI. Jahrhunderts auftauchten. Das bedeutenoste Mitglied dieses Geschlechtes war Johann, was auch fein schönes, in die Mauer der Tapolesanger Kirche eingebautes Grabdenkmal bezeugt. Man fieht da auf rother Marmorplatte die Relieffigur eines Ritters in Barnisch und Belm. ben Streitkolben in der Faust, auf den Schild gestütt. Zehn lateinische Berameter fünden. daß er ein Donnerkeil für die Türken, ein glanzender Stern der Chriftenheit, ein Ebenbild bes Mars gewesen. Er fiel 1598 bei der Belagerung von Raab. Im Jahre 1559 verfügte ber Reichstag die Schleifung der Burg Tapolcsann; später jedoch, 1659 und 1681, als die Herrschaft der Türken gipfelte, wurde die Verstärkung der Burg beschloffen. was auch umso nothwendiger war, als die Stände des Comitats bemüßigt gewesen, ihren Sit von Bars nach Tapolcsány zu verlegen. Bon den Tapolcsányi ging der Befit an die Krone über; 1616 wurde er durch Ladislaus Bethe von Hethes erworben. Seine Tochter Anna heiratete im XVII. Jahrhundert den Juder Curiae Paul Rafoczi, dritten Sohn Sigismund Ratoczi's, Fürsten von Siebenburgen. So fiel die Herrschaft Gruffo ober Ris-Tapolczány an die Rákóczi. Die stockhohe Burg ist als regelmäßiges Viereck in dem durch Busammenfluß der Bache Leves und Zsitva gebildeten Winkel erbaut und auf drei Seiten von Stromufern umgeben. Erdgeschoß und Oberstock haben beide offene Säulengänge. Gegen Often öffnet sich das Burgthor; Spuren seiner Zugbrücke und des mit Baffer füllbaren Grabens find noch zu feben. Neben bem Thorfturg prangen bie Wappen des Grafen Ladislaus Ratóczi von Kelfö-Badák, Sohnes des Baul Rátóczi und seiner Gemahlin, geborenen Elisabeth Banffy von Nagy-Mihaly. Sie find von einer Inschrift umgeben, laut beren sie das in ihrem Besitze befindliche Schloß im Jahre 1662 wiederhergestellt haben. Im nordweftlichen Edthurm bes Schloffes ließ die glaubenseifrige Elisabeth Banffy eine Rapelle erbauen, und in dieser wurde nach ihrem 1663 erfolgten Tode ihr von Meisterhand gemaltes Bildniß angebracht, das fie prächtig aufgebahrt darstellt und noch jest zu sehen ift. Ladislaus Rakoczi fiel 1664 bei der Belagerung von

Großwarbein. Seine erstgeborene Tochter Elisabeth heiratete Abam Erdödy und, als dieser nach sechs Monaten starb, den Barser Obergespan Georg Erdödy. Sie war damals erst 14 Jahre alt. Die Ehe war nicht glücklich. Wohlthätigkeit, Gebet und Jagd waren ihre einzigen Zerstreuungen. Sie starb 1707 auf ihrer Besitzung in Kroatien. Franz Rákóczi II. weilte — nach Koloman Thaly, dem Geschichtsschreiber der Rákóczi-Zeit — sehr häufig in Kis-Tapolcsány als Gast seiner liebevollen Tante



Das Schloß zu Kis-Tapolcsány.

Elisabeth Rákóczi; auch mit seiner Gemalin, der Prinzessin Charlotte Amalie von Hessen, die ihm hier am 28. Mai 1696 den ersten Sohn schenkte. Es war der Prinz Leopold Georg, dessen Pathe Raiser Leopold I. wurde, der aber schon als Kind starb. Auch als Fürst verbrachte hier Franz Rákóczi im Mai und Ansang Juni 1706 drei bis vier Wochen in Gesellschaft seiner Gemalin, die vom Wiener Hose Urlaub zum Besuch ihres Gatten erhalten hatte, da damals ein hunderttägiger Wassenstillstand herrschte und Friedensunterhandlungen im Zuge waren. Als seine Tante Elisabeth starb, sielen ihm ihre Besitzungen zu; nach der unglücklichen Schlacht bei Trentschin, 3. August 1708, verbrachte er hier mit seinem Hossstaat die Nacht vom 4. zum 5. August.

Es war sein letzter Ausenthalt in Kis-Tapolcsány. Es ging dann, da die Erben der Elisabeth Rákóczi in Untreue versallen waren, an das ungarische Ürar über. Später gehörte es den Grasen Zichy, darauf den Grasen Keglevich. Graf Johann Keglevich, Obergespan von Bars, ließ zu Beginn dieses Jahrhunderts die einstöckige Südsront des Schlosses in classicistischem Geschmacke um ein Stockwerk erhöhen. Im Jahre 1890 erward Erzherzog Carl Ludwig die Herrschaft. Sein Einzug in Kis-Tapolcsánh ersolgte am 20. September, wobei er von den Repräsentanten des Barser Comitats herzlich geseiert wurde. Das Schloß blied dann ihm, sowie seiner Gemalin Erzherzogin Maria Theresia, ein lieder Ausenthaltsort. Als er am 19. Mai 1896 in Wien verstard, kauste Erzherzog Josef die Besitzung (April 1897). In Kis-Tapolcsány wurde (8. Juli 1897) Erzherzogin Gisela, Tochter des Erzherzogs Josef August und der Erzherzogin Augusta, geboren.

Kis=Tapolcsány ist überragt von der malerisch-romantischen, doch ravid verfallenden Ruine ber Burg Gruffo. Bon 250 Joch Beingarten umgeben, fteht fie auf bem Gipfel bes hinter bem Schlosse nordwärts ziehenden Berges. Sie war im Jahre 1347 schon tönigliche Burg. Nicht fo berühmt, wie das benachbarte Ghymes, barg fie doch einst schäumende Lebensfreude in ihren Mauern, die zur Abwechslung auch wieder von Kriegs= stürmen umtobt waren. Nach der Trentschiner Unglücksschlacht (3. August 1708) wurde fie Ruine. Heister folgte den Schaaren Franz Ratoczis auf dem Kuße und seine Truppen plünderten die wehrlose Burg; was sie verschonten, wurde vom umwohnenden Bolke zerstört. Auch später entnahm jedermann seinen Bedarf an Werksteinen den Mauern von Gruffó. Matthias Bel erwähnt in einer seiner Schriften (1742), die Thorbrücke sei bem Bahne der Zeit zum Opfer gefallen. Über dem Thore lieft man die Inschrift: "C. Lad. Rakóczy 1662". Die hohen Mauern find an der Südseite durch Schutthurme verstärft. Bu Beginn unseres Jahrhunderts hatte die Burg sogar noch ihr Dach; jest steht der Bergfried verstümmelt und bachlos, aber noch immer aufrecht auf dem Fels, mit dem er verwachsen ift, während die eingestürzten Mauern der übrigen Burggebäude von Baldgestrüpp überwuchert sind.

Weftlich von Aranyos-Marót, oberhalb von Kis-Szelezseny, liegt die Pußta Roßkos, wo ein Obstgarten von 400 Joch 80.000 Obstbäume enthält. Es wird da vorzüglicher Thon gegraben und zu Chamotte und Steingut bester Art verwendet. Über Roßkos ragt die düstere Burgruine Feketevar empor, die eine Aussicht dis Neuhäusel gewährt.

Oberhalb von Kis-Tapolcsány liegt im Zsitvathale das Kohlenbergwerk von Ebedecz, das eine Gebirgsbahn mit der Eisenbahnstation Kis-Tapolcsány verbindet. Es ist schon seit einem Vierteljahrhundert erschlossen, dankt aber der Eröffnung der Zsitvathaler Eisenbahn eine zweite Blüte. In der Gemarkung der nahen Ortschaft Fenyös Koßtolány besitzt die KissTapolcsányer Herrschaft eine umfangreiche Anlage für Forellenzucht. Dicht dabei befindet sich in einem reizenden Thale eine Burgruine, die im Volksmunde Räuberthurm heißt.

Nördlich von Kis-Tapolcsány, längs des Weges durch das Engthal des Levesbaches, prangen mächtige Waldungen und vorzügliches Wiesenland. Die Gegend ist so
wildreich, daß man auf Schritt und Tritt Rudel von Rehen äsen sieht, die erst, wenn
man ganz nahe kommt, dem Walde zuslächten. Aber auch der Bestand an Hirschen hat
zugenommen, ja man begegnet selbst Mufflons (Wildschafen), deren Rasse durch den
Grasen Karl Forgách zu Ghymes heimisch gemacht wurde und sich dann über die ganze
Gegend verbreitete. Der Ruine Hrussó gegenüber erhebt sich aus schönem Nadelwald
Burg Szkiczó, ein nach dem Borbild der mittelalterlichen Burgen aufgeführter Ban des
als Geschichtschreiber bekannten Fürsten Arthur Odescalchi. Die Kunst des Mittelalters
ist da im Innern und Äußern genau nachgeahmt. Der Bergfried heißt Nebojka-Thurm
und enthält ein einziges Gemach, das "Palastgemach", dem die romanischen Doppelfenster und der riesige Ramin ein mittelalterliches Gepräge verleihen. Ieder Balkenkopf
an der Saaldecke ist mit dem farbigen Wappenschild eines Mitgliedes der Familie,
männlicher oder weiblicher Linie, geschmückt.

An Szkiczó vorbei gelangt man burch gewaltige Eichen- und Buchenwälder aufdie Wasserscheibe und tritt bei Oßlany ins Gebiet des Neutraflusses ein.

Nun ift Nagy-Ugrócz erreicht. Der Ort bestand schon im Jahre 1246. Inmitten eines mit bemerkenswerther Sorgfalt gepflegten Parkes steht da ein Schloß, das ein
durch vier Eckthürme verstärktes Viereck bildet. Es gehörte der Reihe nach den Bossányi,
den Révay, dem Grasen Johann Majláth und dem Grasen Johann Reglevich, der es in
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit gothischem Zierwerk versah. Die gothische
Schloßkapelle hat einen herrlich geschnitzten Altar. Im Jahre 1865 gingen Herrschaft
und Schloß Nagy-Ugrócz an Michael Thonet über, der dem Schlosse gegenüber eine Fabrik
von Möbeln aus gebogenem Holze errichtete. Seitdem hat der ganze Ort ein modernes
Aussehen gewonnen und trägt das Gepräge stetig wachsenden Bohlstandes. Links von
Nagy-Ugrócz liegt an der Neutra Kis-Ugrócz. Dann folgt Simony, mit altem Schloß,
dem Neste der Familie Simonyi, die in der Geschichte des Landes, besonders aber des
Comitats, eine so patriotische Rolle gespielt hat. Südlich von Simony liegt Brogyan
mit einem Schloß des Herzogs Elimar von Oldenburg, der sich auf dem nahen Bergs
gipfel vor einigen Jahren eine gothische Grabkapelle erbauen ließ.

Berfolgt man den Neutrafluß und die parallele Eisenbahn Bélicz-Privigne nordwärts, so kommt man nach Nhitraßeg und dem benachbarten Bezirkssit Dßlany. Dieses Städtchen hat in der Türkenzeit stark gelitten. Im Jahre 1662 wurde es nebst der ganzen Umgegend ausgeplündert. Im Jahre 1683 aber erschienen plöglich 2000 Türken vor Oßlánh, die von Neuhäusel her heimlich durch das Gebirge gekommen waren. Es war Ostersonntag (8. April) und die ganze Bevölkerung in der Kirche. Die einbrechens den Türken plünderten den Ort, äscherten ihn ein und schleppten die Einwohner größtenstheils in Sklaverei. Um 29. Juli 1892 brannte fast der ganze Ort nieder. Jetzt, seit die Eisendahn ausgebaut ist, hebt er sich neuerdings. Südöstlich davon liegt Felfalu mit Majthényi'schem Schloß, und von diesem nördlich Nemess Koßtolánh, an der Nordsgrenze des Comitats.

Doch kehren wir an den Granfluß zurück und folgen wir dessen anmuthigem Thale durch das Barser Oberland, auswärts von der Felsschlucht, die das Slovakische Thor heißt. An der unteren Schwelle dieser Schlucht, wo Magyarenthum und Slovakensthum zusammenstoßen, liegt Tolmács, und weiter oben in der Schlucht in einem Hain von Silberpappeln die Übersuhr "Kapensähre" (macskarév). Bei Tolmács setzt die Sisenbahnbrücke mit drei Bogen über die Gran, weiterhin aber folgt der slovakische Theil des Barser Comitats. Der Magyare im Barser Tieflande nennt den durch das Thor herabwehenden Nordwind den "slovakischen Wind" und die Eisgeschiebe der Gran am Thore das "slovakische Eis".

Bur Zeit der Landnahme war Oberungarn, also auch der nördlich vom slovakischen Thore liegende Theil von Bars ununterbrochene Waldung. Die Unbewohntheit dieser Gegend und die Erschließung der dortigen Bergwerke wies auf die Schaffung deutscher (sächsischer) Niederlassungen an; die Ankömmlinge rodeten Wälder und betrieben Bergbau. Noch jetzt heißen die deutschen Colonisten in Bars "Arikehaver" oder "Arickerhäuer" (Häu = Aushau) und sitzen dort, wo mit dem Golderz der Grünsteintrachyt herrscht. Sinzelne Ortschaften haben selbst den Namen ihres Gründers beibehalten, so Kuneschhäu (Kunosvágása), Honeschhäu (Jánosret), Orechslerhäu (János-Gharmat). Die Slovaken, die jetzt in dieser Gegend wohnen, sind theils in der Hussistenzeit, theils während der böhmischen Streifzüge, theils auch während der Colonisirung durch die Gegenresormation eingewandert.

Hat man das slovakische Thor hinter sich, so öffnet sich links das Thal der Ortschaft Kovácsi mit seinem vielleicht avarischen Kingwall. Dann trifft man einen mächtigen Felstrumm, der die Gran zu einer großen Krümmung zwingt und kaum Durchlaß bietet für Fahrstraße und Eisenbahn. Der schwarzgraue Fels stürzt senkrecht zum Ufer nieder, nur hie und da begrünt von Moos und Beißdorn, während in einzelnen Spalten Waldgestrüpp und Steinrosen wachsen.

Während man diese Felswand passirt, taucht das imposante Viereck des Klosters von Garam=Szent=Benedek mit seiner zweithürmigen Kirche auf. Der Baustein dazu



der Kirche ift die "Rapelle des heiligen Blutes", wo ein Stud Gewebe aufbewahrt wird, in dem die Gläubigen einen Theil vom Schweißtuche Veronicas erblicken. Diese Reliquie ift ein Geschenk des Rönigs Matthias an den Orden. In der Rirche befindet sich das marmorne Grabmal des Grafen Stephan Roharn; auch wird da seine einstige rothseidene Kriegsfahne aufbewahrt. Das Kloster hatte von den Suffiten viel zu leiben, die es am 29. September 1435 in Brand ftedten, 1442 murbe es burch die Kremniter verwüftet, ohne Zweifel weil die Bergftadte zur Königin Elisabeth hielten, Szent-Benedek aber auf Wladislaus' Seite ftand. Im Jahre 1452 wurde es zur Feste umgestaltet. Die Kirche diente als Citabelle, und aus den runden Schieficharten über den gothischen Gewölben lugten damals Kanonen, welche das Granthal beherrschten. Das mannigfaltig geformte, waldbefranzte Gebirge, bas geschlängelte Silberband ber Gran und die grünen Wiesen schließen sich zu einem der schönsten Landschaftsbilder des Granthales zusammen. Die zweite Kirche wurde am 11. Juli 1483 durch Michael Thuroni, Bijchof von Milkó und erzbischöflichen Bitar von Gran, geweiht. Der Convent von Szent-Benedek (conventus s. Benedicti de Juxtagron) war ein beglaubigter Ort. Seit 1557 gehört das Kloster dem Graner Erzcapitel, das die im Jahre 1881 abgebrannte Kirche wiederherstellen ließ. Sie wurde am 29. September 1889 durch Johann Simor, Erzbischof von Gran, zum brittenmale geweiht. Auf dem Felsgipfel über der Kirche steht die Botivkapelle des Comitats, aus Anlaß der großen Bestilenz in den Jahren 1709 bis 1712, im Jahre 1714 erbaut. Noch jest ift der 3. Mai ein Comitatsfest und das Bublicum zieht in Brocession nach der Kapelle. Ackerland hat das Kloster wenig, wohl aber gute Wiesen, sein füdmärts ichquender Weinberg liegt an ber nördlichen Grenzlinic des Weinbaues.

Nördlich von hier liegt am linken Granufer die Ortschaft Berzencze. Ehemals Burg, wurde sie im XIV. Jahrhundert durch Matthäus Csaf zerstört, 1464 durch den Burgvogt Nikolaus Bodok mit böhmischer Besatzung vertheidigt. Heute ist sie ein durch die Gran isolirtes, stilles Dörschen.

Am rechten Granufer führt der weitere Weg unter einem steilen Felskegel vorbei zur Königsberger Thalschlucht. Links von da liegt in einer vom rechten Granuser einspringenden Schlucht die Stadt Königsberg (Ujbánya). Von der Landstraße aus, die der Eisenbahn entlang läuft, sieht man nur den Thurm des zweistöckigen Stadthauses, das am Markte steht. Der Weg zur Stadt steigt sachte an. Die Stadt ist auf einer nach Südost schauenden Bergslanke erbaut und von hohen, dicht bewaldeten Bergen umgeben, deren höchster, das Himmelreich, 840 Meter erreicht. Die Erzlager sind zur Zeit Ludwigs des Großen entdeckt; 1355 ist Königsberg schon königliche Freistadt und heißt lateinisch Regiomontum. Seine Blüte fällt in die Zeit Ludwigs und seiner Tochter Maria.

Zu Beginn bes XIV. Jahrhunderts ift auch die mit einer Steinmauer umgebene Kirche erbaut. Im Jahre 1383 ging die Stadt an die Eröffnung eines Stollens. Königin Maria wohnte mit ihrem Gemal Sigismund längere Zeit auf dem damals gothischen, jetzt keinen bestimmten Stil ausweisenden Stadthause. 1424 verleiht Sigismund mit den sechs Bergstädten



Ruine ber Burg Reviftye. - Bab Bihuye.

auch Königsberg ber Königin Barbara. 1433 wird es burch die böhmischen Taboriten, 1442 burch die Polen geplündert, 1564 von den Türken befett, die dann, als fie bei Zfarnocza geschlagen find, in ihrer Erbitterung die Stadt plunderten, einascherten und von ben in die Grube geflüchteten Einwohnern etwa 500 im Rauche von Stroh und anderen Brennstoffen erstickten, ebenso viele aber in die Knechtschaft schleppten. 1645 wird die Stadt von Pestilenz verheert, die in drei Monaten 1.200 Menschen hinwegrafft. Durch all diese Schläge verlor fie ihren von den fächsischen Colonisten überkommenen deutschen Charakter und wurde durch die neuen Einwanderer ganz slovakisch. 1664 wird fie wieder von den Türken genommen, die die Kirche in einen Stall verwanbeln: erst 1725 ersteht sie wieder aus ihren Trümmern, ohne jedoch die ursprüngliche gothische Form zurückzuerhalten. In der Türkenzeit war auch der Bergbau eingestellt, ber nur im Jahre 1635 für etliche Jahre neu belebt wurde, um dann endgiltig gu verfallen. Im vorigen Jahrzehnt stellte ihn das Arar hier gänzlich ein. Eine Merkwürdigkeit ber Stadt ift das St. Elisabethkirchlein, noch heute ein gothisches Baudenkmal von hobem Werth, obgleich die Türken es 1664 in eine Moschee verwandelten und dadurch nicht wenig schädigten. Die geschnitte Predella des Altares stellt das lette Abendmahl dar und ist ein werthvolles Werk des Mittelalters. An der Façade sieht man das gleichzeitige Wappenschild des Berggrafen Izenienkel Henczeman, der die Kirche und das mit ihr verbundene Afplhaus ftiftete. Die bezügliche Stiftung batirt von 1391, und König Sigismund erweiterte sie 1393 durch Schenkung der benachbarten Ortschaft Magosmart. Die Bevölkerung von Königsberg lebt seit dem Aufhören des Bergbaues in schwierigen Berhältniffen. Ihre einzigen Erwerbszweige bilden die Mühlsteinindustrie, für welche ein vorzüglicher poröser Trachyt vorhanden ift, und die Töpferei, für die sich ausgezeichneter Thon findet; ware es möglich, hier die Fapencefabrication beimisch zu machen, so ware das verlorene Gold reichlich ersett. Erwähnenswerth ift auch die Obstrucht, die in guten Jahren allein genügt, die Bevölferung zu ernähren.

Weiterhin nach Nordost folgt im Granthale Rudnó, wo die Straße mittelst einer schönen Brücke von einer Öffnung auf das linke Ufer übersett. Rudnó wurde 1664 von den Türken verheert. Sein Bergbau hat aufgehört, an die Stelle der Pochwerke ist eine in lebhafter Entwicklung begriffene Glassadrik getreten. Oberhalb von Rudnó, zwischen Garamrév und Zsarnócza, mündet der im vorigen Jahrhundert angelegte, nach Kaiser Josef II. benannte Stollen in die Gran, der, 14 Kilometer lang, die Wässer der Schemnißer Gruben ableitet; seine Öffnung hat ein Portal mit Inschrift. Das Wasser des Stollens friert wegen der warmen Quellen der Gruben niemals zu und treibt beim Austreten ins Freie eine Mühle. Nördlich von hier liegt die Stadt Zsarnócza, die, vbgleich ihre Schmelzhütte eingegangen, der lebhafteste Berkehrsplat des oberen Grans

thales ist. Königin Maria erklärt sie in ihrer Urkunde von 1388 als der Burg Revisthe zugehörig. Nach König Matthias' Tode gehörte sie den Dóczy, die hier ein sestes Schloß erbauten. Bei Zsarnócza schlug Souches 1664 das Heer des Kutschuk Mohamed. Jest ist es ärarisch und Sit der gleichnamigen Herrschaft. Im zweistöckigen Schlosse schloß ist vollstämt untergebracht, das noch ein einstöckiges Gebäude hinzugesügt hat. Das Schloß ist vollständig erhalten, mit allen Basteien, Schießscharten, ja selbst einem Theil der



Garam=Szent=Rereft.

Schießwaffen. Hier befindet sich auch die große ärarische Dampfjäge, die das gewonnene Holz gleich für den Berkehr verarbeitet. Der Bergbau steht seit Jahren still.

Von Zsarnócza führt im schönen Thale eine gut gehaltene Straße über Hobrus nach Schemnit. In diesem Thale liegt die Ortschaft Alsos hamor, jest Industriestätte ersten Ranges. Die Erzgewinnung im Thale hat seit 1752 der Gerambsche Bergwerksverein, der die Bergwerkindustrie auf eine hohe Stufe gebracht hat. Als die Einführung der Goldwährung den plöglichen Sturz des Silberpreises und dadurch beinahe den Ruin der Silbergruben nach sich zog, errichtete der Repräsentant des Bergwerkvereins, Robert v. Berks, 1895 in Alsos mar die große Silberwaarensabrik "Szandrik", die mit ihren

Erzeugnissen schon auf der Millenniumsausstellung erschienen ift. Dies ift die einzige Silberwaarenfabrik Ungarns und die größte der Monarchie.

Bon Zsarnócza westwärts zieht das Madarasthal. Es ist von den Bächen Alak und Pila bewässert. Der Klak entspringt am Fuße des Madaras, des höchsten Berges (1.346 Meter) im Comitat, bei dem Forsthause von Brod, vereinigt sich dann mit dem Pilabach und mündet bei Zsarnócza in die Gran. Die größeren Ortschaften des Madarasthales sind das mitten im Hochwald gelegene Dóczy-Füréße und der Marktslecken Pálos-Nagymezö, eine deutsche Colonie, die im Jahre 1390 von Lorenz und Johann Baraczkai dem St. Johannskloster der Pauliner zu Clefánt geschenkt wurde. Jest gehört der Ort dem Religionsfonds.

Nördlich von Bfarnocza erblickt man ichon bei der erften Wendung der Strafe die Burgrnine Revist pe. Sie steht auf einem aus dem Granbette aufragenden Steilfelsen, der einem Ausläufer bes Schwarzen Berges (Feketehegy) augehört. Um Juge ber Burg sehen zwei Gijenbrücken, für Gijenbahn und Fahrstraße, über den Fluß. Die Ruine ift fehr malerisch, fie wird von den Curgaften der Bader Lihune und Safleno viel besucht. Von ihrer Geschichte sei erwähnt, daß ihre erste Spur in einer Urkunde von 1388 auftaucht. Reviftye diente, gleich bem unfernen Sasto, jum Schute des Grubenbezirts, war jedoch immer mehr Erholungsort als Festungswerk. Es hatte schöne Lust= und Obstgärten, auch Fischteiche und öffnete fich gegen die Waldung bin mit einem geräumigen Erker. Revistye war die Wiege des Geschlechts Doczy von Nagylucse. Dieje mächtige Familie taucht erft im XV. Jahrhundert auf. Urban Doczy, Bijchof von Erlau, ist bereits herr auf Revistye. Andreas Doczy, wegen seiner Grausamkeit berüchtigt und im ganzen Lande verhaßt, wurde als Kämmerer des Erzherzogs Maximilian im Jahre 1602 Obergeipan von Barg, bann Obergeneral von Ungarn, jowie Capitan und Obergeipan von Szatmar. Er ftarb 1620 als Gefangener Gabriel Bethlens und wurde von seiner auch im Elend treu gebliebenen Gattin, Judith Bacsoth, in Leleß bestattet.

Hier fiel im Jahre 1647 Sigismund Dóczy, bessen Todtenschild im Chor ber Kirche zu Garam-Mindhent aufgehängt ist. Es ist im Barockstil schön geschnitzt und erzählt Folgendes: Im Jahre 1647 drangen die Türken bis Zsarnócza hinauk, verheerten den Ort und raubten Sigismund Dóczys Gattin, Fruzina (Euphrosyne) Kanser. Dóczy war krank und bat die Türken, sie möchten ihn tödten, wenn sie sein Weib raubten. Das thaten denn die Türken am 4. August, Fruzina Kanser wurde nach Constantinopel geschseppt, wo sie zwei Jahre in strengem Gewahrsam blieb.

Bei Revistye-Baralja liegt am Fuße des Madarasberges Buttos-Kut, beffen Gemarkung einen beliebten Sauerbrunn, die Albertquelle, hat.

Kremniy (Körmöczbánha).

Bei der Ortschaft Szenásfalu geht von der Gran rechts ein anmuthiges Thal ab. wo in einer Höhe von 310 Meter das Eisenbad Bihnne-Hevviz liegt. Ursprünglich war es eine Colonie beutscher Bergleute, daher noch die Namen mancher Felder in der Gemarkung, wie Kerling, Tobtengebeine u. f. w. Im Laufe der Zeit flovakifirte es fich. Sein alter Name ift Gifenbach und es war als Bad schon im XIII. Jahrhundert bekannt. Im XV. Jahrhundert war auch Bihnye im Besitze ber Familie Doczy von Ragylucse und gehörte zur Burg Revistne. Seit 1563 ift es Eigenthum ber Stadt Schemnit. Die Glanzzeit des Bades fällt an das Ende des XVII. und an den Anfang des XVIII. Jahrhunderts: Charlotte Amalie von Seffen, Gemalin Franz Rakoczis II., kam im Jahre 1696 zur Cur dahin, Kürst Ratoczi selbst weilte da in den Jahren 1703, 1704 und 1708. Im Jahre 1823 gebrauchten Palatin Erzherzog Josef und seine Gemalin das Bad. Damals wurde das kleine Spiegelbassin angelegt, das noch jett Balatinsspiegel beißt. In ben Achtziger-Jahren geftaltete die Stadt Schemnit als Besitzerin das Bad um. Es wurde eine neue artesijche Therme gebohrt, ein schönes Badehaus und ein Logirhaus errichtet. Die alte Therme hat eine Temperatur von 38.3°, die neue artesische von 35° C. Auch eine zeitgemäß eingerichtete Anstalt für Kaltwaffercuren ist vorhanden. Die Wirkung des Bades bewährt sich namentlich bei Frauen- und Nervenleiden vortrefflich. Das Ortsgebiet selbst ist ein ringsum von Bergen geschützter Thalkessel; vom Amalienfelsen, den man auf einem beguemen Schlängelpfabe erreicht, hat man einen schönen Niederblick auf das harmonische Bild. Allein Bihnye ift nicht nur Heilbad, sondern auch eine blühende Colonie des Bergbaues und der Industrie. Die Karl Kachelmann'sche Maschinenfabrik unterhalb der Stadt ist förmlich ein Fabriksstädtchen. Bihnne hat auch schon eine ausgezeichnete staatliche Schule, und die Granthalbahn wird den alten Ruf dieses wirksamen Frauenbades neu beleben.

Nordöstlich von Szénásfalu liegt der Marktslecken Geletnek, mit ehemals Dóczy'schem Schloß, das eine Zeitlang Ruine war, von der Forstverwaltung jedoch wiederhergestellt wurde und jetzt als Forsthaus dient. Es besitzt eine gothische Kirche, die im Jahre 1483 durch den damaligen Grundherrn Ladislaus Kalnay errichtet wurde, aber ihren interessanten Originalcharakter einigermaßen eingebüßt hat. Eine Mühlsteinsfabrik arbeitet mit Erfolg. In dem oberhalb von Geletnek rechts abgehenden Thale liegt, 340 Meter hoch, Bad Szklenó, Eigenthum des Badearztes Dr. Béla Gasparet. Bon Geletnek führt dahin ein schöner Beg, durch Felsgebirg und Tannenwälder. Der Badeort besitzt mehrere geräumige Logirhäuser und zahlreiche warme Quellen von 37 bis 53° C. Unter den verschiedenen Bädern ist besonders das natürliche Mineral-Dampsbad hervorzuheben. Die Heilkraft des Bades bewährt sich gegen Gicht, Rheumatismus und Muskelskrankheiten. Bor Alters war der Ort besessigt, im Jahre 1456 gehörte er den Hussieten.

Bei Geletnek erweitert sich das Susokhal und bildet eine theils hügelig gewellte, theils flachere Gebirgsmulde, mit dem Flecken Garam=Szent=Rereßt als Hauptort. Die Susokgegend und die Stadt Kereßtur sind schon in König Gézas Donationsbrief von 1075 erwähnt. Stephan Báncza, Cardinal-Erzbischof von Gran, verlieh hier im Jahre

1246 ben Magnaren und Deutschen ein Brivileg. Das bedeutenofte Gebäude ist das bischöf= liche feste Schloß, früher Eigenthum des Erz= bischofs von Gran, seit 1776 des Bischofs von Neusohl. Dieses Schloß, das durch Beter Baz= mány und Georg Lippan beinahe von Grund aus neu aufgebaut wurde, ift ein zweistöckiges Bier= eck mit zwei Burg= thürmen. Hier starb (1615) ber Carbinal= Erzbischof Franz For= gách. Beter Pázmánn weilte oft im Schloffe. Die Stadt litt viel im Keldzug Emerich Thö= fölhs (1678) und das Schloß brannte damals ab. Das breite Treppen= haus darin ift durch den jetigen Bischof Karl



Burgthor zu Aremnit.

Rimely erbaut. Der gut gehaltene Schloßpark ist einer ber schönsten im Oberlande. Unter den Kunstschäßen der Schloßkirche befindet sich der im Jahre 1705 von Stephan Büspöly gespendete gothische Kelch in Drahtemail.

An Garam-Szent-Kereßt vorbei, führt der Weg rechts nach Altsohl, links nach Kremnitz. Hinter dem Wanderer erhebt sich der grüne Regel des Madarasberges; vor ihm erklimmt die Bahnlinie Garamberzencze-Ruttka in vielen Windungen die steilen Flanken und Höhen des Aremnitzer Erzgebirges, um bald in einem Tunnel zu verschwinden, bald wieder über einer bachdurchbrausten Felsschlucht aufzutauchen. Bon der schwindelnden Höhe herab erblickt man die Orte Ó-Kömöcske und Karvaly, später nach einer weiteren großen Wendung Bartos, das die Eisenbahn im Areis umzieht.

Wo die Gran aus ihrer oftwestlichen Richtung nach Süden abschwenkt, steht auf fteiler Felstuppe die duftere malerische Burgruine Sasto, die einen weiten Blid gegen Altfohl, wie gegen Rremnit bin gewährt. Die beutschen Bergleute nannten Sastö Sachsenstein: Dieses Sachsenstein übersetten dann manche Ungarn in Szafto und fnüpften daran die Sage von der Erbanung burch Sachsen, die aus Schemnit hieher verschlagen worden. Über die Geschichte der Burg weiß man Folgendes: Bur Zeit Ludwigs bes Großen gehörte fie dem Magister Beffos, Sohne bes Burghauptmanns von Lewenz, Emerich Beigos, der im neapolitanischen Feldzuge dem Herzog von Durgago ben Ropf abgehauen. Er nahm den Schemnigern fechs Dorfer meg, die ihnen ber Burghauptmann von Sastö, Ladislaus Szobonna, 1352 auf schriftlichen Befehl des Königs zuruckgab. Sigismund schenkte die Burg 1424 seiner Gemalin Barbara. Dann ging sie an die Familie Lippay über. Noch später gab sie die Königin Beatrig bem hochangesehenen Erlauer Bischof Urban Doczy, Im Besit ber Doczy blieb sie bis 1648; da ftarb die Familie aus und ihre Besitzungen fielen dem Fiscus zu. Im October 1677 wurde die Burg von Emerich Thököln besett. Unter Rakoczi ftand sie schon veröbet, und jest ift fie völlig Ruine. Ihr Bergfried ift ein fehr bemerkenswerther Bau und noch jest 24 Meter hoch. An bem fünsckigen Bafteithurm find die Eden aus Sauftein, sein hübsches steinernes Gesimse ist noch zu sehen.

Dem Laufe des Kremnitbaches entgegen, führt eine vorzügliche Kunststraße in reizendem Thale nordwärts nach Kremnit (Körmöczbánya), der ersten königlichen privilegirten Bergstadt Ungarns. Ihr Anblick jedoch entwickelt sich erst, wenn man ihre Schwelle überschritten hat. Ihre Gründung geht ohne Zweisel auf einen slavischen Bolksstamm zurück, aber erst die später hier angesiedelten Deutschen bauten sie als wirkliche Stadt aus. Die Felder der Gemarkung haben noch jetzt deutsche Namen (Goldeinspan, Bollhänne). Nach der Überlieserung sei sie schon zur Tatarenzeit eine besestigte Stadt gewesen und ihre Zerstörung durch Hauspfauen verhindert worden, die, den kapitolinischen Gänsen gleich, bei Annäherung des Feindes durch ihren Lärm die schlasenden Einwohner geweckt hätten. So sei es gelungen, den Angriff abzuwehren. Nach den Forschungen des Kremnitzer Archivars Paul Kriskó jedoch scheint es der geschichtlichen Wahrheit mehr zu entsprechen, daß die Tataren auch Kremnitz zerstörten, das damals noch nicht besestigt war, und erst Béla IV. hier die Deutschen ansiedelte, welche die Stadt und die Festungse

mauern erbauten. Diese Mauern waren anfangs bloß Schutwände von Blanfen, und die Lehmschmierer (Carpentarii) waren verpflichtet, fie in Stand zu halten; auch figuriren sie im Saus= halte der Stadt als felbständige Gilbe und verschwinden erft, als in den Jahren 1428 bis 1440 die steinernen Stadtmauern aufgeführt werden. Die erfte Erwähnung der Stadt findet fich in der papstlichen Zehentliste vom Jahre 1317. Karl Robert machte sie 1326 zur königlichen Freistadt, aber fie war damals schon Sit einer Rammer= grafschaft. Die ungarischen Könige fehrten in der blühenden Stadt öfters ein. Ludwig der Große besuchte fie im August 1382: Sigismund erschien wiederholt und saß 1403 im Processe der Familie Csepcsenni gegen die Stadt auf dem Marktplate unter freiem himmel zu Gericht; Matthias fam Anfang Februar 1479, der Gemal Maria Theresia's, der deutsche Raiser Franz I., am 8. Juni 1751, Raiser Josef II. im Jahre 1764. Die Köni= ginnen Barbara, Beatrix und Maria besaßen Kremnit als Appertinenz der Burg Altsohl, zu deren Erhaltung auch die Stadt beitrug. Die Huffiten bedrängten auch Kremnit, besonders wurde sie durch Hastó Schellenbach geplagt. Von 1441 bis 1453 war Giskra ihr Herr und bewohnte sie auch in diesen Jahren. Sein Gegner Simon Rozgonni, Bischof von Erlau, der zu



Beilige Dreifaltigfeitsfäule gu Rremnig.

Wladislaus I. hielt, belagerte sie vergeblich sechs Wochen lang; 1451 wurde sie durch Johann Hunyadi belagert, der auf dem in die Mauern der Citadelle hineingebauten Stadthause mit Giskra verhandelte; 1605 erschien Stefan Bocskay unter den Mauern der Feste; Gabriel Báthory aber wurde nebst seiner Gemalin Susanna Károlyi nach seiner Königswahl noch bei Gelegenheit des Neusohler Reichstages von der festlich gestimmten Stadt mit offenen Armen aufgenommen. Gabriel Bethlen war dreimal in Kremniß; Georg Rákóczi I. und Franz Rákóczi II. erschienen wiederholt; Emerich Thökölh kam im Jahre 1678.

Die alten Festungsmauern der Stadt stehen, wenn auch durchbrochen, noch aufrecht. Das füboftliche Festungsthor mit seinem doppelten Basteithurm ift noch jest eine Rierde der Stadt. Der innere Thorthurm ift vom Jahre 1428, der äußere von 1539. Dieser hat einen schönen Erker, auch sind baran die Bildniffe Ferdinands I. und seiner Gemalin Anna in Stein ausgehauen. Durchschreitet man biefes Doppelthor, so gelangt man auf ben Sauptplat, ben die alten Patricierhäuser (Ringhäuser) umfteben; ihre Eigenthümer und Miether mußten einst sämmtlich Deutsche sein. Unter diesen Säufern ift das Saus der Rönigin Maria bemerkenswerth; es foll nach der Überlieferung das Wohnhaus diefer Tochter König Ludwigs des Großen gewesen sein. Im Bogengang dieses Hauses dient noch jett als Abschluß der Treppen ein eisernes Gitter von prächtiger Arbeit mit Lilien und bem beutschen Reichsadlerwappen König Sigismunds; im Erdgeschoffgale findet fich ein schöner Blafond im Rengissancestil, also späteren Ursprungs, nebst zwei mit Intarsien verzierten Thuren. Das Haus ift neuerdings aus dem Nachlaß der Maria Simo in den Besitz des ungarischen Culturvereines für das Oberland übergegangen. Am Marktplate ftand auch das Haus der Königin Maria, Witwe Ludwigs II.; fie bejaß es von 1527 bis 1549 und schenkte es bann bem Stadthauptmann von Liptsch, Erasmus Buth. Ferner stand da das Haus der reichen Jugger, das jest in das noch bestehende Saus ber Franciscaner einbezogen ift. In ber subostlichen Gde bes Marktes stand die zweithürmige Kirche, ein Barockbau, der in Folge einer am 31. December 1879 erfolgten Bodensenkung abgetragen wurde. Einige ihrer Ginrichtungsstücke befinden sich jest im Gewerbemuseum zu Budapest, andere im städtischen Museum zu Kremnis, darunter ein schönes Antependium, eigenhändige Arbeit ber Gemalin Gabriel Illeshazis. Links vom Thore der abgetragenen Kirche steht die Dreifaltigkeitssäule vom Jahre 1771, deren Errichtung 20.000 Thaler gekostet hat. Sie ist eine schöne Barockarbeit und gehört zu ben fünftlerisch werthvollsten Bildfäulen Ungarns.

Auf dem Berge, der sich aus der Stadt erhebt, steht die mit doppelter Mauer und Thürmen befestigte, der Schutpatronin der Bergleute geweihte St. Katharinenkirche. Sie ist gothisch, mit einem Thurm und zwei Schiffen. Einst diente sie den Vertheidigungswerken

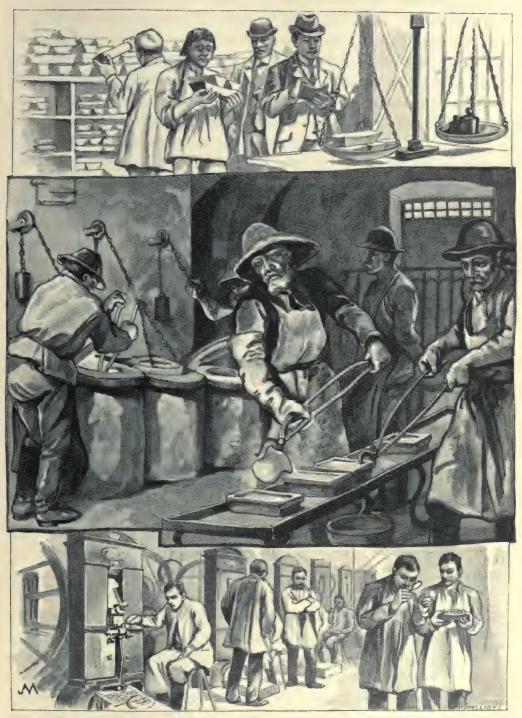

Mus ber Müngftätte ju Kremnig: Die Bägung bes Erzes — Schmelzöfen und Giegerei — Mungpragesaal.

ber Stadt als Citabelle. In den Schiffen sieht man die Schlüßsteine der Gewölbe mit dem Rabenwappen des Königs Matthias, seinem gekrönten Monogramm (M. R. = Matthias Rex) und dem Stadtwappen (dem gebrochenen Katharinenrade) geschmückt. Der Thurm ist 59 Meter hoch, mit umlaufendem Außengang und kupfernem Helm. (Seine Beschreibung wurde Band V, im Aufsatz: "Die Baudenkmäler Oberungarns" gegeben.) Rach Abtragung der städtischen Pfarrkirche ließ die Stadt diese Festungskirche mit einem Auswande von 105.000 Gulden durch Franz Storno glänzend wiedersherstellen. In die doppelte Basteimauer, welche die Kirche umgibt, war das alte Stadthaus hineingebaut, das im Jahre 1898 wegen Baufälligkeit abgetragen wurde. Desgleichen der Basteithurm, der schon in der Hussitenzeit bestand, für Armbrustsschalb bestimmte Schießscharten besaß und auch die Balisten enthalten haben dürste. Ebenda steht die ursprünglich romanische, später gothisch eingewölbte Kundkapelle des heiligen Andreas; sie wurde als Todtenkapelle benützt und hat ein geräumiges Grustzgewölbe unter sich.

Auch die gothische Spitalskirche ist zu erwähnen, die im Jahre 1382 als Marienskapelle erbaut wurde. Der Schlußstein ihres Chores trägt das Hauswappen der Anjou, den Straußenkopf mit dem Huseisen im Schnabel, der erste Schlußstein des Schiffes das aus der Anjouzeit herrührende Lilienwappen Ungarns, und der zweite Schlußstein das Symbol der Bergleute, Keilhaue und Schlägel.

Die Stadt besitzt eine große Waldherrschaft. Der Überschuß ihres reichen Einkommens wird größtentheils zu Culturzwecken verwendet. Sie hat eine Oberrealschule, Elementarschule und höhere Volksschule, die letteren in großen und zweckmäßigen Gebäuben untergebracht, bann ein Museum. Das wohlgeordnete Archiv ist eines ber werthvollsten unter ben städtischen Archiven. Unter verschiedenen Industrieanlagen ift die wichtigfte und sehenswürdigfte das staatliche Münzamt. Wann diese einzige Münzstätte des Landes entstanden ist, weiß man nicht. Karl Robert nennt sie in einer Urkunde von 1342 bereits uralt. Sie bestand schon vor dem Tatareneinfall. Hier wurden die Denare, die golbenen Oboli und später die Gulden geprägt. Ursprünglich geschah die Prägung mittelft Handwerkzeugs; zu Ende des XVI. Jahrhunderts wollte der Oberkammergraf David Haag zur maschinellen Einrichtung übergeben, verzichtete aber darauf, weil er den Widerstand ber Münzarbeiter nicht überwinden konnte. Um das Jahr 1660 wurde endlich die Maschinenarbeit doch eingeführt. Die jetigen Maschinen entsprechen natürlich vollständig den Anforderungen des heutigen Runftgewerbes und werden mit Elektricität und Dampf betrieben. Das Münzamt beschäftigt 50 bis 60 ständige Arbeiter; die zeitweiligen Arbeiter werden aus den Dörfern der Umgegend im Taglohn aufgenommen. Dabei ist es intereffant, daß, obgleich die jungen Arbeiter (meist Mädchen) nur 40 Kreuzer Taglohn erhalten und die Taglöhner buchstäblich im Gold waten, von dem jedem täglich 5.000 Gulden Werthes durch die Hände gehen, doch nie ein Unterschleif geschehen ist.

Das Münzamt besitzt auch eine auf künstlerischer Stufe stehende Gravirabtheilung und ein Museum, in dem je ein Exemplar von jeder seit 1867 in Kremnitz geprägten Münze aufbewahrt wird. Hier befindet sich auch der letzte Silbergulden; diese Münzsorte wird nämlich nicht mehr geprägt. Wie werthvoll wäre diese Sammlung, wenn sie alle Münzsorten enthielte, die von Anfang her im Kremnitzer Münzamt geprägt worden!

Interessant ist in Kremnitz auch die Steingutsabrik von Johann Kossuch, welche weiße Fahence erzeugt. Sie beschäftigt 50 Arbeiter und besteht seit 100 Jahren; ihr Fabrikszeichen ist das Wappen der Stadt. Das Fabrikat ist sehr schön, als Decor sind mit Geschieß die Motive des ungarischen Stils benützt; die Entwürse sind von Béla Anghal, der in Kremnitz und Umgegend, besonders in Jánoshegh, mit staatlicher Unterstützung auch das Spitzenklöppeln nach ungarischen Mustern eingebürgert hat. Endlich bestehen in der Stadt eine große Papiersabrik, eine Ledersabrik und eine Kattunsabrik.

Die Budapest-Ruttsaer Eisenbahnlinie legt im Erzgebirge des Barser Comitats eine nur kurze, aber desto malerischere Strecke zurück. So oft der Zug aus einem der Tunnels an den schwindelnd hohen Bergslanken heraustritt, ist ein neues, immer entzückendes Landschaftsbild ausgebreitet. Schnucke Dörschen, hohe Felsen, grüne Gesilde, und durch all das ein silbernes Band, die Gran. Aremnitz wird von der auswärts klimmenden Eisenbahn bald rechts, bald links umgangen, während die herrlichen Nadelwälder des Sohlthales die Brust mit ihrem aromatischen Hauch erfüllen. Der Zug lenkt in den dichten Tannenforst ein, kehrt aber noch ein drittesmal zurück, für einen letzten Blick auf die Zierde des Barser Comitats, die schönste und größte Bergstadt, und auf den Aupferhelm des den Hügel krönenden Kirchthurms. Dann erreicht er in 776 Meter Höhe die Ortschaft Jánoshegh. Da ist die Wasserscheide. Nun rollt er mit seinem eigenen Gewicht thalwärts und die schnaubende Maschine vermag seine Eile kaum zu mäßigen.

Das Barser Gebiet liegt hinter ihm.

## Das Honter Comitat.

Das Honter Comitat liegt zwischen den Comitaten Gran, Bars, Sohl und Nógrád; die Donau bildet seine Südgrenze. Es ist im Allgemeinen gebirgig, und zwar von regellos verzweigten Gebirgsgruppen erfüllt. Dieses kleine Comitat hieß einst Nagy-Hont. Noch zu Veginn des XIV. Jahrhunderts schlug der Obergespan Nikolaus das Comitat Kima unter dem Namen Kis-Hont zu dem uralten Nagy-Hont. Seit dem XV. Jahrhundert

waren die beiden Hont theils getrennt, theils wieder verbunden. Im Jahre 1729 wurden sie gesetzlich vereinigt, aber schon 1802 trennten sie sich, gleichfalls gesetzlich und endgiltig. Kis-Hont wurde dem Gömörer Comitat einverleibt. So wurde, was bis dahin Nagy-Hont geheißen, das Honter Comitat schlechtweg.

Die im Comitate verästelten Berggruppen werden durch das breite, anmuthige und fruchtbare Thal der Eipel (Ipoly) durchschnitten. Ausgedehntere Flächen finden sich nur diesem Thal entlang, wozu noch die Thäler des Schemnisbaches bis zum Dorf Egeg hinauf und des Karpfenbaches bis Felsö-Tur zu zählen sind. Die flache Gegend am Westrande des Comitats längs des Szikincze-Flusses gehört schon mehr dem Granthal an.

Im nordöftlichen Theile des Comitats zieht füdwärts, bis zum Eipelthal hinab, das Oßtroßky-Gebirge; seine Westgrenze ist durch das Karpfenthal gegeben. Seine Hauptmasse verläuft gegen Nordost und seine höchsten Gipfel stehen schon außerhalb des Comitats, doch sinden sich auch in der nordöstlichen Ecke desselben, oberhalb des Dorfes Szénavár, Gipfel von über 700 Meter Höhe. Nach Süden wird die Höhe der Berge immer geringer, sie stusen sich zu Hügeln ab und gleiten schließlich als breite Hochebene zum Litavabach nieder. Diese Hochebene, aus der sich hie und da einzelne Kuppen erheben, ist durch zahlreiche größere und kleinere Thäler durchschnitten, in denen wilde Gebirgsbäche nach Süden niederbrausen. Südlich des Litavabaches hebt sich das Hügelgelände wieder und zieht sich als Rahmen des Plateaus nach Südwest bis in die Gegend von Ipolyság.

Die Berge im nordwestlichen Theile des Comitats werden gewöhnlich als Schem= niper Gebirge bezeichnet. Dieses streckt sich nach Guben hinab zwischen die parallelen Flugläufe der Gran und Cipel, wo es zu einer schmalen, niederen Bergkette zusammenschrumpft und blos noch in seinem südlichsten Theile, an der Donau, zwischen den Ortschaften Garam-Rövesd, Leled und Helemba, zwei ftarkere Erhebungen, die Berge Királyos und Referü, aufweift. Diese fanfte Sügelgegend ift mit Ackern und Wäldern bedeckt, auch war sie reich an Reben, bis die Phyllogera diesen im ganzen Comitate ein Ende machte. Gegen Norden find die immer höher steigenden Berge mit dichtem Laubwald, im nördlichsten Theile aber auch mit Nadelwald bedeckt. Nur ein Theil der Berge, welche Schemnit umgeben, ift noch kahl. Diefe nackten Ruppen kann man als den Kern der ganzen Berggruppe betrachten. Bon hier ftrahlen die Hauptthäler nach allen Richtungen aus, und zwar die Thäler von Szklenó und Hodrus, nach Süden das Schemnitthal und unterhalb des Szitnyaberges das Thal des Szikincze-Flusses. Diese Gegend ist in der That ein Durcheinander von Berg und Thal. Der höchste Gipfel im Schemnitzer Gebirge ift ber Szitnnaberg (1.011 Meter), von beffen kahlem Scheitel fich ein weiter, herrlicher Rundblid eröffnet. Auf diesem Berge ftand einft eine in den Fels gehauene Burg, Szitnyaburg genannt, eines der Nester, in denen Melchior Balaffa, dieser berüchtigte politische

Abenteurer des XVII. Jahrhunderts, zu Hause war. Sie wurde gleichzeitig mit Burg Csabrag gebrochen. Der Überlieferung nach soll der Szitnyaberg noch im XVI. Jahrschundert Attilas Berg (mons Athilae regis) geheißen haben; der an seinem Fuße entspringende Szifincze-Fluß hieß vor Alters Szitnicza. Gegenwärtig steht auf dem Berge ein bequem eingerichtetes Schubhaus, welches Herzog Philipp von Coburg an Stelle eines alten, durch den Fürsten Nikolaus Koharn erbauten, aber im Jahre 1852 zugrunde gegangenen Gebirgshauses errichten ließ. Der Gipfel ist von Süden her, über Berencsfalu



Das Thal bes Szikincze und ber Gran bei Balaba.

auch für Fuhrwerk erreichbar, doch ist der Aufstieg von Schemnitz aus interessanter. Hier sind die Wege gut erhalten, die Scheidepfade, Steilwege, Quellen und Ruheplätze mit Namen und Richttafeln bezeichnet. Die Naturschönheiten der schlanken Bergspitze lassen übrigens die Mühsal des Weges vergessen.

An der Nordseite des Szitnya erheben sich zwischen den Ortschaften Illés, Szitnyatö und Hegybanya Bergrücken von mäßigerer Höhe, die aber durch tiefe Thäler zerspalten sind. Diese Rücken ziehen hauptsächlich in zwei Richtungen: der eine von Hegybanya über Röpatak und Bagonya bis in die Gegend von Hont-Besenhöd, der andere westlich auf Magaslak, und von da weiter nach Südwest, auf Pukanz (Bakabánya) zu. Diese letzte Bergreihe hat ihren höchsten Punkt nördlich von Pukanz, im Nagy-Veternik (750 Meter).

Besondere Beachtung verdienen die Berge von Schemnitz. Der Parabeisberg (Paradicsomhegy) an der Nordwestseite der Stadt, mit seinem huseisensörmigen Grat, ist über 900 Meter hoch, der Altberg (Ózhegy) nördlich vor der Stadt trägt unbedeutende Reste der einstigen Burg Schemnitz und östlich von ihm erhebt sich als isolirter Regel von 734 Meter der prächtige Ralvarienberg (Kálváriahegy).

Auch öftlich von Schemnitz steigen bedeutende Bergmassen auf. Ihre höchsten Gipfel sind der Bukova und der Sziklahegy. Der Grat des letzteren zieht sich gegen Westen fort und endet mit dem reizenden Thal von Kis-Iblye. Die südwärts in der Richtung auf Szent-Antal und Berencsfalu ziehenden Berge werden immer niedriger und sind zwischen dem Karpsen- und Schemnitzbach nur noch Hügel.

Die Oßtroßkigruppe besteht aus Granit= und Trachytgestein und auch die Schemnißergruppe hauptsächlich aus trachytischen Bildungen. Aber auch Basalt, Quarz und der gewöhnliche Opal sind in diesen Bergen nicht selten. Keiner Quarz von guter Qualität kommt an mehreren Stellen vor; in Felsö-Tur stieß man auf guten seers beständigen Sand. Bon den edlen Erzen in Schemnitz und Dilln (Bélabánya) soll noch in einem besonderen Aufsatz die Rede sein.

Und noch einen anderen Schatz haben diese Berge aufzuweisen. Das Honter Comitat ist sehr reich an Mineralquellen, von denen die meisten in der füdlichen Sälfte des Gebirges, zwischen einer von Lewenz bis Felsö-Balojta gezogenen imaginären Linie und dem Cipelthal entspringen, und zwar in den Gemarkungen von Barfany, Ris-Rer, Szántó, Bori, Dalmad, Magyarád, Egeg, Szalatnya, Gyügy, Mere, Csall und Felfö-Balojta. Alle diefe Quellen find wasserreich und von bedeutendem Kalkgehalt. Die Ralkablagerungen häufen sich in der Umgebung der Quellen zu ganzen Sügeln auf. In früherer Zeit war der Eisenfäuerling von Salatnya der berühmteste, allein das Erdbeben von 1858 hat seine Kraft stark geschwächt und bas Szántóer Wasser steht jest voran. Dieses Wasser wurde noch vor kurzem unter der Marke des berühmten Szalatnyaer Wassers verkauft, jetzt tauft man auch dieses Szantder. Dieser im ganzen Lande beliebte Säuerling ist klar, kohlensäurehaltig, wohlschmeckend und erfrischend. Ganz nahe dabei entspringen auch Schwefelquellen von reichem Kalfgehalt. Ahnliche Quellen geben im Thale des Burbaches reihenweise auf; sie haben Temperaturen von 15-20 Grad Reaumur. Die bekannteste ift die Magnaraber Schwefelquelle, die neuestens auch zur Errichtung einer Babeanftalt geführt hat.

In das Eipelthal senken sich auch am linken Ufer hohe Berge herab. Es sind die westlichsten Ausläuser des Matragebirges, die Börzsönner (Deutsch-Pilsener) Berge. Diese Berggruppe greift von Osten, aus dem Nograder Comitat, in das Honter Comitat herein und ist gegen Nord und West durch die Sipel, im Süden durch die Donau begrenzt.



Sie ist nach allen Richtungen von engen Thälern mit rauschenden Gebirgsbächen durchschnitten. Ihre Hauptgipfel sind: Der Pulyaberg, südlich vom Dorse Hont, dann in derselben Richtung der Bodiho (632 Meter), südwestlich von diesem an der Comitatsgrenze der Esovanyos (939 Meter), der höchste Berg der ganzen Gruppe, und noch weiter südwestlich der Nagy-Hideghegy (über 850 Meter). Die Aussicht von diesen Höhen über das Donaugelände hin ist entzückend.

An einzelnen Punkten der Börzsönner Berggruppe, namentlich in der Gegend von Börzsönn (Deutsch-Pilsen), Peröcsenn und Szokolna wurde ehemals viel Gold, Silber, ja Tellur gewonnen. Die Berge sind dicht bewaldet, die Thäler reich an Himbeeren, Erdbeeren und Maulbeeren, die einen weitverbreiteten Handelsartikel bilden. Die Hügel sind bunt von fruchtbaren Ückern und Weingärten.

An Gewässern ist das Comitat im Allgemeinen reich, obgleich sein größter Strom, die Donan, nur seine Südgrenze zwischen Kis-Maros und Garam-Kövesd bespült. Der Hauptfluß des Comitats ist die fischreiche Cipel (Jpoly), deren vielgewundener Lauf von 212 Kilometer sich größtentheils auf Honter Boden vollzieht. Ihre Richtung ist dis Gyerk westlich, dis Szete südwestlich, dis Szalka südlich; bei Szalka biegt sie nach Südost ab und strömt ihr verengertes Thal entlang, um sich zwischen Szod und Helemba in die Donau zu ergießen. In das Cipelthal münden zahlreiche kleinere Thäler, und jedes führt der Eipel ein Bächlein zu, sie selbst aber ist sehr träge, in der Regel seicht und sehr schlammig. Sie ist weder für Schiffe, noch für Flöße praktikabel. Nach starken Regensüssen, besonders um die Schneeschmelze im Frühjahr, schwillt der stille, gesittete Fluß an und seine schlammig dahindrausenden Fluthen ergießen sich aus dem zu eng gewordenen Bette weithin über Wiesen und Gemarkungen, zu nicht geringem Schaden der Bauern.

Die kleineren Gewässer des Comitats nimmt fast sämmtlich die Sipel auf. Nennenswerth ist zunächst die Schemnitz (Selmecz), die selber unterwegs viele Bäche aufnimmt. Sie entspringt in den Schemnitzer Bergen und strömt in engem Thale zumeist südwärtz, dis sie unterhald Tompa in die Sipel mündet. Auch der im Sohler Comitat entspringende Karpfenbach (Korpona) durchläuft in südlicher Richtung ein Engthal, er nimmt bei Palast den Litava-Bach auf und fällt bei Ipolyság in die Sipel.

Die hurtige Gran (Garam) bespült nur einen kleinen Theil der südlichen Comitatsgrenze, zwischen Kéménd und Páld, und eilt weiter unten, unterhalb Garam-Kövest, auf dem Gebiete des Comitats in die Donau. Sie wird von Flößen besahren. Ihr größter Zufluß ist der Szikincze. Dieses Flüßchen entspringt am Fuße des Szitnya-Berges und fällt dort in die Gran, wo diese die Comitatsgrenze berührt.

Die Berg- und Thalgegenden des Honter Comitates find von der Natur mit mancherlei Reizen und Schägen bedacht. Dunkle Balber wechseln mit anmuthigen Auen,

schwermüthige Burgruinen starren in fröhliche Thäler nieder. Das Thal bietet Getreide, der Bergabhang Wein, der Schoß des hohen Gebirges Gold und Silber. In der nördlichsten Gegend durchwühlt der Bergmann die Tiefen der Schächte; in der oberen, gebirgigeren Hälfte des Comitats erwirbt das harmlose slovakische Bölkchen im Schweiße seines Angesichts den Bissen Brod; in den südlichen breiteren Thälern sieht man emsige Magyaren pflügen, säen, ernten und ihre verwüsteten Weingärten stückweise erneuern.

Nach dem Zeugnisse der urzeitlichen Geräthe, Gefäße und Urnen, die das Erdreich uns ausliefert, ist diese Gegend schon in Urzeiten von Menschen bewohnt gewesen. Die Überlieferung des Bolkes weiß auch von Riesen, die einst hier hausten. Die Fußspur eines solchen sieht man bei Palast in eine Felstafel eingeprägt, und Spuren von Riesenschritten werden zu Ipolhság gezeigt. In Drégelh kennt man noch jest die "Bank des Riesen", eine Felsstufe, an der die Sitzstelle und unterhalb die doppelte Fußspur des Sitzenden zu sehen sind. Solche Spiele der Natur kommen noch öfter vor.

Nach der geschichtlichen Überlieferung war dieses Gebiet vor zweitausend Jahren von Sarmaten bewohnt, unter benen fich im II. Jahrhundert germanische Quaben niederließen. Allein zu Ende des VI. Jahrhunderts hatten an der Gran und Gipel schon bie Avaren bie Oberhand. Die Ringwälle bei Bent und Remend im Granthal, der Maher-Berg bei Bist an der Eipel, der Orhegy (= Bachtberg) bei Felso Palojta sind lauter Avarenringe. Dieser lettere Berg heißt bei den Slovaken Heidenburg und mag, wie in Siebenburgen Balvanyosvar (= Gögenburg) eine Opferstätte ber heidnischen Magyaren gewesen sein. Bur Zeit der Landnahme wurde das Land — nach dem Anonymus Notarius — auf Bergog Arpads Geheiß von den Feldhauptleuten Gluba, Zoard, Radocsa und Bors in Besitz genommen. Schon die erhaltenen Ortsnamen bezeugen, daß die Urmagharen fich in großer Angahl und gern im Gipelthale niedergelaffen haben. Die Namen der sieben Geschlechter leben noch jett in Namen von Dörfern des Eipelthales, so auf Honter Gebiet in den Namen Nyef, Gyarmat, vielleicht auch in Regi und Rer. Das Dorf Sont, sowie das Comitat selbst, find nach bem Feldheren Sunt benannt, der zur Zeit bes Herzogs Géza mit seinem Bruder Pázmán in das Land kam und im Cipelthal großen Landbefit erhielt. Das honter Comitat spielte daher, als Stammfit bes ansäßig gewordenen Geschlechts hunt-Bazman schon zu Beginn eine wichtige Rolle. Es ift eines ber allerältesten im Lande. Seine wildreichen Wälder wurden oft von den jagdluftigen Unjou und Hunnadi, besonders von Matthias, aufgesucht. In Erinnerung an diese alten Zeiten nennt das Bolf noch jest manche Quelle "Königsbrunnen". Es gibt im Sonter Comitat viele solche Königsbrunnen (Királykút) und auch heilige Brunnen (szent kút). Nach der Schlacht bei Mohacs fiel auch Hont den Türken zu. Später tummelten fich die Schaaren Bocskans, Bethlens, der beiden Rakbezi und Tökölis häufig

im Sipelthal; das Comitat selbst stellte 500 ausgerüstete Kurutzen. So hat dieses kleine Comitat eine große Vergangenheit, und mit gutem Rechte wird an Festtagen seine alte, zerschlissene Fahne aus dem Jahre 1744, deren verschossenes Grün ein Vild der Jungfrau Maria schmückt, im Triumph einhergetragen, als Wahrzeichen einer Vergangenheit voll rühmlich bestandener Prüfungen.

Das Honter Comitat hat 2.650 Quadratkilometer, mit 123.000 Einwohnern; also 45 Köpfe auf jeden Quadratkilometer. Diese Bevölkerung wohnt in 187 Gemeinden und gehört drei Nationalitäten an: der magharischen, slovasischen und deutschen. Die Deutschen, etwa 7.600 an Zahl, wohnen zerstreut in einzelnen Theilen des Comitats; die Slovaken, 56.500 Seelen stark, bewohnen dessen nördliche Hälfte; die Magharen, 58.200 Seelen, also eine schwache Mehrzahl, sitzen im südlichen Theile des Comitats, besonders im Eipelthal. Die Slovaken waren noch zu Beginn des Jahrhunderts zahlereicher als die Magharen, heute ist die Zahl der Magharen etwas größer als die der Slovaken. Die Grenzlinie zwischen beiden Nationalitäten zieht von Kereskény, an der Westgrenze des Comitats, über das im Schemnitzthal gelegene Ghügy nach Osten zu den Ortschaften Ipoly-Födemes und Palojta.

Einen topographischen Überblick des Honter Comitats gewinnt man am besten, wenn man von beffen Sudgrenze an der Donau ausgeht, von jener malerischen Thalenge, die von Gran bis Waiten reicht und das Pregburger Becken mit dem großen Alföld verbindet. Durch diesen Corridor von 14 bis 15 Rilometer Länge schlüpft die Gisenbahnlinie Budapest= Wien, immer dem linken Donauufer entlang, und zeigt dem Reisenden in herrlicher Bilderreihe die Krümmungen des spiegelnden Stromes, das jenseitige Ufer, das Waldgebirge von Bisegrad und die malerische Burgruine felbft. Der Budapefter Zug erreicht das Comitatsgebiet bei Nagy = Maros. Diese bedeutende Ortschaft, mit 3.500 Einwohnern, ift an Volkszahl die dritte im Comitat. Die größtentheils deutsch sprechende Bevölkerung war einst rein magnarisch. König Rarl Robert verlieh dem Orte im Jahre 1324 die Rechte einer königlichen Freistadt. Später sank sie. Die reformirte Urbevölkerung schmolz während der Türkenkriege zusammen und der Rest wanderte während der Religionswirren des XVII. Jahr= hunderts aus. So mußte ber verödete Ort neu besiedelt werden; die jetigen schwäbischen Bewohner find aus Mainz eingewandert. Sett ist Nagn-Maros eine sehr beliebte Sommerfrische der Budapester, mit großem Verkehr und drei Gisenbahnstationen. Von Gewerben werden besonders Tischlerei und Korbslechterei betrieben, auch eine Champagnerfabrik ist vorhanden; die Haupteinnahmsquelle ift aber die Obst= und Traubencultur. Der Trauben= handel von Nagy-Maros geht bis nach Berlin und Betersburg. Die Ortschaft besteht größtentheils aus hübschen, ziegelgebeckten Säufern, die in Obstgarten stehen. Die zahlreichen Landhäufer von Budapestern tragen viel zu ihrem stattlichen Aussehen bei.





Ipolhság: Das Comitatshaus — Das Rathhaus — Die Pfarrfirche.

Ienseits von Nagy-Maros umgeht man den Ördöghegh (Teuselsberg) und erreicht Zebegenh. In diesem sehr hübsch gelegenen deutschen Dorse hat der Budapester "Ferienkolonien-Berein" mit einem Auswande von 24.000 Gulden eine sehr zweckbienliche Sommerkolonie angelegt, wo jeden Sommer 800 bis

900 Kinder aus der Hauptstadt Erholung finden. Die Berpflegung jedes Kindes koftet im Durchschnitt 18 Gulben monatlich. Zebegeny war einstens Sit einer Benediftiner= abtei, die noch von einem Mitgliede des Saufes Sunt gestiftet wurde. Von Zebegenn gelangt man nach Szob, einer der hübschesten Ortschaften des Comitats. Chemals reformirte magyarische Gemeinde, wurde sie während der Glaubensverfolgungen von ihren Bewohnern verlaffen, an beren Stelle sich römisch-katholische Slovaken niederließen. Diese, über 2000 an Zahl, sind heute schon größtentheils Ungarn. In der Gemarkung von Szob erhebt sich ber Sag-Berg mit großen Trachytbrüchen, beren Bürfelsteine größtentheils nach Budapest gehen. Das Dorf ist Sitz eines Stuhlrichters. Das schöne Schloß gehört Paul Luczenbacher, der mitten im Orte, neben der Rirche, auch ein hübsches Rloster, mit Töchtererziehungsund Kinderbewahranstalt verbunden, errichtet hat.

Nach Szob folgen die Eipel= und die Granbrücke, bann erreicht man schon jenseits der Comitatsgrenze die Eisenbahnstation Parkany-Nana, von wo die Gran- und Civelthallinie nordwärts abgeht. Mit dieser Gisenbahn betritt man alsbald wieder das Honter Comitat. Die erfte Ortschaft ift ba Balaba, in herrlicher Lage am Fuße eines Waldhügels, angesichts dessen sich das schöne, breite Granthal aufthut. Zalaba ist, trop des flovatisch klingenden Namens, ein rein magyarisches Dorf. Über Zalaba hinaus folgt, jenseits eines fanft geschwellten Bergrückens, das Eipelthal. Hier liegt am Fuße von Rebenhügeln, in fruchtbarem Gefilde, die Ortschaft 3poly-Pagtó, mit 1000 reformirten magyarischen Einwohnern. Weiter folgen Bel und Spoly=Szakállog, welches 1.113 Einwohner zählt. Nordöstlich von hier liegt am rechten Sipelufer Bisk. Von rechts her begleiten die Straße die niedrigen Ausläufer des Börgfönner Gebirges. Links bleibt die Ortschaft Pereflény liegen, dann wird der Bach von Remencze, der Ralandosgraben überschritten und man erblickt 3polyfag, ben Sit bes Comitats. Gerade von hier aus, von Sudweften, hat man den schönsten Blick auf die anmuthig gelegene Stadt. Sie liegt, wo das Eivel- und das Karpfenthal zusammenstoßen, und zwar zum größeren Theil auf einem abschüffigen Hügel, während ein kleinerer Theil sich dem linken Ufer des Flusses anschmiegt. Es ift dies das Ujvaros (Neustadt), gewöhnlich Homok genannt. Von hier führt eine starke, breite Steinbrücke nach dem eigentlichen Jpolyság hinüber. Die Stadt gahlt 3.247 Einwohner. Mus ihren hübschen, größtentheils ebenerdigen Häusern erhebt sich ansehnlich das große, stockhohe Comitatshaus. Es ist 1830 erbaut und von diesem Jahre an ist Jpolyság Comitatsfig. Erwähnenswerth find noch das hübsche, ftochobe Sparcassegebände, das fürzlich erbaute Rathhaus, an seinem kleinen parkirten Plat, und das Gebäude der communalen Töchterschule. Nordöstlich vom Hauptplat, wo einst das Rosenauer Capitel seinen Tretplat nebst Scheuern hatte, ift ein ganzer neuer Stadttheil im Entstehen begriffen. Im öftlichen Theile der Stadt erhebt fich auf einem kleinen Plate die zweithurmige Barockfirche der Römisch-Ratholischen. Der ursprüngliche Bau stammte aus dem XII. Jahrhundert und war romanisch; er brannte später ab und die Jesuiten bauten ihn 1724 in der jegigen Form wieder auf. Besondere Beachtung kommt nur dem Hauptthor zu, es ift ein hervorragendes derartiges Werk der mittelalterlichen Baukunst in Ungarn. In Jpolyság befand sich einst auch eine Propstei der Prämonstratenser; sie war durch Martin, aus dem Haufe Hunt-Bagman, geftiftet und genoß später die Freigebigkeit der Könige, namentlich Sigismunds und Matthias'. Als die Türken das Land verheerten, wurde das Aloster ber Bropftei befestigt; es fiel gleichzeitig mit Drégeln. Ihre Besitungen schenkte Leopold I. ben Jesuiten, später Maria Theresia den Capiteln der Bisthümer Neusohl und Rosenau. Ihren Titel verleiht Seine Majestät auch jett. Ipolnság, obgleich eine kleine Stadt, ift als Comitatsfit jehr lebhaft; es hat außer ben Comitatsämtern einen königlichen Berichtshof,



Die Burgruine Dregely - Die Szondy-Rapelle zu Dregely.

Von Ipolyság gehen nach vier Nichtungen Landstraßen ab. Östlich führt der Weg im Sipelthale nach Szurdok. Es liegt in einem Thälchen, von Wald überschattet, und gehört noch zu Ipolyság. Fenseits von Szurdok biegt die Landstraße nach Südost ab. Über ihr erhebt sich der ehemalige Burgberg; er heißt Pázmánberg, wird aber jetzt gewöhnlich Aufucskaberg genannt. Von der Burg ist keine Spur geblieben. Vom Gipsel blickt man nach Osten in die ganze Pracht des langen Sipelthales hinein, bis nach Balassa-Gyarmat, dem Hauptort des Nachbarcomitats Nógrád. Jenseits des Pázmánberges, wo die Landstraße nach Osten abschwenkt, erscheint als weißer Fleck die Honter Alamm. Dieses merkwürdige Naturgebilde ist durch gewaltsame Durchbrechung des Verges

Bibliothek besitt.

entstanden, und namentlich der Blick von oben in die Tiefe ist überraschend. An der 30 Meter hohen Steilwand stürzt ein brausender Bergquell in die Klamm nieder. Auf ihrem Grunde findet man versteinerte Pflanzentheile, Baumblätter, ja selbst Granaten. Die Klamm gehört schon zur Gemarkung des Dorfes Hont. Auf dem Berge über dem ärmlichen Dörschen stand einst die Burg des Feldherrn Hunt. Kein Stein ist von ihr übrig. Die Einwohner des Dorfes Hont nennen sich noch jetzt Hunter oder Hunther.

Öftlich von Sont wird Dregeln-Balank erreicht. Der Ort ift hubsch, sein schlanker, weißer Thurm weithin sichtbar. Südlich davon steht an der Comitatsgrenze ein waldbefränzter Berg von 444 Meter, mit den braunen Trümmern der einstigen Burg Drégely. Um diese Ruine und um Georg Szondy, der bei der Vertheidigung der Burg ben Belbentob fand, haben Geschichte und Dichtung den grünften Lorbeer geschlungen. Dregelh war ichon im XIII. Jahrhundert im Besit bes Hauses Bunt-Bazman und wird im Jahre 1285 bereits als Burg erwähnt. Im XIV. Jahrhundert spielt es wiederholt als Caftrum Dragul eine Rolle. Die kleine Burg wechselte öfters ihren Berrn. König Albert schenkte sie 1438 dem Graner Erzbischof Georg Baloczi, der ihn gekrönt hatte; nach des Erzbischofs Tode fiel fie seinem Nachfolger Dionns Szechn zu. Als die Türken 1514 die Ofner Burg erobert hatten, fiel alsbald auch die Drégelyer Gegend in ihre Sände; die Burg felbst aber und ihre Nachbarburgen, zu denen auch Burg Sag gehörte, wurden 1546 als Grenzveften befestigt. Burghauptmann wurde nun Georg Szondy. Das fleine Drégely war ein Stein des Anstoßes für die Eroberungsluft der um fich greifenden Türken. Ali Bascha von Dfen zog im Jahre 1552 mit etwa 10.000 Mann vor die Burg. Er ließ Laufgräben anlegen und Schutwände flechten, unter beren Schutz er ein ununterbrochenes Keuer gegen die Burg richtete. Die schwachen Mauern konnten nicht lange Stand halten, allein Szondy ergab sich nicht, sondern schlug an der Spite seiner 150 bis 250 Mann Besatzung mehrere Stürme tapfer zurück. Sein Los war freilich gefallen. Als die Burg schon fast in Trümmern lag, machte er mit seiner Handvoll Tapferen einen Ausfall und fiel als Gelb im Sandgemenge. Ali Bascha ließ ben Leichnam auf ber Sohe gegenüber ber Burg beftatten und am Grabe eine Bike mit flatternden Fähnchen aufpflanzen.

Die Türken befestigten Drégely, ja sie verwandelten selbst das unterhalb liegende Dorf Palánk durch Schanzen, Steine und Planken (daher sein Name) in ein Festungswerk. Dieser besestigte Platz wurde nebst Drégely im Jahre 1593 durch Niklas Pálffy zurücksgewonnen. Dies geschah sogar ohne Schwertstreich, denn auf die Nachricht seines Anrückens steckte die türkische Besatung die Veste in Brand und entsloh. In den folgenden Jahren wurde die Burg neuerdings besestigt. Im Jahre 1605 ergab sie sich Bocskap freiwillig, gelangte jedoch im Sinne des Friedens von Zsitvatorok schon ein Jahr später in den Besit des

Königs von Ungarn. 1644 wurde sie durch Georg Rákóczi besett, 1649 durch Ibrahim Pascha von Ofen, der sie dem Friedensvertrag entgegen hinterlistig gewann. Allein das Machtwort Ferdinands III. gab sie den Ungarn alsbald wieder zurück. Auch nachher wurde an ihr als Grenzsestung noch vielsach gebessert, dis schließlich im Jahre 1681 die Besatung von 400 Mann nach Karpsen beordert wurde, um die dortigen Truppen zu verstärken. Von da an ging die Burg ein. Zeit und Menschen setzten ihr zu. Bas an Duadern zu benutzen war, ließ der Güterdirector des Primas im ersten Jahre dieses Jahrshunderts wegschafsen und daraus Wirthschaftsgebäude erbauen. Die Dorsbewohner solgten diesem Beispiele. Von der Kuine aus überblickt man einen der schönsten Abschnitte des Eipelthales. In der Umgebung der Burg sinden sich in Wassergräben sehr viele Granatskörner, die der Regen aus der Bergslanke herauswäscht. Das Dors selbst, das am Fuße der Burg gelegene Drégelhspalánk, bildete dis zur Mitte unseres Jahrhunderts zwei getrennte Gemeinden. Die früheren Bewohner von Drégelh arbeiteten im Robot, die von Palánk leisteten Kriegsdienst. Setzt sind beide Dörfer auch baulich verschmolzen.

An der Landstraße Jpolyság-Drégely-Palánk steht rechts auf sacht ansteigendem Hügel, nordwestlich von der Burg, in Gartenanlagen die Szondy-Gedenkkapelle. Sie wurde auf Betreiben des Vicegespans Ludwig Pongrácz 1885 durch die Pietät des Comitats und die Freigebigkeit des Fürstprimas Johann Simor errichtet. Die hübsche romanische Façade schaut auf die Landstraße nieder, der schiefergedeckte Thurm ist 23 Meter hoch. Die drei Fenster haben Glasmalereien, der Altar ist rother Marmor. Im Schiffe steht das Standbild Szondys (von Georg Kiss) und ihm gegenüber die Szondy-Fahne der Frauen von Hont.

Von Drégely-Palánk führt die Landstraße im Eipelthal weiter gegen Balassas Gharmat. Sie berührt das Dorf Hidvég, auf dessen Gesilde das Comitat früher seine Versammlungen hielt, dann Naghfalu, Ipoly-Balog und Ipoly-Reßi. Etwa 3 Kilometer weiter, etwas rechtsab von der Straße, liegt an der Sipel Nagh-Esalomja, mit alter Kirche, die noch von einem Hunt im XIII. Jahrhundert errichtet wurde, jetzt aber Ruine ist; ihretwegen hieß der Ort einst Egyházas-Csalomja (Egyház — Kirche).

Von den Ortschaften im nordöstlichen Theile des Comitats, zwischen Sipel und Litavabach, erwähnen wir: Leßenhe mit Schloß des Barons Majthénhi, Feherkut mit Laßkary'schem Schloß. Nahebei liegt Luka-Nénhe, einst Besitz der Familie Luka, mit schönen Schlössern der Barone Ladislaus und Othmar Majthénhi. Auch das anmuthig gelegene Fpolh-Nyék, nördlich von Nagh-Falu, hat mehrere Herrensitze. Dacsó-Keßi war seit Arpádischen Zeiten das Stammnest einer der berühmtesten Familien des Comitats, der kürzlich erloschenen Familie Dacsó. Westlich von hier liegt in engem Thale das wohlhabende Dorf Csall oder Csal. Hier wachsen die berühmten dunklen, großen,

krachenden "Csaler Kirschen", die selbst im Volkslied vorkommen und in Budapest und Wien ihren Markt haben. Weiter unten liegt sehr hübsch der Ort Ipoly=Szécsényke, wo man noch Dämme aus der Türkenzeit sieht, die als Stauwerke für die Bewässerung der Reisselder dienten. Nördlich von Ipolyság liegen im Karpfenthal der Reihe nach: Kis=Tur, Közép=Tur, Felsö=Tur und Palást. Die fruchtbare Gegend dieser vier Orte gehört zu den schönsten Theilen des Comitats. Die drei Tur (Unter=, Mittel= und Ober=) haben trefflichen Wein und Tabak. "Turer Wein — Herrenwein", sagt man im Comitat. Auch mehrere Schlösser besinden sich in diesen Dörfern. Im heißen Treffen bei Palást (1552) vernichtete Ali Pascha von Ofen das 10.000 Mann starke deutsche Heer des Generals Erasmus Teuffel. Die Familie Palásthy ist hier zu Hause; sie hat dem Comitat im Laufe der Jahrhunderte viele Beamte gegeben. Der Titularbischof Paul Palásthy erbaute die schöne gothische Dorffirche.

Öftlich von Palast öffnet sich ein Seitenthal, das des Litavabaches, das nach Nordosten hin einen herrlichen Ausblick gewährt. Dort steht im Rahmen dunkler Waldberge, von der vielgeschlängelten Litava dreifach umschlungen, ein 346 Meter hoher Steilgipfel mit der alten Burgruine Coabrag, einft die Wiege der Robarn. Die Burg hat eine lange und bewegte Vergangenheit. Sie ftand schon in der Arpadenzeit und gehörte dem Geschlechte Hunt. Ursprünglich hieß sie Burg Litva und dieser Name erhielt sich bis zum XVI. Jahrhundert. Mitte des XV. Jahrhunderts fiel sie in die Gewalt von böhmischen Freibentern. 1511 wurde fie durch den Graner Erzbischof Thomas Bakocz für seinen jüngeren Bruder Valentin und bessen Söhne gekauft und 1520 bedeutend erweitert. Mitte des Jahrhunderts gehörte sie bereits dem Beter Balffy, doch der berüchtigte Melchior Balassa warf ihn bald nachher mit Gewalt aus der Burg, um dann von hier aus, sowie auf seine Burgen zu Szitnya und Léva gestützt, die Comitate Hont und Bars, namentlich aber die Bergftädte zu placken und zu brandschapen. Zur Niederwerfung Balaffas mußte ein förmlicher Feldzug unternommen werden. Der Pregburger Reichstag fandte 1548 ben kaiferlichen Keldheren Grafen Riflas Salm gegen ihn ab; Balassa floh nach Siebenbürgen, aber erst nachdem er seine Burgen gut befestigt und mit starken Besatzungen versehen hatte. Die Besatzung von Csabrag ergab sich erst, nachdem Salms Ranonen mächtige Breschen geschoffen. Die ftark beschädigte Burg fiel an ihren früheren Herrn, Beter Balffy zurück, der fie wieder in Stand feste. Bon da an hatte Csabrag eine königliche Besatung, welche die Bergftädte gegen die benachbarten Türken schützen follte. Bon Beter Balffy gieng es 1568 auf seinen Sohn Stephan und, ba diefer kinderlos blieb, auf seine Tochter, die Frau des Johann Krussith über. Nach Krussiths Tode (1580) heiratete seine Witwe Stephan Illeshazh, der sich 1603 unter dem Verdachte der Trenlosigkeit nach Polen flüchten mußte. Run kam Csabrag in König Rudolfs Hände. Balb aber nahm Stephan Bocskay die Burg und gab sie seinem Getreuen Islésházy, der sie dis an seinen Tod (1609) ungestört besaß. Ferdinand II. gab die Burgen Csábrág und Szitnya dem Peter Koháry, und zwar 1622 als Psand, 1629 als Eigenthum. Seitdem ist Csábrág sammt der zugehörigen Herrschaft Koháry'scher Besitz, beziehungsweise Eigenthum der Herzoge von Coburg, als Koháry'scher Nachfolger in weiblicher Linie. Mittlerweile war die Burg für kurze Fristen auch in den Händen Bethlens, Tötölys und der Kakóczi gewesen, zuletzt im Fahre 1709. Ihre Wälle wurden 1705 durch Franz Kákóczi II. niedergelegt. Seit dem Szatmárer Friedensschluß (1711) blieben die Koháry im



Ruine ber Burg Csabrag.

Besitze Csábrágs ungestört; dennoch hatte die Burg ihre Rolle bald ausgespielt. Nach dem Tode des Grafen Stefan siedelte sein Erbe Andreas in das Schloß zu Szent-Antal über, 1755 ließ er sogar die Glocken der Burg in den Thurm der Kapelle zu Szent-Antal übertragen, und seitdem ist die unbewohnte Burg dem Verfall geweiht.

Die Geschichte eines der berühmtesten aristokratischen Häuser des Comitats knüpft sich großentheils an diese Ruine. Die Koháry spielen schon im XV. Jahrhundert eine hervorragende Rolle in der Comitats und Reichsgeschichte. Stephan (I.) Koháry, Sohn jenes Peter, der Csábrág als königliche Donation erhalten, war der Erste aus diesem Geschlechte, der (1658) Obergespan des Comitats wurde. Er siel 1664 als Commandant der Burg Fülek, in der Schlacht bei Léva. Sein ältester Sohn, Stephan (II.), der

Dichter, ift die bedeutenbste Gestalt der Familie Koháry. Er war Obergespan des Comitats, Commandant von Fülek, und vor Allem ein unerschütterlicher Anhänger des Königs. Sein Widersacher Tököly wandte Alles auf, um ihn zum Anschluß an seine Partei zu bewegen, allein bei Koháry versingen weder gute Worte, noch Drohungen. Er zog sogar den Kerker vor und schmachtete unter grausamen Leiden drei Jahre lang in den Verließen von Regécz, Ungvár, Munkács und Sárospatak, wo er auch seine Klagelieder dichtete. Selbst die Nachricht, daß der Kummer um ihn seine Mutter auf Burg Csábrág getödtet, brach seine Ausdauer nicht. Wieder befreit, stieg er stusenweise zu den höchsten Würden empor. Im Jahre 1711 wurde er zum Erbobergespan des Honter Comitats ernannt. Seine setzen Jahre versebte er in Zurückgezogenheit zu Csábrág; er starb 1731 als Judex curiae. Mit ihm verblich auch der Glanz Csábrágs.

Nordwestlich von der Ruine Csabrag liegt das Dorf Csabrag-Barbok. Bon hier führt ein schmaler Gebirgsweg über Alfo- und Kelfo-Bagy nach dem nördlich gelegenen Bogok. Dieser Ort liegt an der Strafe von Balaffa-Gharmat nach Rarpfen und war einst Sitz einer Prämonstratenser-Propstei St. Stephan. Stifter berselben waren, um 1130, Obergespan Graf Lambert und seine Gattin Sophie, Schwester König Ladislaus' des Heiligen, gewesen. Die Propstei war schon Anfangs reich und die späteren Könige, namentlich Bela IV., ftatteten fie mit neuen Brivilegien und Donationen aus. Sie hatte viel Besithstreitigkeiten mit den benachbarten Edelleuten, am schlimmsten aber ergieng es ihr nach der Niederlage bei Mohacs. Im Jahre 1530 zog Sigmund Balaffa von Gyarmat, Obergespan des Borsoder Comitats, gegen sie zu Kelde; die Mönche wurden vertrieben oder niedergemetelt, ihre Besitzungen aber nahm er für sich und ben Abenteurer von Csabrag, Melchior Balaffa, in Beschlag. Diese Besitzergreifung wurde zehn Jahre später durch König Ferdinand I. bestätigt und nun befestigte Balaffa bas viereckige Aloster burgmäßig mit Basteien. Nach seinem Tobe fiel ber Besitz an seine Witwe, Barbara Fánchy, die ihn acht Jahre lang inne hatte, jedoch nicht ungeftört, da ber Commandant von Rarpfen, Johann Aruffith, fie arg beläftigte. Bon Frau Balaffa ging die Burg durch Erbschaft an deren alteren Bruder Georg über. Der Reichstag von 1567 beschloß die Wiederherstellung der Propstei, was aber keine leichte Sache war. Valentin Lépes, Bischof von Scopia, dem sie zufiel, konnte sie nicht in seinen Besitz bringen, denn Fanchy leistete Widerstand und ließ die Burg sogar noch verstärken. So blieb die einstige Propstei im Besitz der Familie Fanchy. Später (1649) gab die Witwe Paul Fanchys, Sidonie Balaffa, die Hälfte der Besitzung dem Jesuitencollegium zu Tyrnau; die andere Hälfte wußte unter harten Rämpfen der Primas Georg Szelepcsenni zu erwerben. Jest gehört die eine Sälfte des einstigen Propsteibesiges der Budapefter Universität, die andere dem Graner Seminar. Das stille, burgartige, von Wasser

umgebene Kloster sah nur während der Kuruhen-Unruhen geräuschvollere Tage, zur Zeit Tökölys und Kákóczis, als Ladislaus Ocskah es besetzte; besondere Wichtigkeit hat es nie erlangt. Seine Mauern sind noch jeht wohlerhalten.

Weftlich von Bozof gelangt man in das Karpfenthal und in einer halben Stunde ist das nördlich gelegene uralte Karpfen erreicht. Karpfen (Korpona) ist jest eine schlichte stille Stadt mit geordnetem Magistrat und dem Titel einer königlichen Freistadt. Es liegt in einem reizenden Thale, bas fich nur gegen Guben ein wenig öffnet. Ringsum fteben waldige Berge, näher heran heben sich sanfte Sügel, die bunt sind von Rebengärten und vielen Taufend Obstbäumen. Die Bewohner, 3700 an der Zahl, sind zum großen Theil Slovaken. Das alterthümliche Gepräge der Stadt, die noch viele mittelalterliche Gebäude aufweist, ist höchst interessant. Der innere Theil, die Altstadt, ist mit einer steinernen Bafteimauer umgeben, deren sogenanntes oberes Thor im Jahre 1891 abgetragen wurde. Unter den alten Bauten find der Wachtthurm, das einftige Piaristengebäude und die römisch-katholische Kirche bemerkenswerth. Diese große, dreischiffige Kirche ift in romanischem Stil zu Beginn bes XIII. Jahrhunderts erbaut. Ihre jetige basilikenartige Gestalt, mit hohem schlankem Thurm, ift durch spätere Serstellung entstanden. Karpfen hat ein Bezirksgericht und Stuhlrichteramt; auch eine höhere Bolksschule. Das Vermögen der Stadt ift bedeutend, es besteht hauptsächlich aus Waldbesitz. Die Einwohner betreiben viel Trauben= und Obsteultur, auch Kürschnerei und Ackerbau sind stark vertreten. Die Gegend ift dem Obstbau besonders günftig und die Karpfener Obstwagen, welche die feinen Sorten bis nach Budapest schaffen, sind im Lande wohlbekannt.

Rarpfen gehörte einst zum Sohler Comitat und ist eine der ältesten Städte des Landes. In seinem Archiv sind viele werthvolle Alterthümer ausbewahrt. Nach Einigen wäre es schon zur Zeit Attilas gegründet, und zwar durch die den Gothen verwandten Karpen. Andere halten es für eine sächsische Gründung aus dem IX. Jahrhundert; die sächsischen Einwohner lebten vornehmlich vom Fischsang und handelten mit Karpfen; daher wäre der deutsche Name Karpfen und das lateinische Carpona.

Der Name Karpfen kommt schon im Jahre 1135 urkundlich vor. Der Tatarensturm nahm die Stadt arg mit. Béla IV. bestätigte und erweiterte 1244 ihre Privilegien. Unter Karl Robert und Ludwig dem Großen gedieh sie trefslich. Unter Sigismund wurde sie von den Hussigner Zerstört. Bon da an figurirt sie auch als Beste. Sigismund gab die Stadt 1428 seiner Gemahlin Barbara, und von da an wird sie als Besitzthum der Königinnen Clisabeth, Beatrix, Anna und Maria erwähnt. Im XVI. Jahrhundert diente sie als Grenzsestung gegen die Türken und als Asyl für den sehr zahlreichen Abel der Gegend. Die großmannssüchtigen Herren der benachbarten Burgen Esábrág und Bozók fügten der Stadt viel Übles zu.

Ms Ofen 1541 in Türkenhand gerieth, erhielt die Besatung von Karvfen Befehl. auf einem geeigneten Gipfel bei ber Stadt einen Wachtthurm zu erbauen. Dieser ift noch jett recht aut erhalten. Die Türken griffen die Stadt mehrmals an, doch leiftete fie unter Johann Kruffith, Franz Ujfaluffn, Sebaftian Ujlakh und anderen jedesmal tapfer Widerstand. Im Jahre 1604 forderte Stefan Boeskan auch Karpfen zum Anschluß an die Insurrection auf. Als die Stadt mit der Antwort säumte, sandte er Truppen unter Franz Reben gegen fie aus. Karpfen beugte sich. Im folgenden Jahre hielt Bocskay baselbst den wichtigen Reichstag ab, der die Friedenspunkte verhandelte. Im Jahre 1619 hulbigte die Stadt auch Bethlen. 1626 wurde sie durch die Türken geplündert, 1644 öffnete sie ihre Thore dem Georg Ráfóczi; 1647 neuer türkischer Angriff, wobei die Stadt zwar nicht erobert, wohl aber etliche der hinausgesperrt gebliebenen Einwohner und an die 400 Stück Bieh weggenommen wurden. Auch nachher hatte die Stadt noch viel von ben Türken zu leiben, fo bafs fie ben Ronig Ferdinand um Soldaten und Bertheidigungsmittel angeben mußte. 1678 wurde fie von Tököln, 1703 von Franz Rafoczi II. besett. Des Letteren General, Georg Andrassn, steckte Ende 1708 die Stadt, die er nicht zu halten vermochte, in Brand, fie blieb aber auch später eine fo getreue Stüße ber nationalen Sache, daß fie die Scharen Rakoczis insgeheim weiter unterstütte, nachdem sie selbst sich schon den kaiferlichen Truppen ergeben hatte. Nach dem großen Brande aing der Wiederaufbau nur langfam von statten und Rarpfen hatte viel von seiner einstigen Stärke verloren. Die Burg lag in Trümmern, die Paläfte der alten magyarischen Adelsgeschlechter hatten sich in schlichte Säuser verwandelt. Mit dem Frieden von Szatmar verlor Karpfen alle Bedeutung. Seine alte, reiche, Gewerbe und Handel treibende Bürgerschaft schloß sich der Reformation an und errichtete im XVI. Jahrhundert auch ein Symnafium von gutem Rufe; doch wurde diefes 1702 aufgehoben und an seiner statt errichteten die Piaristen 1720 das ihrige. Es bestand bis 1874; Bischof Arnold Ipolyi war unter seinen Schülern gewesen.

Der nördliche und nordöftliche Theil des Comitats ift von Ipolyság aus auf der nach Lewenz (Léva) führenden Straße zu erreichen. Über Dorf Gherk gelangt man nach Tompa am Schemnithach. Von hier führt eine Seitenstraße über Horváti nördlich nach dem anmuthig gelegenen Szalatnya (Slatina). Dieser reizende, jett allerdings vernachlässigte Badeort war einst ein Stelldichein der aristokratischen Gesellschaft. Der ehedem berühmte Sauerbrunnen sprudelt im Schatten von hundertjährigen Bäumen; jett wird er nur noch von den Weibern der Gegend in ihre Klapperkrüge geschöpft und heimsgetragen. Die Glanzzeit des Ortes waren die Vierziger-Jahre dieses Jahrhunderts. Als Besit des Hauses Coburg-Roháry sah es oft auch hervorragende Gäste, zum Beispiel Herzogin Clementine, Mutter des Fürsten von Bulgarien. In den Vierziger-Jahren kamen

Schemnig (Selmeczbanya).

auch Betöfi und Jokai dahin, als Gafte ber Familie Boronkay. Bor dem Freiheitskriege bielt bas Comitat seine Situngen etliche Male in Szalatnya.

Westlich von Tompa gelangt man durch Berg= und Thalgegend in das Thal des Burbaches, nach Deménd, dem Sitz der Familie Paczolan, und dem schon erwähnten Szántó. Weiterhin folgen Kis=Kereskény mit Majláth'schem Schloß und der Bezirksfitz Bát im engen Szikinczethal, mit meist gewerbetreibender Bevölkerung.

Nörblich von Bát liegt Bagonha, ehemals Wohnsitz der freiherrlichen Familie Nyáry, und nahe dabei gegen Norden Pukanz (Bakabánha). Diese Großgemeinde war ursprünglich sächsische Ansiedlung, später königliche Freistadt. Ihre Privilegien stammten vermuthlich von Karl Robert her. Seit Sigismund war es, wie Karpsen, Besitzthum der Königinnen. Im Jahre 1569 wurde es mit Mauern umgeben. In der Türkenzeit und während der nationalen Aufstände hatte es viel zu leiden und kam sehr herad. 1604 schleppten die Türken mehrere Hundert Männer und Frauen in die Sklaverei. Die späteren Einwanderer slovakisirten die Stadt; auch jetzt ist die Bevölkerung von über 3000 Köpsen größtentheils slovakisch. Die Thonindustrie und Gärtnerei der Stadt sind erwähnenswerth. Unter den Gebäuden ragt die gothische Kirche hervor; sie stammt aus König Matthias' Zeit und wurde 1510 vollendet. Eine jodhältige Quelle zu Pukanz wird gegen Kropf und Skropheln verwendet.

Südlich von Deménd im Thale des Búrbaches liegt Százd. Zwischen den beiden Ortschaften befindet sich in einem schönen Waldthale die Kapelle von Hébecz, der berühmte Wallfahrtsort der Gegend. Südlich von Százd, an der Cipel, liegt Szete, und südwestlich von diesem Lontó, im sansten Hügelthal des Egeresbaches.

Verfolgt man von Tompa aus das Thal des Schemnitbaches gegen Norden, so gelangt man nach Felsö-Szemeréd. Der Straße entlang zieht sich rechterhand der schattige Park des Graf Otto Steinlein'schen Schlosses. Hier steht auch das Herrschafts-haus der Familie Ivánka. Weiter nördlich liegt Egeg. Unterhalb des Dorfes, links von der Landstraße, erscheint ein Schloß mit Wirthschaftsgebäuden: die herrschaftliche Ökonomie Királyfia. Oberhalb von Egeg mündet ein Seitenthal in das Thal des Schemnitbaches. Darin liegen Apát-Marót, Egyház-Marót und Szúd; in letzterem Orte hat eine der bedeutendsten Familien des Comitats, die Familie Sembern, ihr Schloß.

Oberhalb von Egeg verläuft das Schemnitthal nordöstlich bis Dömeháza. In diesem Theile des Thales liegen die Dörfer Gyügy und Mere. In ihren Gemarkungen gehen etwa 14 kalte und warme kohlensaure kalkhältige Quellen auf. Die Bevölkerung benutt sie hauptsächlich gegen Rheumatismus, Gicht und Augenentzündung.

Von Ghügh gelangt man über die hübschen, wohlhabenden Dörfer Tereny und Teßer nach Dömehaza, in bessen magerem Erdreich eine Menge urzeitliche Gefäße und Geräthe gefunden wurden. Aufwärts von hier liegt im Gebirge das Dorf Szebeléb, einst eine mit Privilegien ausgestattete Stadt. In der Türkenzeit hatte es viel zu leiden; auch Bischof Rozgonyi von Erlau verheerte es einst, gleichzeitig mit Schemnig. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war es Comitatssiß, wo sich auch das Archiv des Comitats befand.

Das Schemnitthal wird, je weiter man es aufwärts verfolgt, desto malerischer. Über das gut bevölkerte und recht hübsche Németi gelangt man durch stille Wälder nach Berencsfalu. Hier tritt der hohe Szitnyaberg in seiner ganzen Pracht hervor. Etwa

8 Kilometer nördlich von Berencssfalu liegt SzentsAntal, mit schönem Schloß und Park der Coburg-Koháry. Das Schloß wurde im vorigen Jahrhundert



Schemnit : Der Rammerhof - Das Rathhaus und die Ratharinenfirche.

durch Graf Andreas Koháry, Obergespan von Hont, neu aufgebaut und erweitert, als er seinen Wohnsitz von dem versfallenden Esábrág nach diesem Theile seiner ausgedehnten Besitzungen verlegte. Er hatte drei Söhne: Nicolaus, Ignaz und Johann. Der Sohn Ignaz,

Anton Franz, gab der Familie Koháry ihren letzten Glanz. Er war Obergespan des Comitats, dann Erzkanzler von Ungarn. Im Jahre 1815 wurde er in den Fürstenstand erhoben. Mit ihm stard, 27. Juni 1826, der männliche Zweig der Familie aus. Seine einzige Tochter Antonie heiratete den regierenden Herzog Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha und begründete jene Familie Coburg, die den gesammten Besitz der Koháry erbte. Das Schloß von Szent-Antal liegt auf einem schattigen, bewaldeten Bergabhang. Der Park ist sehr ausgedehnt, er erstreckt sich über den ganzen Berg und noch weiter in das Tópataker Thal. Aus einem Teiche dieses Thales wird das Wasser mittelst künstlichen Falles nach dem Schlosse geleitet. Das Schloß enthält kostbare Kunstschätze: Möbel in verschiedenen ungarn V/s.

Stilen, Gemälde, Curiofitäten und ein reiches Archiv. Die Familiengalerie enthält die Bildniffe der verftorbenen Roharn, deren magyarischer Charakter auffällt.

Westlich von Szent-Antal liegt am Fuße des Szitnya das ärmliche Dörschen Illés; es hat eine interessante romanische Kirche, die mit einer Mauer umgeben ist.

Hat man Szent-Antal hinter sich gelassen, so schwärzt sich plöylich die mit Pappeln bepflanzte Landstraße; sie ist nicht mehr mit Kies, sondern mit Kohlenschutt und Schlacke bedeckt. Das verkündet die Nähe der uralten Bergstadt Schemnitz (Selmeczbánya), die jetzt eine mit Municipalrechten bekleidete Stadt ist. Rechts und links der Straße erheben sich allerlei Bergwerksgebäude: Hochösen, Pochwerke, Schachte, in denen unablässig gearbeitet wird. Immer deutlicher tritt das malerische Bild der Stadt hervor. Im tiesen Thalkessel angelangt, sieht man ringsum starrende Berge; gegen Nordwest den hohen Paradiesberg (Paradiesomhegy), ihm gegenüber den Altberg (Óshegy). An den Abhängen dieser Berge liegt die Stadt, deren mittlerer Theil sich auf der Sohle des Thalkessels abschüssig in der Richtung von Szent-Antal erstreckt.

Eine so eigenthümliche Lage hat kaum eine andere Stadt im Lande. Die Säuser bilden unregelmäßige Gaffen, die fich übereinander an den fteilen Berghängen hinanziehen; Paläfte und Hütten ftehen durcheinander, dazwischen liegen Garten. Große Säuser, gegen das Thal hin dreiftödig aufgebaut, schmiegen sich auf der anderen Seite mit ihren Dachern fo an den Berg, daß man vom dritten Stock direct in den Garten tritt. Die Gaffen find fast ohne Ausnahme sehr abschüffig; nur hie und da findet sich etwas wagrechter Boden. Schemnit hat gegen 2000 Säufer, die von mehr als 15.000 Menschen bewohnt sind. Rommt man von Szent-Antal, fo fieht man rechts am Rande der Stadt die Gasfabrik, etwas weiterhin links die Tabakfabrik, mit etwa 2000 Arbeitern. Noch weiter erreicht man das städtische Redoutengebäude. Im mittleren Theile der Stadt erhebt sich der Kammerhof, in dem sich die Bergdirection befindet. Gegenüber steht das zweistöckige Ordenshaus der Piaristen, ein ehemaliges Jesuitenkloster. Die Berg- und Forstakademie hat mehrere schöne Gebäude: am Hauptplat, am Dreifaltigkeitsplat und in den beiden prächtigen botanischen Gärten im öftlichen Theile der Stadt. Am engen Hauptplat steht das große, dreistöckige, mit einem Thurm versehene Rathhaus; 1488 erbaut, hat es seine jetige Form im Jahre 1780 erhalten. Im nördlichen Theile der Stadt befindet fich der Dreifaltigkeits= plat, vielmehr eine geräumige Straße, mit zwei- und dreistöckigen Gebäuden besett, in ihrer Mitte eine hohe Dreifaltigkeitsfäule von 1764. Auf diesem Plate erfolgten einst die Ceremonien der Aufnahme unter die Bürger und der Aberkennung der bürgerlichen Rechte; hier wurden auch die Bergleute beeidigt. Am oberen Rande des Plates steht das zweistöckige Gebäude des evangelischen (A. C.) Lyceums. Auf dem Hauptplate, dem Rathhause gegenüber, ift die evangelische Kirche in die Häuserreihe hineingebaut. In der

Nähe des Nathhauses erhebt sich an freier Stelle die eine Kirche der Katholifen, die sogenannte slovakische Kirche, gothisch, aus dem XV. Jahrhundert. Zwischen dem Haus der Piaristen und dem katholischen Gymnasium steht die dreithürmige Liebfrauenkirche, gewöhnlich deutsche Kirche genannt. Sie ist 1275 im romanischen Stil erbaut, hat aber

ihre jetige Form im XVI. Jahr= hundert erhalten. 1671 wurde fie von den Jesuiten übernommen, an deren Stelle 1776 die Biaristen traten. Besonders beachtenswerth ist das Alte Schloß (Devar) am Juge des Paradiesberges, eine mit hohen Mauern und Basteien schloffene, verfallende Gebäude= gruppe, aus beren unterem Theile jest ein hoher, die ganze Stadt beherrschender Thurm emporragt. Die inneren Theile des starken Baues sind noch



Schemnig: Das Jungfernschlößichen (Leangvar) und bas alte Schloß (Devar).

bewohnbar und die großen Säle dienen als Turnlocale. Im südlichen Theile der Stadt erhebt sich auf dem Gipfel eines isolirten Berges das Neue Schloß (Uj-var) oder Jungfernschlößchen (Leányvar), das jett von der Feuerwehr benütt wird. Dieses dasteiartige, von einem Holzthurm überragte Gebäude wurde nach einer bekannten Überlieferung, die sich mit der "Hexe vom Jungfernschlößchen" beschäftigt, zu Beginn des XVI. Jahrhunderts durch eine gewisse Barbara Roesel erbaut, die mit dem Teusel Gemeinschaft hatte. Über diese Frau sind im Volke mehrere Sagen im Umlauf, und ihre Geschichte ist auch dichterisch verwerthet worden in der poetischen Erzählung: "A leányvári boszorkány" (Die Hexe vom Jungfernschlößchen) des Graßen Géza Zichy. Am südswestlichen Kande der Stadt besindet sich eine katholische Kirche, die durch König Matthias erbaut sein soll. Zwei Specialitäten von Schemnitz sind die Klopacska und der Calvarienberg.

Die Klopacska (ungarisch: Katakoló) ist ein schmales, viereckiges, mit hölzernem Thurm versehenes Gebäude im westlichen Theile der Stadt. In diesem Thurme hängt ein Brett — die Glocke der Bergleute, — auf das mit weithin hörbarem Schall getrommelt wird, um den Bergleuten die Schichtzeit anzuzeigen. Um zwei Uhr nach Mitternacht tauchen auf den geschlängelten Pfaden die Grubenlichter auf, und das "Glückauf!" der Bergleute erschallt am Bereinigungsplatze. Der Bergmann ist sehr religiös und erst nach andächtigem Gebet fährt er in die Grube ein, zu achtstündiger mühsamer Arbeit. Nach acht Stunden erschallt wieder das Getrommel der Klopacska, des Katakoló.

Der Calvarienberg befindet sich auf einer Auppe öftlich der Stadt und ist einer der schönsten im Lande. Seine jetige Gestalt ist vom Jahre 1744, der Grundstein aber wurde schon 1571 gelegt. Es gehören dazu drei Rapellen: die untere, die mittlere und die auf dem Gipsel. Zur mittleren führt die sogenannte "heilige Treppe" hinauf, welche die Gläubigen kniend hinanrutschen. Kings um die drei Kapellen ziehen sich, den Abhang hinan, in schöner Ordnung 24 Stationen, zum Theil mit geschnitzten Darstellungen. Bei Wallsahrten wimmelt die Stadt von vielen Tausend Gläubigen, die von sernher kommen und den Calvarienberg ersteigen. Dann wird in der unteren Kapelle slovakisch, in der mittleren ungarisch, in der oberen deutsch gepredigt.

Schemnit ist die älteste Bergstadt in Ungarn. Seine Urbewohner waren Slaven; Spuren ihrer auf dem Berggipfel erbauten Stadt sind noch jetzt zu sehen (Altberg, Alte Burg). Später wurden für den Betrieb der Bergwerke Sachsen angesiedelt. Das Rechtssbuch der Stadt, dessen Inhalt bis in das XIII. Jahrhundert zurückgeht, ist das älteste im Lande. Die Hussitenzeit setzte der Stadt arg zu, desgleichen die späteren kriegerischen Jahre. 1442 litt sie durch ein Erdbeben. Erst unter Ludwig II. nahm der durch all die Plackereien heruntergekommene Bergbau wieder zu. Nach dem Mohácser Unglück kamen

nochmals traurige Tage: die Raubzüge Melchior Balassa und der türkischen Streiscorps. Die Bergleute theilten ihre Zeit zwischen Arbeit und bewassnetem Wachdienst. Die Resormation nahm Schemnitz gleich zu Beginn an und schon im Jahre 1525 hatte Luther viele Anhänger in der Stadt. Schemnitz stand auch an der Spitze des Bundes der Bergstädte, der sein eigenes Glaubensbekenntniß feststellte und es auch von den Dörsern des Honter Comitates annehmen ließ. Rudolf erhob Schemnitz im Jahre 1572 zur königlichen Freisstadt. 1588 erhielt es eine Umsassnauer. 1680 und 1758 wurde es durch Feuer verheert,



Das Centralgebaube ber Schemniger Berg- und Forftatabemie am Sauptplat.

1710 fielen der Peftilenz an 6000 Menschen zum Opfer. Während des Auruhentreibens spielte die Stadt eine große Rolle. Hier fanden 1704 die fruchtlosen Unterhandlungen der Abgesandten König Leopolds und Franz Rákóczis II. statt. Rákóczi besaß Schemnih bis zum Herbst 1708. Die Einwohner slovakisirten sich im Lause der Zeit; noch jeht ist die Stadt zum großen Theile slovakisch, doch nimmt das magharische Element stetig zu. Die vielen Vereine und Culturanstalten sind schon alle magharisch. Die Vergakademie ist durch Maria Theresia 1760 gegründet; die Forstakademie entstand 1809. Das katholische Gymnasium bestand schon im Mittelalter, das Lyceum der Evangelischen A. E. wurde in der Reformationszeit gegründet und neuerdings um eine Lehrerbildungsanstalt erweitert. Am Gebäude des Lyceums wurde in neuester Zeit eine Petösi-Gedenktasel angebracht, da

der Dichter 1839 diese Schule besucht hat. Ferner gibt es eine Bergwerksschule zur Ausbildung subalterner Bergwerksbeamten, mehrere Mädchenschulen und zahlreiche Elementarschulen. Die Einwohner sind größtentheils römisch-katholisch. Bei Processionen und an großen Feiertagen bietet die malerisch unisormirte Truppe der Bergleute einen interessanten Anblick. Dabei wird auch das Symbol der Stadt, "Schlägel und Sisen" aus dem Jahre 1537, die im Archiv ausbewahrt sind, herumgetragen. Die Einwohner waren früher in drei Classen gesondert: die grubenbesitzenden Bürger, die Gewerbetreibenden, die Raufleute und die Bergknappen. Die grubenbesitzenden Bürger genossen die meisten Rechte. Auch jetzt ist der Bergbau die Hauptbeschäftigung der Einwohner, obgleich die Bergwerke der Stadt schon sehr erschöpft sind und weniger lohnen. Handel und Gewerbe sind rührig, namentlich ist die Tischlerei sehr entwickelt und die Schemnitzer Thonpseisen sind im ganzen Lande besiebt. Juden dürsen erst seit den Dreißigerjahren dieses Jahrhunderts in der Stadt wohnen, früher waren ihnen die Bergstädte verschlossen.

Die Schwesterstadt Dilln (Bélabánya) liegt nordöstlich von Schemniß. Früher hieß sie Fehérbánya. Sie gehörte schon zur Zeit Ludwigs des Großen zu Schemniß, löste sich jedoch während der Hussilienbewegung los und erhielt von Ladislaus V., sowie von Matthias ihr Stadtrecht bestätigt. Im Jahre 1572 wurde sie königliche Freistadt, seither jedoch wieder mit Schemniß vereinigt. Westlich von Schemniß liegt in herrlichem Fichtensthal das ihm zugehörige Hodritsch (Hodrusbánya), mit schönem Honvéddenkmal, und im Südwesten, an der Landstraße nach Bát, sindet sich noch eine Bergwerkscolonie der Muttersstadt, Windschaft (Szélakna), das nach den wendischen Urbewohnern eigentlich Wendschaft heißen sollte. Ganz nahe dabei liegt die selbständige Gemeinde Hegybanya, eine Sommerfrische des Bereins für Feriencolonien, mit einer jest gut gedeihenden Lehrwerkstätte für Kinderspielzeug.

Schemnitz-Dilln ist durch eine schmalspurige Flügelbahn mit der Station Garam-Berzencze (Gran-Bresnitz) der Eisenbahnlinie Budapest-Ruttka verbunden. Der Bahnzug verläßt das Granthal und klettert mit mühsamem Gerumpel in enger Thalschlucht unter zahllosen Bindungen hinan. Jenseits der Station Dilln erblickt man Dilln selbst, einen ärmlichen Ort, der am Fuße der kahlen Berge verstreut liegt. Auf einem Hügel steht die ummauerte Kirche mit hohem Thurm. Beiterhin erscheint das Silberschmelzwerk einer Privatgesellschaft, und noch weiter in hübscher Lage der Halieser See. Dann erscheint das überraschend schöne Bild des Schemnitzer Calvarienberges, bald rechts, bald links der häusig umschwenkenden Bahnlinie. So wird in beständigem Steigen, nachdem noch das hübsche Thal von Kisiblye berührt worden, die letzte Steilhalde genommen, wo man auch schon den Szitnya erblickt. Nun liegt das ganze Bild der uralten Bergstadt ausgebreitet, die Bahn neigt sich bereits und wenige Minuten später hält der Zug im kleinen Bahnhof von Schemnitz. Nun wären noch der untere Theil des Eipelthales und die Ortschaften im Börzsönner Gebirge zu überblicken. Bevor die Gran-Sipelthaler Eisenbahn ausgebaut war, diente die Ipolhság-Szober Landstraße als Hauptverkehrslinie von der Station Szob der Budapest-Wiener Eisenbahn nach dem Comitatssit. Seitdem hat sie ihren einst starken Berkehr eingebüßt. Bon Ipolhság ausgehend, erreicht man auf diesem Wege Baráti und Bernecze. Diese beiden Ortschaften liegen dicht beisammen im Thale eines Baches am Fuße der Börzsönher Berge. Ihre gemeinsame Kirche steht außerhalb, auf



Das Gebäude ber Schemniger Berg: und Forstatabemie im botanischen Garten.

einem steilen Hügel, nahe der Landstraße; an dieser Stelle bestand einst ein Kloster. Gegen Südwest liegt unfern, am Fuße großer Berge, längs des gleichnamigen Baches der Ort Kemencze, Verwaltungssitz eines Theiles der Primatialgüter. Am Kande des Dorfes starren die ruinenhaften Mauern des einstigen Comitatshauses empor, das durch den Grasen Andreas Koháry 1751 erbaut worden. Hier befand sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Comitatssiß, dis (1806) das Gebäude niederbrannte. Der Ort hat 1.118 magyarische Einwohner. Westlich von hier liegt Tésa, an der Eipel, mit schloß der Familie Jankovich.

Bon Kemencze gelangt man nach Bamos-Mikola, mit 1500 ursprünglich beutschen (jetzt magyarischen) Einwohnern. Es ist Hauptort bes Hufar'schen Fibeicommiß-

besites und Sit bes Bezirkagerichtes. Beiterhin im Gebirge liegt Borgfonn (Deutsch-Billen), eine alte fächsiiche Niederlaffung, seit Urzeiten Besithum bes Graner Erzbisthums. Es hatte im XV. Jahrhundert einträgliche Bergwerfe. Auf einem Sügel por dem Orte steht die kleine Rirche, ein schönes altes Werk des romanischen Bauftils; sie ist einthürmig und reich, aber geschmackvoll ausgeschmückt. Die Gemeinde zählt 1762 Seelen, Evangelische und Römisch-Ratholische. Weiter süblich liegt Tölgpes, noch füdlicher Letkes, diesem gegenüber Spoly=Szalka, am jenseitigen Ufer der Gipel. Südöftlich von Letkes, im plöglich verengten Cipelthal, erreicht man Ipoly=Damasb. Bon feiner einstigen Burg find auf bem einen Berge noch Spuren gu feben; bier foll Kelician Bach, traurigen Angebenkens, gewohnt haben. Bon Saob führt ein ichmaler Steilweg nörblich ins Gebirge nach Maria=Noftra. Dieses entlegene flovakische Dorf mit 1500 Einwohnern ift burch fein Strafhaus fur Frauen befannt, bas fich in einem ehemaligen Paulinerklofter befindet. Dieses Rlofter und seine zweithurmige gothische Rirche wurden burch Ludwig den Großen 1352 jum zehnten Jahrestag seines Regierungsantrittes aus geschliffenem Stein erbaut. Das Kloster bot Raum für 300 Monche. Um 1552 verwüfteten bie Türken auch Maria-Rostra; bie Bauliner erbauten 1711 an ber alten Stelle ein neues zweiftocfiges Rlofter mit zweithurmiger Kirche und verlegten dahin das Noviziat des Ordens. Das Kloster wurde 1782 durch Raifer Joseph II. aufgehoben. Sier befand fich feit 1809 bas Lagerspital ber abeligen Insurrection. Im Jahre 1854 wurde bas Gebäude ein ftaatliches Strafhaus für Frauen, unter Leitung von Nonnen. Die Zahl der Sträflinge bewegt fich zwischen 600 und 700. Maria-Nostra ist auch Wallfahrtsort. In der waldigen Umgebung hatte Ludwig der Große einen ausgedehnten Wildpark. Diefer Theil heißt beim Volke noch jetzt der "italienische Garten".

Östlich von Maria-Nostra, etwas gegen Norden ab, liegt Kospallag. Der Ort wurde 1750 durch den Fürsten Grassalsovich gegründet. Südwestlich von hier, im Thale des Bugybaches, trifft man das Dorf Szokolya, mit 1670 magyarischen und deutschen Einwohnern. Nördlich davon liegt sehr anmuthig die Kolonie Szokolyahuta, ein beliebter Ausstlugsort, in dessen Nähe man die Trümmer eines uralten Gebäudes sindet.

Die wirthschaftlichen Verhältnisse des Honter Comitats sind im Allgemeinen gut. Bon den 2.650 Quadratkilometern des Comitats sind nur etwa 125 Quadratkilometer nicht cultivirt. Die größten Güter gehören der todten Hand, sie sind meist Kirchenbesitz. Das Erzbisthum Gran hat Besitzungen in 13, das Graner Erzcapitel in 7, das Rosenauer Capitel in 3, das Neusohler Capitel gleichfalls in 3 Gemeinden. Solche gebundene Besitzungen sind ferner die sogenannte Kronherrschaft in 6 Gemeinden, die des Religionssonds (Maria-Nostra), des Bergärars, der Cisterzienser; dann das Hußar'sche

Fibeicommiß in 4 Gemeinden, das gräflich Zichy'sche Seniorat u. s. w. Dem Graner und dem Budapester römischefatholischen Seminar gehört die Bozóker Herrschaft, der etwa 10 Gemeinden angehören. Die herzoglich Coburg'schen Besitzungen, lauter Koháry'sche Güter, umfassen 18 Ortschaften und sind die größten im Comitat. Außer den erwähnten giebt es nur noch wenige größere Grundbesitzer. Der Mittelgrundbesitz ist im Allgemeinen im Rückgange; viele alte Abelsfamilien des Comitats sind verarmt und haben neuen



Das Strafhaus zu Maria-Moftra und arbeitende Sträflinge.

Besitzern Platz gemacht. Der größte Theil des Kleingrundbesitzes besteht aus den früheren Hörigen, mit denen sich auch der ehemalige Kleinadel verschmolzen hat. Die Bergknappen, etwa 4000 an der Zahl, bilden eine besondere Classe.

Die Landwirthschaftliche Production entspricht dem Alima. Wein, Weizen und Mais gedeihen im nördlichen, rauheren Theile des Comitats nicht. Bedeutend ist die Production an Hanf, Tabak und Obst. Es giebt im Comitate 12 gemeinnützige Nebensanlagen. Der mehr ebene mittlere und südliche Theil des Comitats ist reich an allen Arten von Getreide, besonders an Weizen. Der Landwirth darf unter normalen Verhältnissen gute Mittelernten erwarten. Der Jahresdurchschnitt genügt reichlich für

ben localen Bedarf und es bleibt sogar für die Ausscher übrig. In der Hügelgegend wächst im Allgemeinen guter, ja an einzelnen Stellen vorzüglicher Wein. Der Wiederscherstellung verwüsteter Weingärten wird große Sorgsalt zugewendet. Der größte Theil der ertragsfähigen Oberfläche ist Ackerland. Doch giedt es auch viel Wald, er steht an Ausdehnung nur um ein Sechstel hinter dem Ackerland zurück. Nadelwald kommt wenig vor; der Laudwald besteht zumeist aus Buchen. Neben der Landwirthschaft besteht auch blühende Viehzucht. Die Zahl der Pferde ist etwa 12.000, die des Hornviehes etwa 32.000. Von letzterem wird meist die ungarische Kasse gezüchtet, doch kommen auch fremde Kassen häusig vor. Auch Schafs und Schweinezucht stehen auf der richtigen Stuse; an einzelnen Punkten wird noch mit Eiser und Erfolg Vienenzucht getrieben. Die Interessen der Landwirthschaft werden durch den landwirthschaftlichen Verein des Comitats und den Verein für Obstdaumcultur im oberen Honter Comitate wahrsgenommen. Dem Vergbau des Comitats soll ein besonderer Aussag gewidmet werden.

Die Industrie hebt sich; der Handel beschränkt sich meist auf die landwirthsschaftlichen Producte. In gewerblicher Hinschieft ist namentlich die Fabrication der berühmten Schemnitzer Pfeisen und der Thongeschirre zu Béld und Pukanz hervorzuheben. Auch einige Ziegeleien, Öfenfabriken und Brennereien sind vorhanden. Sehr bemerkenswerth ist, namentlich in einzelnen Dörfern der oberen Gegenden, das häusliche Webe- und Holzwaarengewerbe. Letzteres versorgt Landwirthschaft und Haushalt mit allem nothwendigen Geräthe, die Weberei aber bestreitet nicht nur den Hausbedarf, sondern zeigt in einigen Dörfern so viel Geschmack und interessante Eigenart, daß diese Hausindustrie, von den amtlichen Kreisen des Comitats unterstützt, einen stärkeren Ausschwung hoffen läßt. Insbesondere haben die originellen Stickereien viel Beachtung gesunden; diese Art von Handarbeiten hat unter Beihilse des Ungarischen Handelsmuseums sogar schon im Auslande Absatzgefunden. In Hegybanya besteht seit zehn Jahren eine Lehrwertstätte für Kinderspielzeug.

Dem Creditwesen dienen 7 größere oder kleinere Sparkassen und Banken in Ipolyság, Karpsen, Nagy-Maros, Schemnitz und Bamos-Mikola; außerdem bestehen mehrere größere und kleinere Hilfsvereine.

Die Cultur macht in neuerer Zeit gute Fortschritte. Fast jede Gemeinde hat ihre Schule; für die Sache der Magharisirung wirken außer den Volksschulen auch einige Kinderbewahranstalten des Oberungarischen Culturvereins. Die Mittelpunkte des geistigen Lebens sind Schemnitz und Spolhság.

Das Magnarenthum des Comitats gehört in ethnographischer und linguisstischer Hinsicht dem Paloczenthum an, dessen westlichen Zweig es bildet. Lebensweise, Charafter, Sitten und Gebräuche sind die nämlichen. Die Frauen, besonders in

Ipolyság, treiben viel Aleiderlugus. An Festtagen, zum Kirchgang erscheinen sie breit gekleidet, mit vielen Röcken in Sammt und Seide, dazu in krachenden Stiefeln mit gefälteltem Schaft und Messingsporen, ein dickes Gebetbuch im Quartformat in Händen. Die junge Frau trägt ein Kopftuch über dem aufgesteckten Haar, die Mädchen flechten sich Zöpfe mit langen bunten Bändern.

Das magyarische Bolk bes Eipelthales ist im Allgemeinen zu Poesie und Lied geneigt. In den Dörfern klingt es von Melodien und die bedeutenderen Ereignisse werden von den Mädchen alsbald "ausgesungen". Auch an Sprichwörtern und Redensarten mit localen Beziehungen ist kein Mangel.

Auch die flovakische Bevölkerung des Comitats zeigt keine Abweichungen von den Eigenschaften der oberländischen Slovaken. Es sind arme, geduldige, zum Trübsinn neigende, religiöse Leute. Sie betreiben häusliche Gewerbe und reisen im Sommer als Schnitter. Unter den wenig zahlreichen Deutschen haben sich die Schwaben von Deutschspilsen (Börzssöny) das Meiste an Stammeseigenheiten bewahrt. Auch ihre Sprache hat einen besonderen Klang; man muß daran gewöhnt sein, um sie zu verstehen.

Der politischen Verwaltung nach theilt sich das Comitat in fünf Verwaltungs= bezirke und die Stadt (mit geordnetem Magistrat) Karpfen, dazu kommt noch das selbst= ständige Municipium der königlichen Freistadt Schemniß-Dilln.

Mehrere strebsame Männer des Comitats haben vor Kurzem eine sehenswerthe Ausstellung von historischen Gegenständen veranstaltet, die für das Comitat interessant und auch in anderer Hinsicht werthvoll waren. Das Material dieser Ausstellung bildet den Stock des ständigen Comitatsmuseums, das die Aufgabe hat, die Vergangenheit des Comitats den künftigen Geschlechtern vor Augen zu führen.

## Bergbau und Hüttenwesen.

Die Berggegenden Ungarns sind an vielen Stellen reich an Erz, das in Gestalt von "Gängen" die mehr oder weniger ausgedehnten Spalten des Gesteins aussfüllt. Diese Gänge kommen oft gruppenweise vor, ja sie bilden in manchen Gegenden ein ganzes Netz von Gängen, das einen hochwichtigen und ausgebreiteten Bergbau hervorgerusen hat. Zahlreiche Ortschaften und Städte danken Ursprung und Gedeihen dem Bergbau. Tausenden gibt dieses Urgewerbe Arbeit und das tägliche Brod. In früheren Jahrhunderten zumal, als der internationale Handel und Verkehr noch in den Kinderschuhen stand, als ein Ausgleich der Ueberschüfse und Ausfälle in der gewerblichen und Kohproduction der einzelnen Länder noch kaum möglich war, als man das unentbehrliche Hilfsmittel des Austausches von Waaren und Eigenthum, das Geld, beziehungsweise den zu dessen Herstellung

erforderlichen Stoff, Gold und Silber, blos in den inländischen Bergwerken gewinnen konnte, da hatte der Bergbau auch in Ungarn, und gerade hier, eine außerordentliche volkswirtschaftliche und culturelle Wichtigkeit.

Erwägt man ferner, dass der Bergban damals eine ganz besondere und wichtige Einnahmsquelle der Krone war, indem man die in den Bergwerken gewonnenen edlen Metalle blos bei der königlichen Kammer, und zwar zu einem weit unter dem wahren Werthe stehenden Preise einlösen durste, und dass die "Gewerkschaften" überdies noch eine Bergwerksfrohne, eine Bergwerkssteuer — urdura, Urbür — zu zahlen hatten, so kann man sich vorstellen, wie viele und wie große Interessen sich an das Gedeihen des Bergbaues knüpften, und man begreift die Privilegien und Eremptionen, in deren Genuß die Bergstädte und Bergbautreibenden von den Arpädischen Königen angesangen bis zum Beginn unseres Jahrhunderts, ja auch seither noch, sich befunden haben.

Unter solchen Verhältnissen wurde der Bergban in Ungarn groß, wurde die Quelle von materiellen und geistigen Gütern, gab den Anstoß zu vielen Erfindungen und brachte die Pflege der technischen Wissenschaften in die Höhe.

Für die Erz= und Metallgewinnung sind in den nördlichen und östlichen Gebirgen bes Landes vier Distrikte zu unterscheiden, und zwar:

- 1. Der niederungarische Montandistrikt, mit sieben Bergstädten: Schemnit (Selmeczbánya), Dilln (Bélabánya, früher Fehérbánya), Kremnit (Körmöczbánya), Neusohl (Beszterczebánya), Libethen (Libetbánya), Königsberg (Ujbánya) und Pukanz (Bakabánya);
- 2. der oberungarische Montandistrikt, früher ebenfalls mit sieben Bergstädten, nämlich: Göllnitz (Gölniczbánya), Schmölnitz (Szomolnokbánya), Rudnok (Rudóbánya), Vossau (Kasó), Telkibánya, Rosenau (Rozsnyó) und Igló;
- 3. der nordöstliche Montandistrift mit den Städten Nagybanya (Neustadt), Felsöbanya (Ungarisch-Reustadt) und Kapnikbanya;
- 4. der siebenbürgische Montandistrikt mit Abrudbanya (Großschlatten), Zalathna (Schlatten), Offenbanya (Offenburg) u. a. m.

Es ift nicht zu leugnen, daß der Metallbergbau Ungarns, der einst ersten Ranges gewesen, in neuerer Zeit viel von seiner Bedeutung verloren hat. Seine privilegirte Stellung hat aufgehört, auch ist er nicht mehr die Haupteinnahmsquelle der Krone und des Ärars, also kein maßgebender Factor des Staatshaushaltes mehr, und ebenso sind die Zeiten vorüber, wo alles Münzgeld aus den inländischen Gruben kam. Es kann also nicht wundernehmen, wenn der Metallbergbau in den angeführten Bergbezirken auch an Ausdehnung viel verloren hat und an so manchem Ort, wo er einst in Blüte stand und die Haupteinnahmsquelle der Bevölkerung war, jest kaum noch seine Spuren zu erkennen sind,



Arbeitsplat im Bergwerke.

von dem alten Ruhme aber als Andenken der königlichen Vorrechte und Freiheiten kaum mehr übrig geblieben ist als das Anhängsel "bánya" (Bergwerk) am Ortsnamen. So gibt es jest im niederungarischen Montanbezirk sast nur noch in Schemnis nebst Umgebung und in Aremnis Metallbergbau. Im oberungarischen hat der eigentliche Metallbergbau (auf Gold, Silber, Kupfer, Blei und Quecksilber) mit Ausnahme von Aranyidka fast ganz aufgehört und an ihre Stelle ist die Gewinnung von Sisenerz und Sisenstein getreten; nur geht leider ein großer Theil der Sisenerze in andere Länder und

der durch die Verarbeitung erzielte Nuten kommt nicht der Industrie und Bevölkerung Ungarns zugute.

Am wenigsten hat der Metallbergbau in jenen Gegenden gelitten, wo der Gold= gehalt der Erze bedeutender ift, fo in Ragybanya und den fiebenbürgischen Bergwerken; am meisten aber dort, wo nur ärmere Silber- und Rupfererze vorkommen. Für die Silbergewinnung in Ungarn war der Preisfturz des Silbers auf dem Weltmarkte ein harter Schlag; zu Beginn der Siebziger-Jahre war das Kilogramm = 90, jest ift es nicht 50 Gulden werth. Dennoch ware es fehr verfehlt, aus diefen ungunftigen Symptomen folgern zu wollen, daß die volkswirthschaftliche Wichtigkeit des ungarischen Metall= bergbaues bedeutend abgenommen habe. Ift es doch zweifellos, dass, wo man infolge schwieriger Verhältnisse weder Landwirthschaft betreiben, noch eine auf natürlichen Grundlagen rubende Industrie beimisch machen kann, der vorhandene, wenngleich mit Schwieriakeiten fampfende Bergbau noch immer gange Bevölkerungen zu ernähren vermag. Er schützt fie vor dem Untergange, er halt fie von der Auswanderung ab, er bietet Gewähr, daß Zahl und Kraft der vermögenschaffenden Arbeiterhande, der consumirenden und steuerzahlenden Staatsbürger nicht abnehmen. Daher ist die Aufrecht= erhaltung der Montanindustrie ein Staatsinteresse ersten Ranges und gehört zu den hochwichtigen Factoren einer richtigen und gesunden Socialpolitik.

Doch kommen wir zu unserer eigentlichen Aufgabe, einer eingehenderen Darstellung ber Metallgewinnung im unteren Bergwerksbezirk, beziehungsweise in der Schemnitzer Gegend.

Der bortige Bergbau gehört zu den ältesten. Er reicht ohne Zweisel bis in die Zeiten vor der Landnahme zurück. Die erste authentische Urkunde, die den Schemnizer Bergbau erwähnt, ist ein Edict König Andreas' II. vom Jahre 1217, worin über die Erträgnisse von "Bana" oder "Vannia" verfügt wird. Im Jahre 1241 verheerten die Tataren die ganze Gegend sammt den Städten Schemniz und Dilln; die Stadt sag eine Zeit lang in Trümmern, der Bergbau seierte. Dann siedelten sich Zuzügler aus dem sächsischen Erzgebirge an, sie bauten die fast entvölserte Stadt nach und nach aus ihren Trümmern wieder auf und nannten sie, augenscheinlich nach ihrem früheren Wohnorte, Sebniz. Ein Städtchen dieses Namens existirt noch jetzt in der Sächsischen Schweiz. Im Jahre 1245 erneuerte Bésa IV. die alten Privisegien der Stadt und in dieser Urkunde kommt statt des alten "Vannia" oder "Bana" zum ersten Mase der neue Name Sebniz (— Schemniz) vor, der sich auch erhielt, dis das ungarische "Selmeczbánya" ihn immer mehr aus dem Gebrauch verdrängte.

Der Bergbau im niederungarischen Montandistrict, Schemnit mit inbegriffen, war von Urzeiten an im Besitz von Einzelnen und größeren oder kleineren Gewerkschaften.

Das bedeutende Einkommen des königlichen Ürars stammte nur aus der Bergswerksstrohne und Bergwerkssteuer, aus der Einlösung des Goldes und Silbers und aus der Münzprägung. König Sigismund überließ dieses Einkommen 1424 der Königin, und es blieb dann durch 125 Jahre fast ausschließlich den Königinnen vorbehalten, von denen somit das Schicksal des Bergbaues und der Bergstädte in vieler Hinsicht abhängig wurde. Namentlich gilt dies von Königin Maria, die als Gemahlin und Witwe Ludwigs II. die



Der Frang Josephs-Schacht in Schemnit.

Bergstädte 25 Jahre lang besaß und im Interesse des Bergbaues zu Kremnit und Schemnit ungemein viele heilsame Verfügungen traf.

Ferdinand I. löste 1549 die Bergstädte der Königin-Witwe für eine Jahresrente von 54.000 Gulden ab, war aber mit dem Ertrage des Bergwerksbetriebes nicht zufrieden und hielt dessen Reorganisation für nothwendig. Zu diesem Behuse legte er dem Reichstage schon 1548 einen Gesehentwurf vor, den er jedoch, als die Verhandlung auf Schwierigkeiten stieß, zurückzog. Die geplante Neuerung gelang erst seinem Nachfolger Maximilian I.; er sehte eine Cameral-Commission ein, die mit den niederungarischen Bergstädten die Angelegenheit der Bergordnung verhandeln sollte. Nach mehreren Jahren

erst kam das neue Statut zustande und wurde am 16. Februar 1573 unter dem Titel: "Maximilianische Bergordnung" verkündigt. Sie ist, nebst dem im Gesehartikel XXXIX: 1523 sanctionirten Grundsate der Bergsreiheit, bis zu unserer Zeit herauf, beziehungsweise bis zum Inslebentreten des allgemeinen österreichischen Berggesetzes im Jahre 1854, die Rechtsgrundsage des ungarischen Bergwesens geblieben.

Ursprünglich also befanden sich die Bergwerke in Privathänden; die Rammer, das heißt das königliche Arar, beschäftigte sich nicht mit Bergbau. Als aber die Gruben immer tiefer wurden, stieg die Rostspieligkeit der Arbeiten, besonders der Wasserlosung und bie Lage ber kleineren, schwächeren Unternehmungen wurde immer drückender. Zwar half ihnen das Arar nach Möglichkeit in ihren Geldklemmen, doch entsprach das Ergebniß nicht immer den Erwartungen; die verschuldeten Gesellschaften vermochten weder ihre Schulb zu tilgen, noch die stetig wachsenden Unkosten zu bestreiten. So war das Arar zur Vermeidung größeren Schadens und zur Deckung feiner Forderungen genöthigt, die nothleidend gewordenen größeren Bergwerke zu übernehmen und die Arbeiten auf eigene Rechnung fortzuseten. So gelangte im Jahre 1535 ber tiefe Erbstollen zu Aremnit nebft allen Befugnissen in ärarischen Besitz und auch in Schemnitz gingen immer mehr Antheile (Ruren) und ganze Bergwerke diefen Weg. Im Jahre 1546 übernahm die königliche Rammer von den Jugger auch die weitberühmte und fast beispiellos ergiebige Neusohler Rupferhandlung sammt den zugehörigen Gruben zu Sandberg und Herrengrund. Die erwähnte Unternehmung war 1496 durch Johann Thurzó von Bethlenfalva mit dem reichen Augsburger Handelsherrn Jakob Jugger gegründet worden, nachdem sie vorher von Wladislaus II. das Privileg erhalten hatten, in Neusohl oder wo immer sonst Schmelzöfen für das Rupfer und zur Scheidung des Silbers vom Aupfer zu errichten, welches Verfahren Thurzo in der Verkleidung eines stummen Arbeiters zu Venedig, wo es damals allein bekannt war, erlernt haben foll.

Um die Großartigkeit und volkswirthschaftliche Wichtigkeit des Unternehmens zu kennzeichnen, sei erwähnt, daß es in den 50 Jahren der Thurzó-Fugger'schen Leitung 1,188.450 Centner Kupfer und 453.100 Mark Silber im Werthe von 31 Millionen Gulden herstellte.

So erhob sich das königliche Ürar schon zu Beginn des XVII. Jahrhunderts in die Reihe der ansehnlichsten Bergwerksbesitzer. Daneben aber betrieben noch im Jahre 1616 in Schemnitz nebst Umgebung 256 Gewerkschaften den Bergbau. Im XVIII. Jahrhundert war schon die Mehrzahl der Schemnitzer und Kremnitzer Gruben an das Ürar übersgegangen. Im Jahre 1842, als die Gewerkschaften im Schemnitzer Bezirke ihre Probirsanstalt errichteten, waren noch 36 Privatunternehmungen vertreten. Unfangs 1899 jedoch waren kaum noch zwei oder drei solche vorhanden.





Möniglich-ungarische Schmelzhütte ju Schemnig — Abtreibeherd in ber Schmelzhütte.

Diese Umgestaltung bes Bergwerksbesitzes gereichte weder bem Bergbau, noch bem allgemeinen Interesse zum Nachtheil; vielmehr verdankt ihr ber so vielen Zufälligkeiten unterworsene Wetallbergbau seinen Fortbestand, ber heute eine Angelegenheit nicht sowohl der staatlichen Interessen, als einer richtigen Socialpolitik ist. Nur der Staatsschatz ist hierzulande in der Lage, so große und

erst nach langer Zeit fruchtbringende Investitionen zu machen, wie sie der Grubenbetrieb in so großen Tiefen und so großer Ausdehnung erfordert.

Solche Investitionen sind die Erbstollen, die Fördermaschinen und Geräthe, die Bochwerke und Bäschereien, die künstlichen Teiche, die Hüttenanlagen und Sinrichtungen u. s. w.

Die Erbstollen dienen zur Aufschließung des Tiefbaues, zur Ableitung der Grubenwässer, zur Ventilation der Gruben und oft auch zu Förderzwecken. Zu diesem Zwecke ungarn V/2.

werden sie unter die tiefsten Punkte der Gruben getrieben; mit Rücksicht auf ihre große Wichtigkeit und Kostspieligkeit sind ihnen sowohl in der Maximilianischen Bergordnung, als auch durch das spätere Berggesetz besondere Vergünstigungen und Freiheiten zuerkannt. Die bedeutendsten Erbstollen der Schemniger Montangegend sind die folgenden:

- 1. Der Biebererbstollen, der unter die Gruben von Hegybanya oder Windschacht getrieben ist. Sein Alter erkennt man schon daran, daß er noch mit Schlägel und Eisen getrieben ist; an einer Stelle sieht man die Jahreszahl 1400 in die Wand eingemeißelt. Er ist 5700 Meter lang und liegt 575 Meter unter dem Meeresspiegel.
- 2. Der Dreifaltigkeitserbstollen ist um 47 Meter tieser angeschlagen, man sieht seine Mündung neben dem abgetragenen unteren oder Szent-Antaler Thor. Auch er ist der ganzen Länge nach mit Schlägel und Eisen getrieben. Die Arbeit begann am 19. August 1549 und wurde 1671 vollendet. Seine Länge ist 1800 Meter, sammt den Duerschlägen 9500 Meter.
- 3. Der Kaiser Franz-Erbstollen, der im Jahre 1494 im Hodritschthale angeschlagen wurde, erstreckt sich unter die Gruben von Hodritsch und Hegybanya. Die Arbeit wurde nach mehrmaliger Unterbrechung im Jahre 1765, also nach 271 Jahren vollendet und ist nach Kaiser Franz I. benannt, der 1751 in Schemnitz war. Er ist 5700 Meter und sammt den Querschlägen 30.000 Meter lang. Seine Meereshöhe beträgt 375 Meter.
- 4. Der Kaiser Joseph II.-Erbstollen ist ber tiefste und längste von allen, und bedient sämmtliche Gruben der Schemniger Gegend. Seine Mündung befindet sich an der Gran, bei dem Dorfe Bozniz. Er ist in gerader Linie gemessen 16.583 Meter lang, also länger als der Gotthardtunnel; mit den Querschlägen zusammen mißt er 22.000 Meter. Seine Höhe über dem Meere ist 224 Meter. Das große und epochemachende Werk wurde am Josephstage (19. März) 1782 begonnen und nach Überwindung von mancherlei Schwierigkeiten am 5. October 1878 beendet. Die Kosten beliefen sich auf 5,827.000 Gulden.

Der Verwaltungssitz der ärarischen Bergdirection ist der uralte "Kammerhof" zu Schemnitz; in seinen Sälen hängen die Bildnisse der Oberkammer» oder Berggrasen und Bergdirectoren von 1624 bis auf unsere Tage. Doch befindet sich die Bergsverwaltung von Oberbieberstollen nebst der Markscheiderei und der Maschinen» (Baus) Inspection zu Hegybanya; die Grubenanlagen liegen in den Thälern von Schemnitz, Stefultó, Hegybanya, Hodritsch, Dilln und Bihnye.

Die Erzgänge kommen größtentheils im Grünstein-Trachyt (Biotit-Andesin, Biotit-Orthoklas, Kyrozen-Trachyt) vor, doch findet man solche zu Hodritsch und Bihnye auch im Gneiß, Spenit und Werfener Schiefer anstehend.



Circular-Schmelzofen in ber Schemniger Schmelghütte.

Die Zahl der Erzgänge ist sehr groß. Die bedeutenderen sind in Schemnit und Hegybanya: Der Grüner-Gang, der den äußersten östlichen Flügel der ganzen Gruppe bildet und jetzt der ergiebigste ist; der Johannes-Gang; der mächtige und ausgedehnte Spitaler-Gang, der mitten in der Stadt zwischen dem Hauptgebäude der Akademie und der Sparcasse hindurchzieht; der Bieber-Gang und der Theresien-Gang; dann in Hodritsch der Allerheiligen- und Nikolaus-Gang, der Finsterorter- und Brenner-Gang, der Schöpfer-Gang und Colloredo-Gang; endlich im Vihnyeer Thal der Antoni- und Elisabeth-Gang. Alle diese Gänge streichen mehr oder weniger parallel in nordsüblicher Richtung (ihr Streichen ist nach 2<sup>h</sup>—3<sup>h</sup>), verstächen steil gegen Südost und einige, wie der Spitaler-, Vieber- und Theresien-Gang, sind in einer Länge von 4—6 Kilometer bekannt.

Der Betrieb der Bergwerke und der Abbau der Lagerstätten erfolgt durch Eindringen in den Berg mittelst senkrechter Schächte, wagrechter Stollen und im Innern der Gruben befindlicher "Strecken". Die Gewinnungsarbeit geschah bis zur Mitte des XVII. Jahrschunderts mittelst der Keilhaue, in härterem Gestein mit Schlägel und Eisen, die Arbeit war also langsam und kostspielig. Daher ist die Anwendung des Schießpulvers eine der wichtigsten Ersindungen im Bergwesen, mittelst deren der Bergmann den Widerstand der sestesten Gesteine überwinden kann. Die Priorität in der Berwendung des Sprengpulvers machen sich Schemnitz und Freiberg (Sachsen) streitig. Sicher ist, daß der erste Bersuch am 8. Februar 1627 im sogenannten GottesgnadensStollen zu Schemnitz geschah und vollständig gesang. Trozdem vergingen noch Jahre, dis die Benützung des Schießpulvers in den Bergwerken allgemein wurde. Seit den Siedziger-Jahren unseres Jahrhunderts ist das Schießpulver durch das weit mächtigere Dynamit verdrängt. Bei der Sprengung bohrt der Arbeiter ein Loch in das Gestein, führt die Sprengpatrone ein, "besett" den übrigen Theil des Loches mit Lehm oder Sand und thut schließlich den Schuß mittelst einer Zündschnur oder des elektrischen Funkens ab.

Von den 28—30 Schächten sind gegenwärtig noch 20, mit einer Gesammttiese von etwa 5000 Meter, in Betrieb. Davon sind 5 im Hodrischthal auf den Kaiser Joseph II.- Erbstollen "niedergebracht", theils zur Wettercirculation, theils zur Förderung; 13 besinden sich in Schemnitz und Hegybanya, 2 im Vihnyeer Thal. In den 16 Förderschächten werden 5 Fördermaschinen durch Dampstraft, 5 durch Wasserfraft und 5 durch Pferdekraft betrieben; ihre Gesammtleistung beträgt 280 Maschinen-Pferdekräfte. Der Maximiliani-Schacht zwischen Schemnitz und Hegybanya ist der tiesste (492.4 Meter), er dient zur Förderung; seine Mündung besindet sich 654 Meter über dem Meere. Der bemerkens-wertheste ist der Franz Iosephs-Schacht am unteren Ende von Schemnitz, der mit seinem Zwillingsbruder, dem Marien-Schacht, auf den reichen Grüner-Gang niedergebracht ist. Sein Tagkranz ist in 501.3 Meter Meereshöhe, seine Tiese beträgt jetzt 364.7 Meter,

er ist also um 88·1 Meter tiefer als ber Joseph II. Erbstollen; daher muß das Wasser vom Sumpse des Schachtes mittelst einer Dampsmaschine bis zum Erbstollen gehoben werden. Die Grube ist so ergiebig, daß sie von 1893 bis 1897, also in 5 Jahren, 495.053 Metercentner Pocherze und 38.165 Metercentner Scheiderz, mit insgesammt 452·59 Kilogramm Gold und 8024·3 Kilogramm Silber geliefert hat, wovon nach Abzug der Kosten ein Keingewinn von 1,007.820 Gulden verblieb.



Die Geramb'iche Grubenanlage in Sobritich.

Jest stehen bereits die meisten Gruben in Verbindung mit dem Joseph II.-Erbstollen, die Grubenwässer sließen also durch diesen ab, die Zahl der Pumpmaschinen, sowie die großen Kosten der Wasserhebung haben sich also beträchtlich vermindert. Gegenwärtig sind nur mehr 4 Dampsmaschinen (150 Pferdekräfte) der Wasserhebung gewidmet.

Die Gesammtlänge der wagrechten "Strecken" und Stollen übersteigt 367 Kilometer; davon sind jetzt etwa 140 Kilometer fahrbar. An Grubeneisenbahnen gibt es in den Strecken und Stollen 53.8 Kilometer, auf der Oberfläche 9 Kilometer. Außerdem sind zur Verbindung der verschiedenen Stockwerke 758 Meter Rampen vorhanden.

Die aus der Erube geförderten, reicheren, sogenannten Scheiderze kommen sofort in die Schmelzhütte; dagegen bedürfen die ärmeren Erze erst einer Vorbereitung, indem sie in den Pochwerken klein gepocht und mittelst Wassers concentrirt werden. Die erzigen Theilchen (Graupen) seßen sich nämlich, wegen ihrer größeren Schwere, rascher zu Voden und bleiben liegen, während die ärmeren oder ganz tauben Theilchen von der Strömung des Wassers fortgerissen werden. Diese Arbeit wird durch verschiedenartige Maschinen und Apparate (Sehmaschinen, Stoßherde, Kehrherde und noch andere Herbe, Pochtröge u. s. w.) geleistet.

Die Erze werden in Schemnitz und Umgegend in 18 Pochwerken zerpocht, mit 4 Backenquetschen 9 Paar Quetschwalzen und 817 Pochstempeln; zur Concentrirung dienen 20 Setzmaschinen, 329 Stoßherde und 35 andere Herde. Als bewegende Kraft für alle diese Apparate dienen 89 Wasserräder und Turbinen mit 556 Pferdekräften und 5 Dampsmaschinen mit 226 Pferdekräften.

Unter die neuesten Pochwerke gehört das von 1890 bis 1892 errichtete Sándors Pochwerk, dem Franz Joseph-Schacht gegenüber; es dient zur Aufbereitung der bleis haltigen Erze und ist ganz zeitgemäß eingerichtet.

Die Zahl der ständigen Arbeiter bei den Gruben und Hilfswerfen betrug im Jahre 1896 1971, die der zeitweiligen 320. Diese Arbeiterschaar stand unter der Leitung von 54 Aufsehern und 18 Beamten. Der Reinverdienst der Arbeiter betrug in diesem Jahre 431.497 Gulden.

Von der Ausdehnung und volkswirthschaftlichen Wichtigkeit des Metallbergbaues in der Schemnitzer Gegend geben folgende Ziffern Zeugniß:

Von 1790 bis 1889, also in hundert Jahren, wurden gewonnen:

Im Jahre 1896 war die Production:

Wasserwirthschaft. Im Bergbaue spielt das Wasser eine wichtige Rolle, da es theils als Triebkraft, theils als Concentrationsmittel bei der "Ausbereitung" der Erze

unentbehrlich ift. Wo die Natur das Wasser nicht in genügender Menge und nicht mit entsprechendem Drucke liesert, wie eben auch im Schemniger Bergbezirk, muß der Bergmann durch Abdämmen geeigneter Thäler künstliche Teiche anlegen und in ihnen das atmosphärische Wasser aufsammeln. In der Gegend von Schemnitz gibt es zwölf solche Sammelbecken mit einem Gesammtinhalt von 7,560.000 Kubikmeter. Das größte ist der große Reichauer Teich in Hegybanya, der am Damme 22 Meter tief ist und gefüllt 1,080.000 Kubikmeter Wasser enthält. Sehr groß ist auch der Roßgrunder Teich an der Straße nach Bihnye mit 10 Meter Tiefe und 900.000 Kubikmeter Inhalt.

Zur Sammlung des Regenwassers ift an den Bergabhängen ein ganzes Netz von Sammelgräben gezogen, welche das Wasser in die Teiche leiten. Diese Sammelgräben



Gifenbahn und Locomotive im Bergwerte gu hodritich.

haben eine Gesammtlänge von 72.000 Meter, die Leitungsgräben aber, die das Waffer aus den Teichen nach dem Verbrauchsorte schaffen, machen 57.000 Meter aus. So sind insgesammt 129.000 Meter Gräben für die Zwecke der groß durchgeführten Wafferwirthschaft constant in gutem Stande zu erhalten.

Hittenwerke. Die weitere Berarbeitung der gehörig aufbereiteten Bergwerks producte, beziehungsweise die Gewinnung der reinen Metalle ist die Aufgabe der Hütten werke. Die Schemnitzer Metallhütte ist unstreitig eine der größten und besteingerichteten, und verarbeitet nicht nur die Producte der niederungarischen Bergwerke, sondern auch die Erze von anderen, besonders siebenbürgischen. Die Anlage umfaßt 20 Verwaltungs und 24 Fabriksgebäude; ihre innere Einrichtung besteht aus 4 Fortschaufelungsösen, 16 Bode'schen Röstösen, 4 Pilzischen Rundösen, einem Kupferraffinir-Flammosen,

4 Treibherben, einem Seigerofen (mit zwei Entfilberungskesseln), einem Glättemahls und "Siebapparat, einer doppelten Dampfgebläsemaschine u. s. w., ferner aus einer Tellurfabrik, die das Tellur der Naghäger Erze verarbeitet. Die Hüttenanlage besitzt 2750 Meter schmalspuriger Industriebahn, die Beleuchtung sämmtlicher Werkstätten ist jetzt elektrisch. Ein sehr wichtiger Bestandtheil des Hüttenwerkes ist die auf einem nahen Hügel erbaute hohe Esse mit den dazu gehörigen Flugstaubkammern, in denen der mit dem Rauch wegsliegende und seine Metalltheilchen enthaltende Staub aufgesangen und dann verwerthet wird. Die innere Obersläche der kanalartigen Sammelkammern beträgt 12.000 Quadratmeter, ihr Kauminhalt 6000 Kubikmeter; die Saughöhe der Esse beträgt 123 Meter.

Das Schmelzen der Bergwerksproducte geschieht in den Rundöfen. Die Öfen find mit einem geräumigen Eisenblechmantel umgeben, der den bleihaltigen, giftigen Rauch auffängt und wegleitet; die ausfließende Schlacke wird in großen eisernen Töpfen aufge= fangen, welche die Arbeiter auf zweiräbrigen Karren hinaustragen; das Reichblei aber, welches das in den Erzen befindliche Gold und Silber enthält, wird in flache Schalen (siehe Abbildung) gegoffen. Das goldhaltige Silber wird dann vom Blei auf dem sogenannten Treibherd abgetrieben. Der Treibherd ist ein rundes, flaches Bassin, das mit einem gut schließenden Deckel und zur Ableitung der giftigen Bleidämpfe mit zwei blechernen Schloten versehen ift; die Reichbleikuchen werden auf dem Berde unter Singutritt von Gebläseluft geschmolzen, das Blei verbrennt zu Bleiglätte, die vorne aus dem Herde abfließt und als rothe und grüne Glätte in den Handel kommt, oder es wird wieder Blei aus ihr gewonnen. Die geschmolzene Metallmaffe auf dem Berde bietet in dem Augenblick, wenn auch der lette Rest von Blei verbrannt und das zurückbleibende geschmolzene Silber seine in grünlichem Glanze schimmernde, reine Oberfläche zeigt, einen sehr intereffanten Anblick; die Metallurgen nennen diese Erscheinung den "Silberblick". Ift dies eingetreten, fo wird die Feuerung eingestellt, der abgekühlte Silberkuchen wird zerftückelt und in die Kremniger Münzprägeanstalt geschickt, wo die Scheidung des Goldes vom Silber erfolgt.

Das Centralhüttenwerk hat im Jahre 1896 127.819 Metercentner aufbereitete Bergwerksproducte verarbeitet; die verschmolzene Masse aber betrug sammt den Halbsproducten und Zuschlägen 612.738 Metercentner, woraus 452.7 Kilogramm Gold, 11.105 Kilogramm Silber, 1307 Metercentner Kupfer und 9942 Metercentner Blei gewonnen wurden. Das Hüttenwerk beschäftigte 10 Beamte, 16 Ausseher und 365 Arbeiter.

Die Johann Josef von Geramb'sche Bergwerksunion. Neben dem ausges behnten und großartigen ärarialen Bergwerksbetrieb ist noch die Johann Josef von Geramb'sche Bergwerksunion besonders bemerkenswerth. Ihre Bergwerksanlagen und die



Pochwerk zu hobritich - Pocharbeit mit Stempeln und Chlindern.

sehen und ihre Einrichtungen als mustergiltig zu bezeichnen. Diese

Bergwerfsunion wurde 1752 durch Johann Josef von Geramb gegründet und im Sinne seines Testamentes können ihre Mitglieder blos seine Nachkommen in männlicher ober weiblicher Linie sein. Das Bermögen bes Bereines besteht aus dem Schöpferftollner Grubenbesit und der Silbermaarenfabrif "Szandrit" zu Hodritsch, beziehungsweise Alsohamor (Unter-Hammer), dann dem Grubenbesit des Sanct Michael Erbstollens zu Schemnit und der Bleifilberhütte nebst Bleiwaarenfabrik zu Dilln. Die Grundlage der Unternehmung bildet der Schöpferftollen mit den zugehörigen Erzaufbereitungs= werkstätten. Der größtentheils Silbererze enthaltende hauptgang wurde durch Johann Schöpfer entdeckt, nach dem auch die Anlage benannt ift. Im Jahre 1896 producirte bas Bergwerk 5052 Metercentner reiches Scheiderz und 254.341 Metercentner Pocherz, mit zusammen 51.235 Kilogramm Gold- und 5842.7 Kilogramm Silbergehalt. Das in der Grube gewonnene Erz und bas taube Gestein werden mittelft einer Dampf-Locomotivbahn herausbefördert; die Länge diefer Gifenbahn in der Grube ift 2000 Meter, die Locomotive hat 24 Pferdefräfte und zieht in der Regel 30 Wagen; ihre Conftruction geftattet ihr in der Grube ohne Feuerung zu verkehren, fie läßt blos Dampf von sich und verdirbt die Luft der Grube nicht durch Berbrennungsproducte und Rauch. Die Bocherze werden durch zwei im Alsohamorer Thale angelegte, auf neueste Art ausgerüftete Stampfwerke zerkleinert und concentrirt. Das untere Stampfhaus mit feinem vielgliedrigen Dache, dann der Bochwelle und dem amerikanischen Stampfwerk find auf unserem Bilde zu sehen. Die reichen Erze und die aufbereiteten Bergwerks= producte werden zum Verschmelzen theils in das staatliche Central-Hüttenwerk, theils nach Dilln in die eigene Hütte der Bergwerksunion geschafft. Die Bergwerksunion beschäftigt in ihren Gruben und Erzaufbereitungs-Werkstätten 650 Arbeiter.

Bruderladen. In Anbetracht der mancherlei Gefahren, denen die Bergknappen ausgesetzt sind, hielt man es schon in alter Zeit für nothwendig, den Kranken, Verunsglückten und Greisen, überhaupt den arbeitsunfähig Gewordenen, sowie ihren Witwen und Waisen eine wohlverdiente Unterstützung zu sichern. So entstanden schon zu Beginn des XVI. Jahrhunderts theils aus Spenden der Bergwerke, theils aus Beiträgen der Arbeiter die sogenannten "Bruderladen", als richtige philanthropische Sinrichtungen und Verstörperungen der Idee, welche jetzt die Socialpolitik und Staatsweisheit für Arbeiter jeder Kategorie durch Krankenunterstützungskassen und die allgemeine Arbeiterversicherung verwirklichen will. Die Bergleute waren also, wie in vielen anderen Dingen, auch hierin Bahnbrecher. Gegenwärtig stellt schon das Berggesetz die Forderung auf, daß jeder Grubenarbeiter irgend einer Bruderlade angehöre. So gehören zum Berbande der Bruderlade von Schemnitz und Umgebung nicht nur die ärarischen, sondern auch die gesellschaftlichen Bergwerks und Hüttenarbeiter; jeder derselben zahlt 6 Procent seines

Lohnes in die Lade ein und den gleichen Beitrag leistet der Besitzer des Bergwerkes. Die Schemnitzer Bruderlade hatte im Jahre 1896 ein Bermögen von 751.900 Gulden, die Ausgaben betrugen 396.242 Gulden. Unter den beitragenden Mitgliedern befanden sich 2707 ständige und 511 zeitweilige Arbeiter; die geleistete Unterstützung umfaßte 7250 Krankheitsfälle mit 59.150 Tagen; Ruhegehalte, Erziehungsbeiträge und Gnadengaben erhielten 616 männliche Arbeiter, 1507 Witwen und 693 Waisen. Diese Zahlen sind ein glänzendes Zeugniß für die segensreiche und nicht genug zu würdigende Wirksamkeit der Bruderladen.

## Das Mögräder Comitat.

Vom südöstlichen Rande des Sohler Comitats erstreckt sich gegen Süden weithin bis zur Donau und dem Pester Comitat hinab eine reizvolle Berg= und Hügelgegend, die etwas oberhalb ihrer Mitte in schräger Richtung, von Nordost nach Südwest, vom Cipelfluß durchschnitten wird. Dieses Gebiet ist das Nógráder Comitat; es grenzt westlich an das Honter, östlich an das Heveser und Gömörer Comitat.

Sein nördlicher Theil ist von den Ausläufern der Niederen Tatra, den Gebirgen des Oftrovszti-Bepor durchzogen; im südwestlichen Abschnitt verzweigt sich die Börzsönner Gebirgsgruppe; der Süden ist auf eine große Strecke hin von den niedrigen Bergen und Hüglelreihen des Eserhat bedeckt, die in der Gemarkung von Waißen mittelst der Ausstrahlungen des 652 Meter hohen Naßal mit den Ausläusern des Matragebirges zusammenhängen.

Das Nograder Comitat besteht also aus Berg= und Hügelland. Die Grate der Berge sind bewaldet, während ihre weitgedehnten Abhänge sich als große Hochflächen dem Pfluge darbieten. Die besten Strecken von Fruchtboden sind die breiten Niederungen längs der Cipel, der Zagyva und einzelner Bäche.

Da die Ortschaft Kis-Oroßi am Ende der Donauinsel Sanct-Andrä im vorigen Jahrzehnt endgiltig zum Pester Comitat geschlagen wurde, so gehört dem Nógráder Comitat vom Donaustrom nur die kurze Strecke an, wo die Gemarkungen der weins bauenden Dörser Kis-Maros und Veröcze liegen. Lettere Gemeinde ist Budapest so nahe, daß sie den Bewohnern der Hauptstadt als Sommersrische dient und schon zahlreiche hübsche Villen ausweist. In der Nachbarschaft erhebt sich das Migazzische Schloß, ein Barockbau, den sich Graf Christoph Migazzi, Bischof von Waiten (1756 bis 1757 und wieder 1762 bis 1786) und zugleich Erzbischof von Wien, zum Sommersausenthalt errichtete.

Außer der Donau, die das Comitatsgebiet nur berührt, hat Nograd zwei bemerkenswerthe Flüsse: die Sipel und Zagyva. Lettere entspringt in der Gemarkung des

gleichnamigen Dorfes, am Juße des Medves-Plateaus, schwenkt bei Homok-Terenne nach Westen ab und bildet die Grenze zwischen den Comitaten Nograd und Heves.

Bebeutender als die Zagyva ist die Eipel, die an der Nordspitze des Comitats entspringt und ihren Lauf erst in breitem Thale, dann in immer weiterer Ebene auf Balassa-Gyarmat nimmt, wo sie für eine Strecke zur Grenzlinie zwischen Hont und Nógrád wird. Dieser Fluß theilt das Comitat in zwei Theile, was auch in ethnographischer Hinsicht gilt, da das rechte User mit geringen Ausnahmen von Slovaken, das linke mit Ausnahme einiger kleineren slovaksischen Inseln von Magyaren bewohnt ist.

Wir beginnen die genauere Beschreibung des Comitats unten, mit Waigen, das einst diesem Comitat angehört hat, später aber zum Pester Comitat geschlagen wurde.

Baigen (Vácz) ist eine Stadt mit geordnetem Magistrat und römisch-katholischer Bischofssitz. Es liegt am linken Ufer der Donau, wo diese aus der prächtigen, schon bei Gran beginnenden Bergschlucht heraustritt und ihren bisher öftlichen Lauf plötlich fühmarts, in der Richtung auf Budapeft abbiegt. Linkerhand ber Stadt streicht eine Bergkette, deren Juß beinahe bis an das Ufer vortritt, so daß Waiten sich bicht an den Strom ichließen muß, lang und ichmal, ber langen und breiten hauptstraße entlang, in bie fich rechts und links turge, aber hübsche Gäßchen öffnen. Über ben meift wohlgebauten Häusern erhebt sich stattlich die bischöfliche Domkirche, beren 70.5 Meter hohe Ruppel weithin in der Gegend fichtbar ift. Nahebei ragt am Stromufer der Bischofspalast auf, ein imposanter zweistöckiger Bau, den ein hübscher Park umgibt. Bemerkenswerthe öffentliche Gebäude sind noch das Piaristenkloster mit Obergymnasium, die Pfarrkirche in der Oberstadt, die Franciscanerkirche, das Landes-Taubstummeninstitut, die Landes-Strafanstalt und das städtische Schützenhaus. Die Einwohnerzahl ist rund 15.000, wovon ein ansehnlicher Theil der gebildeten, handel= und gewerbetreibenden Classe angehört, während die Mehrzahl sich dem Ackerbau und Weinbau widmet. In Waiten haben mehrere Umter ihren Sig, dazu kommen verschiedene Geldinstitute und Creditinstitute für Handel und Gewerbe. Unter ben Culturanstalten erwähnen wir das bischöfliche Seminar, die bischöfliche Bibliothek in einem schönen eigenen Gebäude, das Obergymnasium der Piaristen, mehrere Mönchsorden, mehrere Lesezirkel, den Museumsverein, verschiedene gesellige und wohlthätige Bereine. Die Druckerei wurde schon 1775, unter Maria Theresia errichtet. Die große Monarchin hat die Stadt im Jahre 1766 auch besucht; ihr zu Ehren wurde damals der große steinerne Triumphbogen auf der Hauptstraße erbaut, der noch jett eine Sehenswürdigkeit der Stadt ift. Der Verkehr Waitens ift bedeutend, da es an der Budapest-Wiener Gisenbahnlinie liegt und auch an der Donauschiffahrt theilnimmt, für die am unteren Ende des schönen Quais ein hafen angelegt ift. Es gibt zahlreiche Fabriken, und auch die im Strafhause betriebenen Gewerbe

fallen ins Gewicht; am Naßal-Berge in der Gemarkung der Stadt wird guter Baustein gebrochen. Die Entstehungszeit Waitens ist unbekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach bestand es schon vor Stephan dem Heiligen. Von den Königen aus Arpads Hause weilten einige längere Zeit in Waiten, das bereits ein sester Drt war. Der Tatarensturm unter Bela IV. verheerte die Stadt. Später wurde sie neu aufgebaut und mit Deutschen besiedelt. König Matthias berief im Jahre 1485 einen Reichstag dahin. Nach der Katastrophe bei Mohacs verstärkte Bischof Stephan Brodarich die Vertheidigungswerke dermaßen, daß die Stadt dem Feinde lange zu widerstehen vermochte. Dennoch siel sie 1541 in die



Waiten.

Hände der Türken, wobei die Basteien, Paläste und Kirchen zusammengeschofsen wurden. Die Reformation wurde in Waiten sehr stark und stiftete auch ein namhastes Colleg, das jedoch den türkischen Plackereien zum Opfer siel. Seine Lehrer und Schüler verzogen sich nach Kecskemét, Nagh-Körös und Czegléd und stifteten dort höhere Schulen, die in den beiden ersten Städten noch jetzt in Blüte stehen. Im Jahre 1684 gewannen wieder die Römisch-Katholischen die Oberhand in der Stadt, wo sie noch jetzt die Mehrzahl bilden. Im Jahre 1849 fanden bei Waiten zwei scharfe Gesechte statt, in denen die Honvéds den Sieg davontrugen; auf dem Grabe ihrer Gesallenen wurde 1868 ein schönes Denkmal errichtet. Waiten ist als Aussslugsort und Sommersrische ein beliebtes Ziel der Budapester.

Nördlich von hier führt in Windungen eine Chauffée über die westlichen Lehnen des Nagal, die einst mit trefflich gepflegten Obst- und Weingarten bedeckt waren; die Bhullorera hat leider dem vorzüglichen Bein ein Ende gemacht. Beiter zieht die Strafe über ben Grat bes Berges in bas malerisch schone Ratharinenthal (Ratglinvolan) hinab, wo die Brücke des Pokolvölgy= (Höllenthal-) Baches in das Nograder Comitat hinüberführt. In diesem ift der erste Ort Ratalin, eine als Pußta bezeichnete Kleingemeinde, deren Bewohner ursprünglich Schwaben, jest aber magnarisirt find und sich nebft etwas Land- und Obstbau dem Lohnfuhrgewerbe widmen. Wieder schwenkt die breite Landstraße bergan zum benachbarten Szendehely (einft Szenthely = heiliger Ort), einer hübschen, hoch am Bergabhang gelegenen Ortschaft. Auch hier waren die Bewohner von Hause aus Schwaben und wurden, nebst denen von Katalin und dem nordweftlich in tiefem Thale gelegenen Berkenne, im ersten Viertel des vorigen Sahrhunderts durch ihren Grundherrn, den Cardinalbifchof von Baiben, Grafen Friedrich Michael Althan, hier angesiedelt. Sie bauen ihr bischen Ackerland, trachten ihre verwüfteten Weingarten wieder in Stand zu setzen, ziehen Dost und brennen vorzüglichen Ralk, der das Comitat versorgt und über Waigen stark nach Budapest geht. Bon hier steigt man den Abhang eines Rafál-Ausläufers hinan zur Höhe von Bereklen, wo sich eine herrliche Aussicht über Berge und Sügel, bis zur Cipel hinüber eröffnet; die Gegend heißt feit alten Zeiten Ris=Mograd.

An der Westseite bildet die Berggruppe von Dios-Jenö die Comitatsgrenze bis zu dem Punkte, wo auf der runden Ruppe eines Ausläufers der nach links abbiegenden Bergstette die schon zum Honter Comitat gehörige Burgruine Drégely steht.

Biel weiter herwärts, doch auf derselben Seite, steht auf einem Felshügel die Ruine der Burg Nograd mit ihrer hohen Thurmmaner. Sie hat dem Comitat seinen Namen gegeben. Nach dem Anonymus Notarius stand sie bereits, als die Scharen Árpáds die Gegend besetzen. Sie gehörte seit alten Zeiten nebst dem unterhalb gelegenen Marktslecken den Bischösen von Waizen. Im XV. Jahrhundert, zur Zeit des Königs Matthias, ließ Bischof Nikolaus Báthori die Burg durch den berühmten dalmatinischen Baumeister Jakob von Trau zu seinem Sommerschloß umbauen. Nach dem Falle Ofens ging 1544 auch Burg Nógrád sammt Umgebungen an die Türken über und verblieb ihnen bis 1594, als das Heer des Erzherzogs Matthias unter Niklas Pálssch sie ihnen wieder entriß. Sie spielte dann ihre Rolle weiter in den türkischen Kriegen, wie in den Bocskay'schen und Bethlen'schen Feldzügen, dis 1663, als sie wieder den Halbmond auf ihren Zinnen sah, um dann dis 1685 türkisch zu bleiben. In diesem Jahre schlug während eines Gewitters der Blit in die Pulverkammer und die verheerende Explosion jagte der mohammedanischen Besatung einen solchen Schreck ein, daß sie die Burg sosort verließ. Erhalten sind nur



Weiter öftlich folgt Tolmács, einst Besit der Tempelherren. In der Nachbarschaft liegt die schöne Pußta Jáß=Telek, wo auf waldigem Berge noch die Schanzen einer alten Erdburg zu sehen sind, die einst eine vorgeschobene Warte der Burg

Mograb gewesen sein mag. Nördlich von hier trifft man Borsos-Berinke mit fleißiger Bauernbevölkerung. Dicht dabei liegt die Rußta Szomolya, vor der Mohacser Schlacht Gemeinde, dann aber eingegangen. Die Grundmauern ihrer einstigen Kirche sind tief im Walde noch zu sehen. Von hier senkt sich das Gelände immer abschüssiger über die Gemarkungen von Patak und Dejt ar, die zu den Gütern des Fürsten-Primas gehören, zum breiten Flachsand der Eipel hinab.

Rehren wir zu unserem Ausgangspunkt, auf die Vereßlener Höhe zurück, und übersichreiten wir nun den Naßal in südlicher Richtung, so erscheint die Ortschaft Kosd, die sich ins Pester Comitat hinein erstreckt und dem Bisthum Waißen gehört; ihre schönen Weinsgärten sind vor kurzem zugrunde gegangen. Weiterhin im Thale liegt die Gemeinde Rad, mit Schloß der Familie Muslay. She die Phyllogera kam, gab es auch hier trefslichen Wein. Noch berühmter aber war der Wein des weiter nördlich gelegenen Pencz. Hier besinden sich mehrere Herrensiße. In der Nähe liegen am Nordabhange des Naßal die Dörfer Keßeg und Nézsor; dort haben die Hußar, hier die Blaskovics ein hübsches Schloß.

Rechts vom Vereßléner Paß der Landstraße Waißen-Balassa-Gyarmat erscheint das Dorf Nöténcs, mit schönem, Ende des vorigen Jahrhunderts erbautem Schloß, das ein großer Park umgibt; es ist jetzt Johann Scitovßky'scher Besitz. Die Nachbarortschaft ist das hochgelegene Agárd, aus dessen Gemarkung das Ungarische Nationalmuseum interessante Steinzeitsunde erhalten hat. Bei Agárd liegen die beiden Dörfer (Ober- und Unter-) Petény. Alsó-Petény zieht in einem Engthal dahin und hat mehrere Schlösser. Es war einst Besitz des berühmten Rechtsgelehrten Stefan Berböczy, der in dieser Einsamkeit sein Jus Tripartitum, das älteste bekannte Rechtsbuch Ungarns, versaßt haben soll. Zur Erinnerung daran hat die in der Gegend begüterte Frau Ignaz Gyurcsányi im Jahre 1792 eine Marmortasel mit lateinischer Inschrift in die Kirchenwand einsügen lassen.

Die erwähnte Landstraße führt weiter nördlich wieder in ein Thal hinab, an den Fuß des Abhanges, fast schon Berges, Lókospart. Hier unten stoßen die Gemarkungen dreier Dörfer (Nöténcs, P. Szántó und Tolmács) zusammen. Die Südslanke des Lókos-Berges, die man nun ersteigt, war vor wenigen Jahren noch reicher Weingarten; seither sind es Äcker geworden. Lom Gipfel lenkt die Landstraße nach Kétság hinab, einem Dorfe mit 607 Einwohnern, das aber Siz des Bezirks-Stuhlrichters und königlichen Bezirksgerichtes ist. Der größte Theil der Gemarkung gehört dem Waizner Capitel, dem dieser Besiz im Jahre 1729 durch seinen ehemaligen Großpropst, Weihbischof Andreas Berkes, testamentarisch vermacht wurde.

Von Rétság an steigt die Straße wieder. Rechts erscheint im Thale Dorf Bank, Cosonie aus dem vorigen Jahrhundert. Südlich stößt daran ein 500 Quadratksafter großer und stellenweise sehr tiefer Teich, der Meeresgrund heißt; er ist sehr sischen

Weiter folgt Dorf Tereste, an dessen Rande ein schöner, großer Park ein hübsches, um das Jahr 1840 erbautes Hußár'sches Schloß enthält. In Tereske beständ schon im XIII. Jahrhundert eine Benedictinerabtei, die aber nach der Mohácser Schlacht durch die Türken völlig zerstört wurde.

Südöstlich von Tereste liegt Nagy=Romhány am linken User des Lókos-Baches, dessen Thal bei den Nachbardörfern Alsó= und Felsö=Szátok breiter wird und sich so bis zum Sipelthal hinadzieht. Romhány hatte vorzüglichen Wein, der der Phyllogera zum Opfer siel. In den Steinbrüchen wird trefsliches Baumaterial gewonnen. Die beiden Herrensitze im Orte gehören den Laßkáry und Prónay. Am 10. Januar 1710 erlitt hier Franz Rákóczi II. durch das Heer des kaiserlichen Feldherrn Heister eine Schlappe; der Kampf fand in der Niederung zwischen Szátok und Badkert statt.

Vadfert liegt an der Landstraße Waigen-Balassa-Gharmat. Es ist ein großes Dorf mit 2470 Einwohnern und einer über 5000 Joch großen Gemarkung, wovon ein großer Theil von altersher dem Fürsten-Primas gehört. Die Bevölkerung treibt zumeist Ackerbau. Kaum zwei Kilometer von hier liegt die zur gräflich Zichy'schen Fideicommißherrschaft gehörige Pußta Szent-Lörincz, mit hübschen Beamtenwohnungen und landwirtschaft-lichen Gebäuden. Weiterhin am Fuße des Berges schwenkt man gegen das Honter Comitat ab und gelangt auf einer Staatsstraße, an der das einst tabakberühmte Dorf Riba liegt, in das flache Cipelthal hinaus, das eine der schönsten und ausgedehntesten Ebenen des Comitats bildet.

Auf dieser vom schönsten Seu duftenden Ebene liegt anmuthig am linken Ufer der geschlängelten Cipel die Stadt Balaffa- Gyarmat, ber uralte Comitatsfit. Bon ferne ichon gewahrt der Reisende das stattliche Comitatshaus und den aus deffen Sofe emporsteigenden berühmten Gefängnisbau. Balassa-Gyarmat war seit 1240 durch sechs Jahrhunderte im Besit des historisch berühmten Geschlechtes Balassa. Im XVII. Jahrhundert verlor jedoch Graf Emerich Balaffa unter dem Titel der Untreue die Sälfte der Besitzung, die dann dem gräflich Bichn'schen Fideicommiß zufiel und bis 1848, ja unter Vorbehalt gewiffer Servituten noch länger, in den Berband der gräflich Zichy'ichen Herrschaft verwickelt blieb, aus dem sie nach langem Processiren erft vor einigen Jahren durch richterliches Urtheil ausgeschieden wurde. Die fruchtbare Gemarkung ist 4970 Joch groß. Die Zahl der Bevölkerung beträgt 7740 Röpfe. Das Comitatshaus ift ein schöner, großer Balast, ber an ber Stelle eines älteren Baues 1835 errichtet wurde und nach brei Seiten freisteht. Die Façade geht nach der Hauptstraße. Der vorspringende Mittelbau ruht auf 24 Säulen und enthält das Thor, aus deffen Einfahrt rechts und links breite Steintreppen in die Borhalle emporführen. Diese öffnet sich nach dem großen Sigungsfaal, der 42 Meter lang, 23 Meter breit und 15 Meter hoch ift und an zwei Seiten fäulengetragene Ungarn V/2.

Galerien hat. Un ben Banben bes ungewöhnlich großen Sagles hangen Die Bilbniffe der Königin Maria Theresia und ihres Gemals Franz von Lothringen, römische deutschen Raisers, dann Kaifer Josephs II., der Könige Franz I., Ferdinand V. und Franz Joseph I., der Königin Elisabeth, dann die Porträts von zehn Obergespanen seit 1622 und mehrerer hervorragender Patrioten, barunter Graf Stefan Szechenni, Franz Deaf, Graf Ladislaus Teleki, Graf Johann Buttler, der am Ludoviceum (Militärakademie) zwei Stiftungspläte für Rögrader Anaben errichtete, Emerich Madach, der weltberühmte Dichter der "Tragödie des Menschen" (1822 bis 1864), und der gleichfalls in diesem Comitat geborene Cardinal Ludwig Hannald, Erzbischof von Ralocka. Un der Facade des Gebäudes fieht man bas Comitatswappen (einen geharnischten Ritter, das gezogene Schwert in der Rechten, das Landeswappen in der Linken), und darunter in großen Goldbuchstaben die Inschrift: "Nograd a közügvert" (Nograd den öffentlichen Angelegenheiten). Das Comitatshaus enthält außer den Wohnungen bes Ober- und Vicegespans die Bureaux, die Ranglei des Obernotars, die Kasse, das Archiv, das Waisenamt, die Amter des königlichen Gerichtshofs, Bezirksgerichts, Grundbuchs und Staatsanwalts. Der parkirte Sof ift durch eine hohe Mauer vom Gefängnishof getrennt, in bessen Mitte sich bas sechsstöckige Gefangenhaus erhebt, das erste im Lande, das (1845) nach dem Rollrinstem errichtet wurde. Die Hauptstraße von Balaffa-Gyarmat ist über zwei Kilometer lang und zum großen Theil mit Alleen bepflanzt. Unter den größeren Gebäuden biefer Straße fallen die Sparkaffe, das Rathhaus, das Cafino und die Honvedkaferne auf. Die älteren Rirchen sind während der Türkenzeit zugrunde gegangen. Von den jetigen vier Kirchen der Stadt sind die römisch-katholische, die evangelische A. C. und die griechisch-nichtunirte in ber zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts erbaut, die Synagoge um das Jahr 1850.

Balassa-Gharmat hatte einst auch eine Burg, die in der Türkenzeit von Wichtigkeit war und daher viel zu leiden hatte. Als die Türken 1663 die Stadt wieder einnahmen, verbrannten sie die Burg, von der kein Stein auf dem anderen blieb; nur von ihren Grundsmauern ist noch stellenweise etwas zu sehen. Die Neubesiedlung der zerstörten Stadt begann 1690; um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war bereits eine auffallend zahlreiche bäuerliche, ja auch gewerbliche Bevölkerung vorhanden. Die Jahrs und Wochenmärkte sind dem Berkehre sehr förderlich, und die Eisenbahnverbindung mit Budapest und Losoncz trägt Weiteres zur Hebung bei.

Von Balassa-Gharmat auswärts, liegt am rechten User des Kürtösbaches das Dorf Zselh, Verwaltungssitz der gräflich Zichy'schen Fideicommißherrschaft Diveny. Das stockshohe Schloß im Barockstil wurde im vorigen Jahrhundert durch den Grafen Franz Zichh, Bischof von Raab, als damaligen ersten Fideicommißinhaber erbaut. Ein Flügel des Schlosses ist erst vor etwa 40 Jahren durch den Grafen Karl Zichh hinzugekommen, um

das musterhaft eingerichtete Familienarchiv aufzunehmen, das sich vom XIV. Jahrhundert bis zur Gegenwart erstreckt. Östlich liegt in der Nachbarschaft das Bad Sosar, in einer Thalmulde zwischen zwei Bergen, mit zwei verschiedenen Heilquellen. Die eine liesert stark kohlensäurehaltiges Trinkwasser, die andere wird mit Nuzen bei Scrophulose verwendet.

Zwischen Zseln und dem dazu gehörigen Sosar erstreckt sich ansteigend ein breites Wiesengelande, das der Kürtösbach der Länge nach durchschneidet, um in die Eipel zu



Balaffa-Gharmat.

fallen. Im Thale des Kürtösbaches liegen die Ortschaften Ujfalu, Kis= und Nagh= Kürtös mit alten abeligen Curien, dann Szklabonha, wo der vorzügliche Erzähler Koloman Mikkath geboren ist. In der Gemarkung von Kis=Kürtös wird seit 1847 Stein= kohlenbergbau getrieben, doch genügen die Gruben nur dem Bedarf der Umgegend.

Jenseits Nagy-Kürtös ziehen sich die südlichen Ausläufer der waldbedeckten Oftrovszki-Bergkette in drei parallelen Reihen entlang. Einem dieser Ausläuser gehört der Paphegy an, auf dessen Felsen sich die Mauern der malerischen Burgruine Kekkö nebst ihrem neueren Palaste erheben. Öftlich ragt der Berg Bashegye, welcher der Festung als Borwarte diente. Der benachbarte Judasseyn (Judasberg) mag sich mit seinem Namen auf irgend einen Verrath beziehen.

Burg Reffo (= blauer Stein) gehörte mehr als feche Jahrhunderte lang (1239 bis 1862) dem historisch berühmten Geschlechte der Balassa von Reffo und hatte mahrend biefes langen Zeitraumes, namentlich unter ber Türkenherrichaft, viele Stürme zu bestehen. 1576 fiel sie in Türkenhand und blieb darin bis 1593, als Külek und die Nachbarburgen durch die Siege der unter Erzberzog Matthias vereinigten faiserlichen und ungarischen Truppen wieder in Landesbesit gelangten, die Türken auf Rekko aber, ihrer Rraft nicht mehr vertrauend, die Burg sprengten und abzogen. Das Land ließ die Burg wieder in Stand sepen und kurz darauf gab sie König Matthias II. auf Betreiben Sigmund Balaffas mit ben früheren Gerechtigkeiten ber Familie Balassa, und zwar bem Sigmund zuruck. Diefer erneuerte und erweiterte fie 1612, er verstärkte ihre Werke, machte fie wieder vertheidigungsfähig und ließ über dem Thore eine Inschrifttafel aus rothem Marmor anbringen. In den folgenden Kriegsläuften hatte Burg Retto noch viel Schaden und Ruin zu erdulden, bis sie schließlich während des letten Rakoczi-Aufstandes durch den Auruzenobersten Martin Kokay in Trümmer gelegt wurde. In solchem Zustande gelangte sie durch Erbschaft an Maria Perényi, Witwe des Gabriel Balassa, die um das Jahr 1730 an der Nordseite der Burg einen geräumigen Palast mit herrlicher Aussicht auf das Kürtösthal erbauen ließ. Der große Saal dieses Palaftes war mit einer langen Reihe Balaffa'scher Ahnenbilder geschmückt, bis in unsere Sechziger-Jahre herein, also so lange Burg und Herrschaft sich im Besitze dieses Geschlechtes befanden. Jett gehört alles dem Grafen Tibor Rárolni, der diesen Sommerfit bevorzugt. Auch in der Literaturgeschichte kommt Kekkö vor, als mahrscheinlicher Geburtsort Valentin Balaffas (1551 bis 1594), des ersten bedeutenden Lyrikers in ungarischer Sprache, sowie Balentin Balassas II., der sich im XVII. Jahrhundert gleichfalls durch seine Gedichte auszeichnete.

Der gleichnamige hübsche Marktslecken am Fuße der Burg hat 1189 Einwohner, welche hauptsächlich Gewerbe und Obstaucht (viel Kastanien) treiben.

Nordöstlich von Kekkö bilden das Gebiet am rechten Eipeluser die walds und weidenreichen Abhänge der Ostrovszkis-Verggruppe, mit dichtgesäeten Dörsern in den Thälern der Bäche von Kürtös, Galábocs, Óvár, Sztráczin, Parócza, Libercse, Tugár und Losoncz, deren Bewohner ihre mageren Felder bebauen, hie und da aber auch ihre reichen Wälder pslegen und nutbar machen.

Die Herrschaft Kékkö erstreckt sich in der Gegend über die Gemarkungen zahlreicher Dörfer. Das benachbarte Alsó-Eßtergály hat eine alte evangelische Kirche, die noch von den Husten erbaut ist. Felsö-Eßtergály hatte einst eine Burg, aber sie ist spurlos verschwunden. Beide Ortschaften waren bis zum XIII. Jahrhundert Besitz der königlichen Hosherren. Östlich von hier liegt im Thale des Sztregovaer Baches die Ortschaft Alsó-Sztregova, an deren südlichem Ende in einem großen hübschen Karke das Schloß der

Familie Madach liegt. Es ist im Jahre 1802 erbaut und von einem Thurm überragt, der eine schöne Aussicht bietet. In diesem Schlosse wohnte der Dichter Emerich Madach; er war auch da geboren. Hinter dem Schlosse steht die evangelische Kirche, die im Jahre 1652 auf den Grundsesten einer uralten Vorgängerin erbaut wurde. Ihr gleichzeitiger Altar wurde 1654 von Frau Gabriel Duló, Tochter des Dichters Johann Riman, errichtet; über



demselben ist das Wappen der Familie Riman von Stregova angebracht. Die Wahrsscheinlichkeit spricht dafür, daß auch der Dichter Riman (1564 bis 1631) hier geboren wurde; daß er hier gestorben und begraben ist, unterliegt keinem Zweisel. In Alsós Stregova ist auch der Geschichtschreiber Johann Szeverini (1716 bis 1789) geboren.

Auf der Höhe rechts der Kirche steht ein älteres stockhohes Schloß, das im letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts Alexander Madach, Großvater des Dichters Emerich, auf den Grundfesten jenes alten Castells erbauen ließ, das die Familie seit 1430 bewohnt

hatte und das — nach einer Inschrift an der Façade — 1552 durch die Türken, 1717 und 1758 durch Feuer zerstört worden war. Die römisch-katholische Kirche ist 1811 erbaut. Aufwärts von ihr steht an der Straße die kapellenartige Gruft der Familie Madach, wo auch der Dichter bestattet ist.

Im Sztregovaer Thale aufwärts folgt eine dichte Reihe von Dörfern, deren Besits nicht sowohl in Ückern, als in Wäldern und setten Weiden besteht. Hier liegt in einem geräumigen Thale Ábel-Lehota (Ábelsalva), wo im Jahre 1700 der berühmte ungarische Ingenieur und Kartograph Samuel Mikovinyi geboren wurde. Von ihm rühren auch die Karten in dem großen geographischen Werke Matthias Béls her. Noch weiter oben liegt Divényhuta, mit einer Glasfabrik.

Weiterhin liegt in der Nähe der Eisenbahn der Marktslecken Divény, von Sichenwäldern umgeben, in tiesem Thalgrunde, mit 1094 Einwohnern, die sich meist mit
der Ansertigung von Sieben und Reutern beschäftigen. Über der Stadt auf hohem Felsen
stand die alte Burg, einst zu den Nestern der Balassa gehörig. Gleich Kettö, siel sie 1576
in Türkenhand und verblieb darin bis zum 27. November 1593, als das ungarische Heer
unter Graf Niklas Pálssy und Niklas Teuffenbach sie zurückgewann. Im Jahre 1604
eroberten sie die Schaaren Bocskays, doch kam sie 1606 durch die Kaschauer Landesconserva an die Balassa zurück, die sie bis 1679 besaßen. In diesem Jahre wurde sie
durch die kaiserlichen Generale Strassolo und Leslie in die Lust gesprengt.

Oberhalb Divénys liegt die Aleingemeinde Dobrocs, in deren Gemarkung sich die Reste einer alten Klosterruine befinden. Jenseits Dobrocs' liegt einer der schönsten Abschnitte der Budapest-Auttkaer Eisenbahnlinie, mit dem Tunnel von Divény-Oroßi, der die Wasserscheide zwischen der Gran und Sipel durchbricht.

Weiter unten, am Fuße von Waldbergen, liegt an der Eisenbahn Lonnabanha, dessen Berge einst Gold- und Silbergruben hatten. Östlich davon, am Fuße des Sztrebbernhe-Gebirges, liegt Szinóbanha. Es hatte einst eine Zinn- oder Bleigrube; jett besteht daselbst eine Cisengießerei mit hundert Arbeitern als Privatunternehmen. Oberhalb liegt Rotman-Lehota, auch eine ehemalige Bergwerkscolonie.

An Szinóbánya stößt das in der benachbarten Thalschlucht gelegene Turicska, mit alter Kirche, in der bei Gelegenheit von Ausbesserungen und Fenstereinschneiden interessante alte Wandmalereien entdeckt wurden. Von hier führt der Weg nördlich nach Ozdin. Die Kirche dieses Dorfes stammt aus dem XV. Jahrhundert, was man aber nur mehr dem Thurme ansieht. Auf einem überragenden Felsen liegen Trümmer der alten Burg, die mit dem Ende der Hustierzeit einging.

Noch weiter nördlich im oberen Sipelthal, wo die Zahl der Ortschaften in den Waldungen schon abnimmt, liegt als lette größere Gemeinde Malnapatak, das nebst



Die Burgen Divenn, Salgo und Sollofo.

den zugehörigen Bußten und Szallasen eine Gemarkung von 16.696 Joch bildet und 5319 Einwohner zählt. Es sind fleißige Slovaken, die in ungeheuren Urwäldern, wo es noch Wölfe, Bären, Hirsche und anderes Großwild gibt, einen zähen Kampf ums Dasein führten. Eine ihrer einträglichsten Beschäftigungen ist die Holzindustrie, die auch eine Sägemühle zur Verfügung hat. Eine Glasfabrik steht gleichfalls in flottem Betrieb.

Am nordöftlichen Theile des Comitats laufen die Bäche Dersko und Krna, und weiterhin der Biholiner und der Brezóbach entlang. Im Thale des Biholinerbaches ist die größte Ortschaft Magyarfalva mit 832 Einwohnern, einem Herrenschlöß und der alten Burgruine Hradel. Im Brezóer Engthal liegt Cseh-Brezó mit 1321 Einwohnern, die nur wenig Ackerdau haben und sich durch Lohnfuhrwesen und Holzgeschirrschnitzerei sortbringen. In der Nachbarschaft liegt die berühmte Glasfabrik von Flatnó, mit Fachschule. Unterhalb liegt an beiden Ufern des Brezóbaches das Dorf Poltár mit 942 Einwohnern. Es ist seit 1864 Eigenthum der Freiherren von Baratta, die hier, sowie auf ihren Gütern zu Sós-Lehota und Zelene, eine Musterwirthschaft nebst Fabriksbetrieben, wie sie dem Ort und Boden entsprechen, angelegt haben. Aus mancherlei Spuren geht hervor, daß hier schon in uralter Zeit Grubenbetrieb stattsand. Gegenwärtig ist die Fabrication von Mauer- und Dachziegeln so bedeutend, daß in den letzen Jahren die Production von Poltár, Sós-Lehota und Zelene sich auf 10 Millionen Stück belief.

Abwärts von Longabanga liegt am Krivan- oder Losonczbach das Dorf Bobrecsany mit 305 Einwohnern und hübichem Barkichloß, Weiter unten folgt an ber Cijenbahn Tamáfi, mit 831 Ginwohnern, welche Ackerban und Töpferei betreiben. Wie die Töpfer in der oberen Gegend des Comitats überhaupt, führen auch sie besonders in der Dreschzeit ihr irdenes Geschirr auf großen Frachtwagen nach den unteren Gegenden, wo sie für diese Ware bei dem Landvolk Getreide und andere Körnerfrüchte eintauschen. Die alte Kirche zu Tamáfi war einst mit Wandmalereien geschmückt. Un diese Gemeinde grenzt unterhalb das Dörfchen Videfalva, mit einem Schloß weiland Andreas Rubinyis, der daselbst seine werthvolle Sammlung alter ungarischer und ausländischer Münzen, nebst einer Bibliothek von 5000 Rummern, meift claffifchen Schriftstellern, unterbrachte, jo wie nach ihm sein hier geborener Sohn August (1799 bis 1873), der als Director des Ungarischen Nationalmuseums starb, seine Sammlung von römischen, griechischen und barbarischen Münzen nebst naturwissenschaftlichen Gegenständen, bis er sie nachmals an seinem späteren Wohnorte zu Biling aufftellte. Unterhalb, links vom Lofonczbache, liegt Apatfalva, mit Paul Pronan'ichem Schloß und einer Tuchfabrit; ehemals ftand hier ein Abteigebäude. Unfern liegt die Pußta Kis-Szalatuna, mit Schloß des Grafen Ladislaus Cebrian.

Bestlich von Tamási ist das Dorf Gácsfalu im Tugarer Thale zu erwähnen. In seiner gothischen Kirche von 1350 zeigt ein Schlußstein im Chorgewölbe eine Jahreszahl,

die für 1352 gelesen wurde; an einer Wand sieht man den Vogel Greif, das Wappen der Familie Losonczy, die dem Geschlechte Tomaj entstammt. Der alleinstehende hölzerne Thurm der Kirche wurde 1673 durch den Müller Johann Poloni erbaut.

Abwärts gegen Losoncz hin liegt auf einem länglichen Bergrücken, der sich aus grünen Hügeln hebt, Burg Gacs. Die Abhänge des Berges sind mit einem prächtigen, ausssichtsreichen Garten bedeckt; noch schöner und freier ist freilich die Aussicht von den Fenstern der Burg. Diese ist ein fünseckiges, stockhohes, mit Thürmen bewehrtes Fort mit einem Thor, zu dem eine gut angelegte Straße emporsührt. Die Zeit ihres Ursprungs ist



Stadt und Burg Gacs.

unbekannt. Ihre größte Rolle fällt in die Hustenzeit, als sie durch Giskra befestigt wurde. Dann wurde sie Ruine, später aber wieder aufgebaut. In der Türkenzeit galt sie nicht für wehrhaft genug, daher der Reichstag 1544 ihre Abtragung verfügte. Schließlich baute sie Graf Sigmund Forgach 1612 in der jetzigen Gestalt wieder auf, und zwar nicht nur als Vertheidigungswerk, sondern auch als Familienheim; die Inschrift auf einer in die Burgmauer eingesetzen Marmorplatte berichtet davon. Noch im Laufe des XVII. Iahrhunderts diente die Burg als Fort, besonders als die Anhänger Tökölys, darunter Graf Emerich Balassa, die Burgleute bedrängten. Im XVIII. Fahrhundert aber, zu Beginn des Rakozischen Ausstendes, schloß sich der vornehme Abel und die Beamtenschaft

des Comitats darin ein; freilich ergaben sie sich auf die erste Aufsorderung den Kurußen, und Rákóczi setzte einen invaliden französischen Artillerieofficier als Commandanten ein, der sich, nachdem der Stern der Kurußen gesunken, dem kaiserlichen Heere ergab. Ein Saal ist mit den Ahnenbildern der Forgach geschmückt. Die jetzigen Besitzer sind die Witwe des Grafen Josef Forgach, geborene Baronin Charlotte Révay, und ihr Schwiegersohn Graf Heinrich Wenckheim.

Am Juße der Burg liegt der hübsche, kleine Flecken Gács-alja mit gräflich Forgách'schem Schloß. Die Merkwürdigkeit des Ortes ift die im Jahre 1762 durch Graf Anton Forgách gegründete Tuchfabrik. Im Jahre 1792 ging sie unter dem Titel: "Wollenzeug- und Feintuchfabrik" in den Besitz einer Actiengesellschaft über. Die Fabrik ist noch jetzt thätig und erzeugt sehr beliebte Wollenstosse, die sich selbst mit berühmten Fabrikaten des Auslandes messen können. Ihre Spinnereien und Färbereien sind am Fuße der Burg, ihre Weberei ist in der Stadt untergebracht. Ein Theil der Bevölkerung treibt auch Töpserei.

Unterhalb Gáck liegt südöstlich, von grünen Bergen umgeben, eine flache Gegend, Die von den Bächen Tugar und Lofoncz durchfloffen ift. In diefer Chene liegt Lofoncz, bie hübscheste Stadt des Comitats, die einzige mit geordnetem Magistrat. Losonez zählt, mit den vor kurzem angegliederten Ortschaften Tugar, Risfalud und Fabianka (bie beiden letteren unmittelbar anftogend) 7460 Einwohner. Die Stadt hatte ichon in ber Hustenzeit unter Gistra viel zu leiden, der hier ein Fort besaß. Das größte Unheil jedoch brach 1849 herein, als das ruffische Seer Losoncz brandschapte, plünderte und in Brand steckte. Doch schon mahrend ber Künfziger-Jahre murbe es wieder aufgebaut und ift heute eine blühende Provingstadt. Zu seinem Aufschwung trug die Gisenbahn Budapest-Ruttka, zu beren Hauptstationen es gehört, wesentlich bei. In neuerer Zeit wurde von hier nach Balaffa-Gyarmat eine Flügelbahn gebaut. Losonez hat ein ftaatliches Oberanmafium, eine staatliche Lehrerbildungsanstalt, eine städtische Bürgerschule für Mädchen, mehrere Druckereien, ein Theater, ein Casino, mehrere hübsche Gassen, ein schönes, neues Rathhaus mit Bibliothek, eine Sparkasse, eine Credit= und Volksbank und eine große Infanteriekaserne. Es ist der Sitz mehrerer Amter und des Ober-Nograder Culturvereins. Es hat hübsche Erfrischungsorte, so ben Stadtwald, die Promenaden, die Bäber. Der Handel wird durch lebhafte Industrie und industrielle Anlagen gehoben, von denen wir die Tuch- und Emailgeschirrfabriken und die Dampfmühle erwähnen.

Rehrt man nach Nordwest ins Brezó-Thal zurück, so sindet man westlich von Poltar Zelene an der Eipel, und von hier abwärts Berzencze mit 306 Einwohnern. Weiter unterhalb, am rechten Ufer der Eipel, siegen am Fuße des Garáber Berges sang hingestreckt die Dörfer Kalnó und Garáb, die aneinander stoßen und auch politisch schon

vereinigt sind. Kálnó war seit dem XIII. Jahrhundert Stammnest und Besitzthum der jett erloschenen Familie Etthre. Es hat Mineralquellen, welche Magnesia, Kohlensäure, Eisenoxyd, Alaun, Schwesel und Natron enthalten.

Abwärts von Kalnó liegt am linken Ufer der Eipel, wo die Landstraße von Losoncz nach dem Gömörer Comitat führt, das Dorf Pincz, wo schon die von Magyaren,

beziehungsweise Palóczen bewohnte Gegend beginnt. Auch von Pincz westlich bis zur Mátra wohnen Palóczen und gegen Süden Magyaren,



Lojoneg: Die rejormirte und romijde-tatholijde Kirche; Die Burgerichtle für Mabchen und bie Reboute - Das Rathhaus.

hie und da von einer kleinen slovakischen Enclave unterbrochen, die durch Kriegsstürme dahin verschlagen worden. Solche Inseln sind gegen das Heveser Comitat hin die Dörfer Marokháza, Luczin, Zagyva-Kónya, doch gibt es auch in diesen Magyaren.

Pincz in fruchtbarer Gemarkung hat 467 Einwohner und ein schönes Schloß der Familie Károlhi von Szentimre. Der Nachbarort ist Ipoly-Bolyk, wo am 18. Decems ber 1732 Stefan Katona, einer der größten Geschichtschreiber Ungarns, geboren wurde. Er trat in den Jesuitenorden und war dann Professor der Geschichte an der Universität zu Tyrnau, Dsen und schließlich in Pest. Zulegt war er Weltpriester, Kalocsaer Domherr

und Abt. Er starb 1811. Sein Name ging weit über die Grenzen Ungarns. Nebst über zwanzig anderen selbständigen Werken schrieb er die grundlegende "Historia critica Ducum et Regum" in 43 dicken Bänden, die noch jett als werthvolles Quellenwerk gilt.

Abwärts von Jpoly-Bolyk liegt, längs der Staatsftraße Losoncz-Balaffa-Gyarmat, das Dorf Bilke mit hubicher Rirche und einer ichonen Befitzung des Grafen Wencheim, Die aus Bark, Schloß und Wirthschaftsgebäuden besteht. Oftlich von hier, jenseits ber Eipel, liegt Ralonda; abwärts am linken Ufer Tarnocz in hübscher Gegend, mit mehreren Herrensitzen. Am rechten Ufer folgt Törincs, wo das Thal sich ganz verengt, um fich erft unten bei Buffa wieder zu verbreitern. Gudöftlich von Törincs, schon am Rande des Thales, das der Dobroda-Bach durchfließt, liegt am Fuße des steilen Berges Feketcserdö (= schwarzer Wald) das Dorf Litke, Eigenthum des Herzogs von Coburg, mit hübschen Gebäuden und fruchtbarer Gemarkung. Weftlich von Litfe biegt die Gipel ab und gelangt nach Raros, wo fie eine alte steinerne Brücke hat; öftlich von diefer behnt sich der kürzlich gebaute Eisenbahndamm. Abwärts von Raros am rechten Ufer liegt Mulyab, mit mehreren Abelsschlössern und schwacher Mineralquelle, die ein Localbad bilbet. Auch ein Steinbruch ift vorhanden. An Mulhad grenzt bas Dorf Buffg, mit Ruinen eines ehemaligen Klosters. Buffa gegenüber, etwas die Eipel hinan, liegt auf einer Höhe bes linken Ufers Szakal, mit mehreren Herrensitzen. Schon von weitem sieht man seine Kirche mit ihrem schlanken Thurm auf einem Berge stehen. Von Szakal führt die Landstraße zwischen Actern nach der vereinigten Gemeinde Alfo- und Kelfo- Ludann. die zwei Jahrhunderte hindurch Stammbesit der Familie Radan war. Neben der Rirche steht in herrlichem Park das Schloß, das zu Beginn des vorigen Jahrhunderts durch den Dichter Paul Raday, einstigen Rangler Franz Rakóczis, erbaut wurde. Jest gehört cs dem Grafen Arthur Bejackevich, der es vor kurzem restauriren und erweitern ließ.

An Ludány grenzt das Dorf Haláßi an der Staatsftraße. Es folgt das Dörfchen Pöstenh, das rechts liegen bleibt, worauf das schön gelegene Szécsénh, ein altberühmter Marktslecken des Comitats, jest Großgemeinde, erscheint. Chedem, da seine Burg noch als Fort diente, prunkte es mit zahlreichem Abel und dessen, da seine Burg noch als Fort diente, prunkte es mit zahlreichem Abel und dessen Cheneinderichter, wie noch in mancher anderen ähnlich bewohnten Ortschaft, versassungsgemäß den Titel: "Lientenant der Adeligen" führte. Die Zahl der Einwohner beträgt jest 3518, meist Gewerbetreibende. Szécsény war seit Beginn der historischen Zeit Herrschaftssis und spielte als solcher eine bedeutende Rolle. Schon Mitte des XIII. Jahrhunderts gehörte es der Familie, die später Szécsényi (de Zechen) hieß und dem Comitate mehrere Obergespäne gab. Sie erlosch mit Ladilaus Szécsényi (1459), worauf die Besitzung auf die Losonczh, dann auf die Orßägh von Guth überging. Bon diesen gelangte sie 1610 durch Heirat an die grässliche Familie Forgaet und im

Jahre 1845 durch Rauf an Franz Bulfty, beffen Sohn August fie gegenwärtig besitt. In der Nähe des Schlosses erhebt sich die Franciscanerkirche mit hohem Thurm und das ftochohe Aloster. Solange die Burg eine Rolle spielte, theilten Kirche und Aloster mit ihr jedes Miggeschick; auch wurden fie in den Ariegsstürmen des Jahres 1663 völlig verwüstet, so daß nur hie und da eine Mauer stehen blieb. Der Bau der Kirche wurde nach 1466 begonnen; ihr gothischer Charafter ist noch jest am Chor, der Basis bes Thurmes und an der Sacriftei zu erkennen. Der Wiederaufbau der Kirche (1723 bis 1733) ift ber opferwilligen Pietät des Grafen Stefan Roharn zu banken; auch bas Aloster wurde burch den Grafen Georg Szechenni, Erzbischof von Grau, Georg Mißleniczky und die Vorfahren der Grafen Forgach langfam wiederhergestellt. An den Alostergarten ftogt ber Schlofpark, ber fich in bas Wiefengelande ber Cipel hinab erstreckt. Das stockhohe Schloß steht auf einem steilen Erdrücken. Es ist durch den Grafen Abam Forgach in der zweiten Sälfte des XVII. Jahrhunderts erbaut, durch den Grafen Josef Forgach zu Ende des vorigen Jahrhunderts in herrschaftlichem Geschmack erneuert und durch den jetigen Besitzer neuerdings verschönert. Bon der alten Szecsenyer Burg sind nur zwei Bafteithurme erhalten, beren einer früher als herrschaftliches Gefängniß biente. Die Burg wurde 1552 zum erstenmale von den Türken genommen; Georg Arokhaty hatte sie in Brand gesteckt und wollte sie heimlich verlassen, wurde jedoch gefangen und in türkische Retten gelegt. Im Jahre 1593 nahmen die Ungarn die Burg gurud; allein 1663 erneuerte fich das Unglück von 1552. Der Commandant, Stefan I. Roharn, konnte bem gahl- und siegreichen Seere der Türken gegenüber die schwach ummauerte Burg nicht halten, sondern steckte sie in Brand und warf sich ins offene Keld, um mannhaft gegen die Türken zu kampfen; er fiel am 19. Juli 1664 bei Leva. Szecseny erhielt wieder türkische Besahung und wurde erst im Jahre 1683 durch das ungarische Heer, im Berein mit den vom Entsage Wiens heimziehenden Scharen Sobiestis, wiedererobert.

Nicht nur Szécsény, sondern auch seine Gemarkung und Umgebung ist in mehrsacher Hinsicht bemerkenswerth. Unsern der Burg sieht man auf einem Hügel, der Sanczsoder Sträzsaspart (Schanzens oder Wachhügel) heißt, Spuren eines alten Festungswerks. Die Überlieferung hält dieses für einen Zusluchtsort der Husch doch dürste es eher eine vorgeschobene Spähwarte der Burg gewesen sein. Auch gegen Osten, unter den Öregßölöt (alte Weingärten) befindet sich ein runder Hügel, der, vermuthlich weil er einst eine starke steinerne Umwallung hatte, St. Georgsburg heißt; doch war diese Umwallung jedenfalls die Schutzmauer der St. Georgstirche, die einst auf dem Hügel stand, wie ja in Kriegszeiten auch die Umwallungen der Kirchen als Zusluchtsort zu dienen pslegten. Dieser einstigen Kirche zu Füßen lag voralters in der Ebene eine Ortschaft, Namens Värad, die um 1562 unter der Türkenherrschaft zugrunde ging, worauf ihre

Bewohner sich zerstreuten. In der Gemarkung von Szécsénh, auf einem Felde, das Borjuspäst heißt, hielt Franz Rákóczi 1705 jenen Reichstag ab, der die Errichtung einer "Conföderation" beschloß.

Auf der Pußta Dolyán, nahe bei Szécsény, die seit der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts größtentheils der dort wohnenden Familie Darvas gehörte, ist das alte Schloß dieses Geschlechts noch jetzt vorhanden. In ihrer Gemarkung wurden die Reste eines Leichenfeldes aus barbarischer und árpádischer Zeit ausgedeckt. Die ausnehmend werthvollen Fundstücke befinden sich zu Szécsény, in der interessanten Sammlung des Herrn Alexander Pintér. Szécsény hat auch ein Nonnenkloster, das durch den Cardinal-Erzbischof Ludwig Haynald gestistet wurde; er war am 3. October 1816 hier geboren.

Aufwärts von Szécsény westlich, am linken Ufer der Eipel, siegen die Bußten Pöstény und Petö, dann flußabwärts, am rechten User das Dorf Szécsény- Kovácsi, mit fruchtbarem, sandigem Boden; alle diese Orte haben schöne Herrensige. Die Balassa-Gyarmat-Losonczer Staatsstraße führt von hier nach Hugyag, mit 953 palóczischen Einwohnern, deren weiblicher Theil wegen seiner maserisch schönen Tracht bekannt ist. Bon hier aus erblickt man Nagy- und Kis-Kér am jenseitigen User, sowie das herrlich gesegene Barbó, mit einigen aus grünen Gärten weiß hervorblinkenden Schlössern, in denen die Nachkommen des Judex Curiae Franz Szent-Iványi († 1823), einstigen Besitzers von Barbó hausen. Jenseits von Hugyag liegt Trázs, weiter südlich Esitár und Marczal. In Marczal besinden sich mehrere Herrensize; ein Schloß steht auch auf der Pußta Gárdony, die jett eine wohleingerichtete Landwirthschaft des Grafen Géza Majláth bildet. Am Ufer des Fekete-viz liegt in sandiger Gegend das Dorf Patvarcz, dessen uralte magyarische Bevölkerung zugrunde gegangen und durch Slovaken ersett ist. Das Schloß ist durch Szent-Iványi, den einstigen Besiter von Batvarcz, erbaut.

Ehe wir zur Beschreibung des öftlichen Theiles des Comitats übergehen, ift noch eines zu erwähnen. Das Gebiet, das im Norden durch die Bäche Szuha und Béna, im Westen durch die Eipel, im Süden durch den Dobroda-Bach begrenzt wird und im Osten an das Gömörer Comitat stößt, ist der Wohnsitz des echten, rein verbliebenen Palóczensthums. In besonderer Reinheit bewohnt es die Ortschaften Galsa, Kelecsen, Kovácsi, Püspöti, Ragyócz, Bást, Hidegkut, Czered, Zagyva u. s. w.

Jenseits von Galsa liegt an der Staatsbahn Fülek, ein Marktslecken, beziehungsweise eine Großgemeinde mit 1904 Einwohnern und königlichem Bezirksgericht. Seine Lage im Thal des Benabaches, dem Harsaberg und dem Hegyeshügel zu Füßen, ist sehr schön. Von der Bahn aus macht sich die Burg sehr gut, desgleichen der Park von uralten, dichtbelaubten Bäumen, aus denen sich das gräslich Berchtold'sche Schloß,



Schloß und Franciscanerflofter ju Széckény.

ein einftöcfiger Ban aus bem vorigen Jahrhundert, erhebt; auch ber Kirchthurm und das Aloster ber Franciscaner machen sich geltend. Die Trümmer ber alten Burg stehen auf einem Hügel aus Basalttuff am nördlichen Rande des Ortes. Sie war schon unter den Arvaden wegen ihres Besitzers Folkus berüchtigt, der als Räuber, Treubrüchiger, Falschmünger und anderweitiger Verbrecher im Jahre 1245 zum Tobe verurtheilt wurde, jedoch entfloh. Seine Besitzungen wurden dem königlichen Obermundschenk Morit aus dem Geschlechte Pok verliehen. Später jedoch fiel die Burg an die Krone, und Bela IV. gab sie schon 1262 dem Thronfolger Stefan. Im Jahre 1383 war Königin Elijabeth, Wittve Ludwigs I., Besitzerin. König Sigismund gab sie 1435 als Besitzung seiner Gemalin Barbara bem Beter Bebef in Bfand, besgleichen 1438 König Albrechts Gemalin Elisabeth bem Beter Perenni, deffen Familie sie bann bis 1483 bejag. In diesem Jahre ging fie dem Nikolaus Perenni und seinem Sohne Stefan als Empörern verloren. Im Jahre 1518 gab fie Ludwig II. dem Blafius Rastai, dessen Tochter Dorto sie 1548 dem Franz Bebet zubrachte, deffen Sohn Georg fie aber als Emporer wieder verlor. Mit ber Zeit erhielten bann Graf Stefan Robary, Spaczan und andere ben größten Theil der Herrschaft Külek.

In der Türkenzeit war Burg Fülek die Hauptsperre, und sozusagen der Schlüssel der nach den Bergstädten führenden Landstraße. Sie hatte drei Höfe und dreisache Basteismauern. Jetzt ist der Wachthurm am Thore der besterhaltene Theil; er wurde neu gedeckt und dient als städtischer Kornspeicher. Die meiste Unbill erlitt die Burg in der Türkenzeit. Im Jahre 1554 öffnete ein dienstbarer Neger Nachts ein Pförtchen im Walle und ließ die Leute Hamza-Begs ein, so daß die Türken die Burg nahmen. 1593 wurde sie durch Teussenbach und Niklas Palssy zurückgewonnen. 1619 besetzte sie Gabriel Bethlen. 1621 wurde sie auch ihm wieder abgenommen. 1678 wurde sie von Stesan Kohary helbenmüthig vertheidigt, konnte jedoch 1683 dem großen türkschen Heere, das sich mit den Truppen Emerich Tötölis vereinigt hatte, nicht Stand halten. Die Türken plünderten und verbrannten sie, Tötöli aber warf Stesan Kohary, der nicht sein Parteigänger werden wollte, in den Kerker. So wurde die berühmte Burg zur Kuine, nachdem während der Türkenherrschaft drei Comitate: Nógrád, die vereinigten Heves und Küljö-Szolnok, und die gleichfalls vereinigten Pest-Pilis und Solt darin ihre Sitzungen zu halten gepflegt, und im Jahre 1683 auch das Nógráder Comitatsarchiv in der Burg verbrannt war.

Abwärts von Fülek, jenseits von Ragyolcz, liegt zwischen den Basalt- und Trachytsfelsen des Gebirges, das die Sátoros-Schlucht oder das Eiserne Thor (Baskapu) umschließt, das Dorf Csákanyháza. Man läßt es rechts liegen und gelangt nach Somos-Ujfalu, 322 Meter über dem Meere, zwischen den Gipfeln des Karancs und dem Medvesplateau. Es war einst ein kleines Palóczendorf, gerieth aber dann in den

Rahmen des Kohlenbergbaues in und um Salgó-Tarján und sah seine Bevölserung bis auf 1.353 Köpfe anwachsen. Am Fuße des Medvesberges erhebt sich ein Basaltselsen, auf dessen Köpfel in einer Höhe von 622 Meter die Trümmer der Burg Somoskö aufragen. Der Burgberg fällt gegen Nordost steil in die zum Graben außegehöhlte Thalschlucht ab; nur von Süden her ist der Abhang so mäßig geneigt, daß ein Zugang zur Burg möglich war. Man sieht noch drei abgerundete Basteien, auß denen die starken Mauern der Citadelle außstrahlten. In dieser oberen Burg befand sich der



Burg Fület.

"Palas" nebst den unterirdischen gewölbten Kammern. Wenn die Burg belagert wurde, entnahm sie ihr Wasser den in Felsen gehöhlten Cisternen. Die ersten Besitzer waren die Zach, dann kam die Familie Szechenzi aus dem Geschlechte Kacsith, dann die Häuser Losonczy und schließlich Orßägh von Guth. Im Jahre 1576 wurde die Burg türkisch.

Unterhalb Füleks liegen weithin gedehnte Kohlenlager; aber auch eine ganze Reihe alter Burgruinen. Zwischen den Berggruppen Sátoros und Karancs erheben sich mehrere Basaltgipfel, deren steilster und höchster Salgó heißt. Sein Scheitel trägt die Ruine der Burg Salgó. Sie gehörte sammt ihren Dependenzen schon im XIV. Jahrhundert der Familie Salgai, aus dem Geschlechte Kácsith, und ging nach deren Erlöschen durch verschiedene Hände. Im XVI. Jahrhundert, zur Türkenzeit, gehörte sie dem Wolfgang

ungarn V/2.

Derencsenzi. 1554 nahmen sie die Türken und besaßen sie bis 1593, als sie sammt ben übrigen Burgen wieder an die Ungarn kam. Während der Wechselkälle des folgenden Jahrhunderts theilte sie das Schicksal ihrer Gefährtin, der Burg Somoskö. Sie ging zugrunde.

Salgó zunächst stand die Burg Zagyva oder Zagyvafö in der Gemarkung der Ortschaft Zagyva, über der Quelle des gleichnamigen Flusses, auf einer niedrigeren Stuse des Medvesplateaus. So weit bekannt, spielte sie nur während der Hustenwirren eine Rolle. Im Jahre 1483 kommt sie urkundlich schon als zerstört vor. Weiter westlich liegt in engem Thale das Dorf Baglyasalja, das mit den Nachbardörsern Szurdokalja, Söslápa und Kövár zusammen eine Gemeinde von 1731 Einwohnern bildet. Bon Kövár schweigt die Chronik. Aber auch von Burg Baglyas, deren Mauertrümmer noch auf einer runden Felszinne zu schen sind, weiß man nur, daß sie existirte und wahrscheinlich der Burg Salgó als Wachtposten nach Westen zu dienen hatte. Seine Herren im XIII. Jahrhundert, die Enkel des Esias aus dem Geschlechte Kácsith, von seinem Sohne Peter, gehörten zur Partei des Matthäus Csák, dem sie ihre Burgen Hollósö, Baglyas und Irahora übergaben. Da sie hiedurch in Untreue versiesen, nahm ihnen König Karl I. diese Burgen weg und gab sie ihrem Blutsverwandten, dem Wojwoden Thomas.

Unter den Steinkohlenlagern der Gegend ist das von Salgó-Tarján das bedeutendste. Bor einem halben Jahrhundert waren seine Schätze noch unbekannt. Die Berge waren mit Urwald bedeckt, wo Baum über Baum siel und verfaulte. Der damalige Grundbesitzer, Anton Jankovicz, gestattete keine Rodungen. Sein Wildpark wimmelte von Hirschen, Damhirschen, Wildschweinen u. s. w. Nach seinem Tode (1854) drang die Spitzhacke, auf Kohlen schürsend, auch hieher vor und brachte den Tumult einer gewaltigen Umwälzung in die Gegend.

Salgó-Tarján war vor 1848 ein ftilles Palóczendörfchen von 767 Seelen, jett hat es 9.478 Einwohner und ist die bestbevölkerte Ortschaft im Comitate. Nach 1854 bildeten sich Actiengesellschaften, welche um die Wette alle kohlenhältigen Gebiete ringsum in den Gemarkungen von Zaghva, Kazár, Baglhasalja, Karancsalja, Nemti, Mátra-Szele, Homok- und Kis-Terenne, Mátra-Novák, Vizslás, Andrásfalva u. s. w. erwarben. Die Salgó-Tarjáner Kohlenbergwerks-Actiengesellschaft besitzt die Kohlengruben in den Gemarkungen von Salgó-Tarján, Zagyva und Kazár, wo sie 2.560 Arbeiter beschäftigt und jährlich 10 Millionen Metercentner Steinkohle fördert. Der "Nordungarischen vereinigten Kohlenbergwerksgesellschaft" gehören die Gruben in den Gemarkungen von Baglhasalja, Karancs-Keßi, Kemti, Mátra-Szele und Homok-Terenne, wo jetzt mit 1.182 Arbeitern Braunkohle gefördert wird. Die Jahresproduction stieg bis auf



Die Burgen Comosto und Salgó - Die Bafaltfelfen bei Comosto.

351.000 Metercentner. Die dritte Gesellschaft ist die "Rima-Muránn-Salgó-Tarjáner Actiengesellschaft", die in Salgó-Tarján eine Braunkohlengrube mit 156 Arbeitern besitzt. Insgesammt fördern die Steinkohlengruben von Salgó-Tarján und Baglhaßalja jährlich 12 Millionen Metercentner. Die letztgenannte Gesellschaft hat in Salgó-Tarján auch große Eisen- und Stahlwerke, welche jährlich etwa 400.000 bis 500.000 Metercentner Noheisen verarbeiten und 300.000 Metercentner Eisen- und Metallwaaren auf den Markt bringen. Diese Fabriken beschäftigen 1.300 Arbeiter.

In dieser Zone, welche die ganze Berggruppe Karancs umfast, liegt im Esengesthal das Dorf Karancsalja mit 910 Einwohnern. Oberhalb, westlich, an der Biegung des Flüßchens Dobroda folgt, dem Karancs zur Seite, das Dorf Lapujtö, bereits verschmolzen mit Mitófalva und Karancs-Apátfalva. Lapujtö ist Großgemeinde und zählt mit den Pußten von Baksaháza, an der Südseite des Dobrodathales, zusammen 1.122 Seelen. Die Nachkommen Franz Szontághs haben hier ein hübsches Parkschloß. Östlich davon liegt Apátfalva, einst Sit oder wenigstens Besit einer Abtei. Oberhalb im Dobrodathale erreicht man Karancs Berénn, den ersten Stammbesit der im Jahre 1266 geadelten, später in den Grafenstand erhobenen Familie Berénni, die vor kurzem erloschen ist. Im ersten Viertel dieses Jahrhunderts wurde bei der Abtragung des alten Kirchleins zwischen den Fundamenten der Grabstein eines inschriftlich genannten Familiengliedes Koland Berénni aus dem XIII. Jahrhundert gefunden.

Abwärts von Lapujtö liegt in der Mitte des Dobrodathales Karancs-Keßi, mit zahlreichen Herrenhäusern und fruchtbarer Gemarkung. Weiter oben, westlich, sieht man einen runden Hügel, der aus unbekanntem Grunde Torna-var (Turnierburg) heißt. An der Nordseite des Dobrodathales liegt Mihaly-Gerege mit 524 Einwohnern, die meist vom Ertrage ihrer guten Wiesen und ihres Waldes leben. Bis hieher erstreckt sich das Palóczenvolk der Gegend.

In das Dobrodathal schauen noch Kis-Gerge und das dicht dabei gelegene Lipta-Gerge, ein Dorf in fruchtbarer Lage, mit 462 Einwohnern. Der Ort gehörte einst den Lipthan, seit 1540 aber den Mocsárn, die hier noch jetzt ein einstöckiges, im vorigen Jahrhundert erbautes Schloß haben. In der Thalmündung des Ménesbaches liegt Endrefalva, und nordöstlich davon, in dem langen Thale, hinter dem runden, 207 Meter hohen Sirmányberg, das Dörschen Piliny, dessen Waldgegend viel landschaftlichen Reiz hat. Es gehörte einst der (ausgestorbenen) Familie Pilinyi; sie dürste auch die Burg besessen haben, deren Andenken nur noch in dem Namen eines Berggipfels nördlich vom Dorse, des Pilinyer Burgbergs erhalten ist. Das jetzige Schloß im Dorse war einst der Wohnsit Andreas Aubinyis, der darin ein ganzes naturwissensschaftliches Museum anlegte. Fetzt gehört es dem Baron Eugen Nyáry, der als Archäolog

aus den Funden der Gegend eine interessante Sammlung zusammengebracht hat. Schon vor einem Vierteljahrhundert wurden in der südöstlichen Flanke des Borsosberges urzeitliche Heidengräber aufgedeckt, in denen sich tausenderlei irdene, gläserne und bronzene Gegenstände fanden.



Im Ménesbachthale liegt am Fuße des Pipaberges das Dorf Szalma-Tercs mit 348 Einwohnern, einst Stammbesit der Familie Tercsi; es hat jest mehrere Herrenhäuser und Landwirthsschaften. Thalabwärts von hier liegt am Ende der öden Flächen von Lapásd, zwischen aussgerodeten Waldungen und



Aus den Kohlenwerken von Salgo-Tarján: Rückkehr aus der Erube — Arbeit in der Erube — Die Eisenraffinerie.

schluchtigen Bergen Soss Harthán mit 803 Einwohnern. Im Dorfe ist eine Salzquelle. In der Gemarkung des etwas höher gelegenen Kiss Harthán sieht man in den Flanken der felsigen Berge Spuren von Höhlenwohnungen. Südlich von Soss Harthán gelangt man auf ermüdenden Gebirgswegen nach dem Dorfe Luczin, und von da südwärts in das Barkánher Thal, zur Kleingemeinde Nagy-Barkánh und weiter zur Kleingemeinde Samsonháza im Thale des Baches Kiss Zaghva. In seiner Gemarkung stehen auf dem Gipfel eines kahlen zerklüsteten Berges die Trümmer der schon vor 1478 zerstörten Burg

Samson. Auch das Dorf Marokháza nördlich von hier war einst von einer Burg überragt; sie stand in der Flanke des Bödaberges und ist dis auf ihren Namen Pogányvár (— Heidenburg) verschwunden. Unterhalb Sámsonháza geht es ins Zagyvasthal hinaus, zum Dorfe Mátras Verebély, einst Eigenthum der Familie Veredi. In der kleinen gothischen Kirche befindet sich ein Inschriftstein vom Jahre 1403, über dem Grabe des Peter Veredi, Sohnes des Georg Veredi, Vices-Wojwoden von Siebenbürgen.

Oberhalb im waldigen Thale liegt die Pußta Szent-Aut, früher Tót-Vereber Pußta genannt, ein Wallfahrtsort mit ansehnlicher, zweithürmiger Kirche aus dem Jahre 1752. Oberhalb von Verebélh liegt Kis-Terenne, mit stockhohem Schloß und schönem, großem Park des Grafen Gyürky. Seine Gemarkung gehört noch zum Kohlen-revier. Von der belebten Eisenbahnstation zweigt die Mátraer Flügelbahn ab.

Hier beginnt die Eserhat-Gegend, die unterhalb von Palfalva und Ris-Harthan bis zu den Ortschaften Kotyhaza, Kisfalud, Bsuny-Ulmas, Batka, Kutasó, Szent-Ivany, Szanda, Alsó- und Felsö-Sap und Hered den östlichen Abhängen und Thälern des Eserhatgebirges entlang bis an die Zagyva herabzieht.

Unterhalb von Nagy Barkanh sieht man auf waldiger Höhe in der Gemarkung des Dorfes Garab die Trümmer der gleichnamigen Abtei, die schon im XIII. Jahrhundert blühte und später von den Türken zerstört wurde. Weiter unten im Thale des Zsunybaches liegen Also und Felsö-Told, einst Besitz des erloschenen Geschlechtes Toldi. Die örtliche Überlieferung behauptet noch jetzt, der einst durch Peter Ilosvay, in unserer Zeit durch Iohann Arany besungene Held Niklas Toldi sein hier geborener Sprosse Geschlechtes gewesen.

Abwärts am Szuhabach liegt im Thale Szent-Ivany, weiterhin in der Einbuchtung des Kopaßberges das Dorf Bokor mit Burgruine. Von Szent-Ivany gelangt man durch Waldungen über einen steinigen Berg nach Bujak, wo sich der Sitz einer Herrschaft befindet. Sie gehörte einst den Bathori von Ecsed, dann der fürstlichen Familie Esterhazy, jest gehört sie der Familie des Grafen Julius Karolyi. Die reichen Wälder eignen sich trefflich für Schafzucht, die ebenen Theile aber für Weizenbau. Über dem Dorfe steht auf der nördlichen Felsenecke des Örhegy die Knine der alten, 1663 durch die Türken zerstörten Burg.

Abwärts von Buják liegen im Thale des Bujákbaches auf fettem Boden die landwirthschaftlichen Complexe von Bághon, Palotás und Héthalom. An Buják stößt die Ortschaft Ecseg mit 1.776 Einwohnern, die früher den besten Rothwein des Comitats bauten. Nordwestlich von hier zieht durch das Gebirge das Thal des Füzérbaches, wo auf steinigem Hügel die Ruine der kleinen Burg Ecseg steht, die einst der Familie Zách, dann eine Zeitlang dem Matthäus Esák gehörte.

Von Ecseg führt der Weg längs des Szuhabaches über Csécse nach Szarvas-Gede, einem Dörschen in der fruchtbarsten welligen Ebene des Comitats. Seine Obstzucht ist bemerkenswerth. Östlich anstoßend liegt, etwas oberhalb, Jobbágyi an der Zagyva, an deren Usern Mammuthknochen gefunden wurden. Jenseits von Zagyva-Szántó sieht man die Pußta Selyp mit Musterwirthschaft und gut eingerichteter Zuckerfabrik des Herrn Rudolf Schoßberger.

Weiter westlich gelangt man, im Thale des Berbaches abwärts, nach dem Marktfleden Szirák. Seine Lage zwischen zwei Bergen ift hügelig, Die Bahl ber Einwohner 1.514. Er ist Sig des Bezirksgerichts, Grundbuchs- und Stuhlrichteramtes; Sparcaffe und Cafino find vorhanden. Chebem war er Eigenthum ber Hofpitalbrüder zum heiligen Johannes, die hier ein Hospiz besaßen. Der jetige Hauptbesitzer ift durch Erbschaft nach den Grafen Teleki, Graf Ludwig Degenfeld, der hier eine vorzüglich eingerichtete Landwirthschaft hat. Sein stockhohes Schloß steht am Bergabhange und öffnet fich rudwärts auf einen ichonen Bark. Die Gemächer bes Schloffes find mit intereffanten alten Porträts ber Familie Degenfelb geschmückt. Thalabwärts liegt bann Dengeleg mit 689 Einwohnern und fruchtbarem Sandboden. Noch weiter folgt Sethalom, in beffen Gemarkung fich ber Bujakbach in ben Berbach ergießt. Un Sethalom ftoft weftlich Erdo-Tarcsa, in hügeliger Ebene mit gleichfalls fruchtbarem Boden. Hier wohnte und ftarb (1849) der Dichter Alois Szentmiklosh, aus der Schule Razinczys. Westlich von hier, am Rande des Comitats, gelangt man über Erdö-Kürt in nördlicher Richtung nach Banyarez am gleichnamigen Bache, mit 1,286 Einwohnern. Es liegt auf einem Abhange der südlichen Eserhat-Ausläufer und umfaßt auch mehrere Buften. In ben Rriegszeiten zerftort, wurde es im vorigen Jahrhundert neu besiedelt. Auf bem "Tatarenhugel" (Tatardomb) fteht ein hubiches Schloß, beffen unlängft verstorbene Besitzerin, Frau Bermine Beres, geborene Beniczty, Witwe des Berrn Baul Beres, als Gründerin bes zu großer Wichtigkeit gelangten "Landes-Frauenbildungs-Inftituts" und anderer Frauenvereine und Inftitute, nebst ihrer Tochter, Frau Josef Rudnay, fich Berdienste um die Entwicklung der weiblichen Erziehung erworben hat.

Weftlich von Banharcz, an der Westseite des Cserhát, liegt das Dorf Naghserczel mit 1.721 Einwohnern, mehreren hübschen Schlössern und einer 1673 erbauten Kirche. Über NaghsBerczel stößt der Eserhát mit dem Szandaberg zusammen, dessen höchster Gipsel 1.734 Fuß erreicht. Auf dem höheren Gipsel stand die stolze Burg Szanda, die mit den Burgen Nógrád und Drégelh ein Dreieck bildete und mit ihnen von Thurm zu Thurm Signale austauschte. Einst gehörte sie dem Peter Széchh, aus dem Geschlechte Áfos, der im Jahre 1329 ihr Burghauptmann und Obergespan des Comitats war. Dann wurde sie der Verwaltungssiß einer ausgedehnten Domäne, und zur Zeit der

Könige Sigismund und Albrecht königlicher Besit (1424 bis 1440). Dann kam sie an die Familien Rozgonyi, Lábatlani, Báthori, Lónyai und an Johann Sréter, den Artilleries general der Auruhen, von dem die Familie Sréter herstammt. Im Jahre 1460 siegte hier Ladislauß Szécsényi über die Husten. Im Jahre 1544, nach dem Falle der Burg Rógrád, gerieth auch Burg Szanda in Türkenhand, doch gelang es 1551 dem Bartholomäuß Horváth, Burghauptmann von Balassa-Gyarmat, Nachts einen Theil seiner Leute in die Burg einzuschmuggeln und sich dieser zu bemächtigen. Das Dorf liegt nördlich der Burg, und Báralja westlich im Thale.

Weftlich von Szanda liegt eine flachere Hügel- und Mulbengegend. Die Balassa-Gyarmat-Aßóber Eisenbahn zieht hier, zwischen Kövest und Berczel, an Guta vorbei, durch die Gemarkungen von Becske (mit Kohlenlager), Pußta Kelecsény und Nándor, um dann in die Linie Budapest-Ruttka zu münden.

Und nun ist noch ein Blick auf die Gegend oberhalb des Eserhát zu wersen. Es ist dies ein größtentheils bergiges, mit Eichenwäldern bedecktes Gebiet, das sich über die Ortschaften Surány, Herencseny, Sipek, Varsány, Rimócz, Megyer und Lócz sichels förmig durch das Szalatnyas und Junythal dis Felsös Told hinadzieht. Die meisten der erwähnten Ortschaften weisen einzelne Schlösser und mehrere gut geführte Landwirthschaften auf. In Herencseny wurde der Lyriker Koloman Lißnyays Damó geboren, der um die Mitte des Jahrhunderts blühte. Die bedeutendste Ortschaft ist Lócz mit einer Gemarkung von 6.825 Joch, 1.400 Einwohnern und schönen Herrenssten. Megyer zählt nebst den zugehörigen Pußten 1.227 Einwohner. Es hat eine 1771 erbaute Kirche, die durch einen hier geborenen Priester der Erlauer Diöcese, Paul Végh, einen Thurm erhielt. Oberhalb liegt das nachbarliche Nagys Gécz mit mehreren Pußten und gutem Boden, der sich unter mehrere adelige Familien vertheilt. Die Gemarkung von Nagys Gécz reicht bereits in die Szécsénher Ebene des Eipelthales hinad. In der Gemarkung der Pußta Karpis Gécz wurden urzeitliche Gräberselder ausgedeckt, deren Fundstücke vor kurzem größtenstheils ins Nationalmuseum gelangten.

An Lócz grenzt das Dörfchen Hollókö, an einem Bergabhange des Zsunythales. Westlich davon steht anf hohem Steilselsen, nur von Osten zugänglich, seine Burgruine. Die Burg war zu verschiedenen Zeiten sehr stark besestigt, was man den
ungewöhnlich starken Mauern noch jetzt ansieht. Unterhalb liegt ein tieses Thal, in das
die Forste des Harzbercz und weiterhin des höchsten Babikigipsels hinabsallen. Bon der
Geschichte der Burg weiß man, daß ihr einstiger Herr, Mikus aus dem Geschlechte
Kácsith, Anhänger des Matthäus Esak war und darum unter anderen Besitzungen auch
Burg Hollókö versor, die im Jahre 1328 seinem Better Thomas, Wojwoden von Siebenbürgen verliehen wurde. In der Türkenzeit theilte sie das Los der übrigen Burgen im

Comitat. 1552 wurde sie von den Türken erobert, 1593 zurückgewonnen; 1663 war sie wieder türkisch und erst 1683 wieder befreit. Noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrshunderts hielt das Comitat einige Sitzungen in der Burg ab. Jetzt ist sie ganz dem Verfall überlassen.

Die Fauna und Flora des Nógráder Comitats ist nicht anders, als die der Nachbarcomitate. Die untere Gegend eignet sich für Getreide und Wein, die obere mehr für Hülsenfrüchte und Winterobst.

## Das Bömörer Comitat.

Vom mächtigen Gebirgsgrate der rauhen Niederen Tatra bis zur Linie der Matra und von den Abauj-Tornaer Kalksteinplateaux bis zum Bepor erstreckt sich eine Gegend voll mannigfaltiger Naturschönheiten, das Gömörer Comitat, mit einem Flächeninhalt von 4.274·4 Quadratkilometer. Den Namen Gömör führt der Haupttheil des Comitatsschon lange; 1802 wurde ihm das einstige Kis-Hont, das jetzt nur einen Bezirk ausmacht, angegliedert, und der amtliche Name der beiden vereinigten Comitate war dann: "Comitat Gömör und Kis-Hont". Ein Andenken dieser Vereinigung bestand bis in die neueste Zeit, indem die Comitatsssügungen abwechselnd in Pelsücz, dem alten Comitatsssig von Gömör, und in Rimaßombat, dem von Kis-Hont, gehalten wurden. Schließlich (1882) machte man Rimaßombat zum ständigen Sit des Comitats.

Der größte Theil des Comitats ift Berg- und Hügelland, ja es kommen auch alpine Gebirgsgegenden vor, und verkarftete Sochebenen von großer Ausdehnung tragen gleich= falls zur Mannigfaltigfeit des Gomorer Gebiets bei. Die Thäler weiten fich mehrfach gu fruchtbaren Gbenen aus. Die höchsten Bergmassive erheben sich im nördlichen und nordwestlichen Theile; im Norden an der Grenze von Liptau mit der westöftlich verlaufenden Niederen Tatra, welche zwei hohe Gipfel hat: die Orlava (1841 Meter) und den Rirályhean (Königsberg, 1943 Meter), im Nordwesten aber an ber Grenze von Sohl mit den Gipfeln der Fabova (1441 Meter) und des den ganzen westlichen Theil des Comitats bedeckenden Bepor (1344 Meter). Un die nordöstliche Flanke der Fabova stößt, von zerriffenen Felsmänden gefrönt, das Muranger Ralfsteinplateau, und von diesem öftlich dehnen sich, wellig und weithin verzweigt, die aus kryftallinischem Schiefer bestehenden Bergmaffen des Gömör-Zipfer Erzgebirges, die in mehrere Gruppen (die Berge von Rattó, Röcze, Dobschau und Rosenau) zerfallen, während fie fich nach Süben mit steilerem Gefälle in die Thäler der Rima und des Sajó hinabsenken. Ihre höchsten Erhebungen sind der Terftye (1117 Meter) bei Theißholz, die Sztolckina (1480 Meter), der Rafos von Nagyöcze (1411 Meter), der Tresznjik (1398 Meter), bann an ber nordöstlichen Comitatsgrenze der Ökörhegy (Ochsenberg) oder Pozsálló (1290 Meter) und der Pipityke (1226 Meter). Den östlichen Theil des Comitats nehmen die dem Abaujs Tornaer Kalkgebirge angehörigen, höhlenberühmten Plateaux von Szilicze und Pelsöcz ein.

Die eigentliche Gebirgsgegend erstreckt sich gegen Süden bis zur Linie PelsüczRatkó-Rimabrézó. Hier gibt es zwischen parallel von Nordwest zu Südost streichenden
Bergreihen keine ansehnlicheren Ebenen, blos schöne Thäler von verschiedener Breite, wie
die herrliche Ebene unterhalb Rosenau, das Thal des oberen Sajó, dann die Thalerweiterungen von Csetnek und Murány. Südlich der erwähnten Linie werden die Thäler
immer breiter, besonders längs der Rima dei Ráhó, längs des Balog bei Balogvár, längs
des Túrocz dei Ujvásár und längs des Sajó dei Csoltó. Weiter unten lagern sich zwischen
diesen vier Flüssen sehr sanste, breitrückige Hügel, in ihrem Gelände aber dehnen sich die
Thäler förmlich zu breiten Ebenen aus, so daß sie an ihrem Vereinigungspunkte schon
ein kleines "Alföld" bilden, den fruchtbarsten Theil des ganzen Comitats. Allein südlich
von diesem Flachland solgen wieder höhere Hügel, die im südwestlichen Winkel des
Comitats um Ajnácskö her zum Basaltplateau des Medves hinanschwellen.

Die Gebirge sind von großer geologischer Mannigfaltigkeit. Die größtentheils mit Nadelwald bedeckte Niedere Tátra besteht aus krystallinischem Schiefer, das schäßereiche Erzgebirge neben krystallinischem Schiefer aus Gneis und Granit; das Oberland von Murány und die den Karstcharakter zeigenden Plateaux im östlichen Theil des Comitats sind Kalkbildungen der Triasperiode, während die Südgegend aus Apoka-Sandstein aufgebaut ist und die auf diesem verstreuten vulkanischen Berge von Ajnácskö aus Trachyt und Basalt bestehen.

Horographisch gehört das Comitat größtentheils dem Stromgebiet der Theiß an; nur die gegen Westen fließende Gran und ein schmaler Streisen vom westlichen Theile des Comitats gehören der Donau an. Da das Comitat sich gegen Südosten abdacht, verlausen auch seine Flüsse meist in dieser Richtung. Der Hauptrecipient des Wassers, der Sajó, desgleichen die Rima, biegen im Unterlauf östlich ab. Ein schiffbarer Fluß sehlt. Der Sajó berührt Rosenau, Pelsücz und Tornalja, und verläßt bei Putnok das Comitat, nachdem er unterwegs mehrere kleine Bäche und die Rima aufgenommen.

Die meisten Gewässer haben einen regelrechten Lauf. Schaben verursachen sie höchstens im Frühling und Frühsommer, indem sie die Thäler übersluthen; der Balog und Turócz insbesondere nehmen oft die Heuernte mit. Die bewegende Kraft der Gewässer wird, namentlich in den nördlichen Thälern, zum Betrieb von Mühlen und zu sonstigen gewerblichen Zwecken verwendet. Seen gibt es im Comitat keine. Desto zahlreicher sind die Mineralquellen, unter denen die jod= und bromhaltige Kochsalzquelle von Csiz die bekannteste ist, obgleich ihre Verwerthung erst seit kurzem einen Ausschwung genommen

hat. Weniger belangreich ift das eisen- und schwefelhaltige Mineralwasser von Ajnácskö. Außerdem gibt es eisenhaltige Quellen in Bárgede, Theißholz, Sid, die von Rosenau und Röcze führen schwefelsaures Eisenogydul, die zu Lévárt ist kalkhaltig. Gewöhnliches Sauerwasser (csevicze) kommt auf Schritt und Tritt in solcher Menge vor, daß manche Ortschaften es als allgemeines Trinkwasser gebrauchen. Unter den Bädern ist bisher blos Esiz zu größerer Bedeutung gelangt, die übrigen Thermen haben mehr zur Anlage von Erholungsorten für das Publikum der Umgegend veranlaßt. Unter diesen steht Rosenau an erster Stelle.

Bei der mannigfaltigen Gestaltung und den Höhenunterschieden des Bodens muß auch das Klima des Comitats sehr verschieden sein. Der nördliche, waldige Theil ist rauh



und hat alpinen Charakter; die Flußthäler des Sajó und der Rima stimmen unterhalb mit dem Alima der Theißebene überein. Das Wetter ist unbeständig, jähe Übergänge sind häusig, besonders in der Umgebung der höheren Berge.

Im Übrigen ist das Gömörer Comitat mit seinen vielen Gebirgen eines der schönsten und fruchtbarsten des Landes. Man pflegt es ein "Ungarn im Kleinen" zu nennen. In seinem Süden reift die Traube, die Melone gelangt zu Wohlgeschmack, Stahlweizen und der duftige Tabak gedeihen reichlich; im Norden dagegen haben selbst Gerste und Hampsen und auf den Höhen der Berge kommt nichts fort, als Moose und Zwergssichten.

Allein Gömör ist auch ein Comitat der Schätze, denn im Schooße seiner Gebirge ruhen Reichthümer, und was die Ernte des Bauern schuldig bleibt, wird durch die Massen von Erz ersetzt, welche jährlich auf Millionen zu veranschlagen sind. Insbesondere sind die Gömörer Eisenerze als ein bebeutender Factor des nationalen Wohlstandes zu betrachten. Ferner ist Gömör ein Comitat der Wälder, denn die Hälfte seiner Obersläche ist mit Waldung bedeckt. Ungeheure Forste, von Alpenweiden und Wiesen unterbrochen, bedecken namentlich die nördliche Hälfte und liesern Unmengen von Holz. Drei Holzgattungen gedeihen besonders schön: die Tanne (Weißtanne, Fichte, Lärche) auf dem hohen Gebirge, die Buche und Eiche auf den Anhöhen von milderem Alima. Entsprechend groß ist auch der Wildreichthum. Von Großwild kommen Hirsch, Wildschwein und Bär häusig vor. So lohnt die Fagd reichlich und große Fagdgesellschaften, darunter nicht selten königliche Prinzen und Fürsten, erscheinen in den Gömörer Bergen zum Waidwerk.

Die Thäler der Flüsse Sajó, Balog und Rima gehören mit ihren unteren Bersslachungen zu den besten Weizengegenden. Weniger fruchtbar sind die Kalkplateaux im östlichen Theile des Comitats, sowie das Gelände der Basalts und Trachytberge von Ajnácskö.

Dieses mannigfaltige, an auffallenden Gegensätzen reiche Gebiet ift von Urzeiten her bewohnt. Die riesige Barabla-Höhle bei Aggtelek enthält die ältesten Spuren des Menschen in Ungarn. Mit den Knochen des ausgestorbenen Höhlenbären fand man Gefäßscherben und Werkzeuge von Stein und Knochen aus der ältesten Steinzeit; die jüngere Steinzeit ist in dem Bestattungsgange der Höhle durch die in die zweite Neihe gebetteten Urnen nebst Gegenständen aus zugeschlagenem Stein, Knochen und Thon vertreten; endlich weist die Stätte der Küchenabfälle mit ihrer unteren Schichte in die Bronzezeit, mit der oberen in die Eisenzeit zurück.

Bon den Bölkern, welche die einwandernden Ungarn hier vorfanden, weiß die Geschichte wenig zu sagen. Die archäologischen Funde, die im Süden des Comitats auf dem Burgberg von Söreg gefundenen Thongefäße, Waffen und Schmucksachen stammen gewiß von den nomadischen Stämmen der Jazyger, Hunnen, Avaren und Sarmaten her, allein Inschriftsteine und Grabmäler sinden sich darunter nicht. Die Todten dieser Zeit sind wirklich todt; ihr Andenken ist mit dem dichten Schleier des Bergessens bedeckt.

Die Einwanderung der Ungarn beginnt eine neue Spoche. Gömör ift thatsächlich eines der ältesten Comitate. Bald nach der Landnahme bildet sich hier das Comitatssystem aus. Es entstehen Städte, größere Bergwerksanlagen. Die Könige waren darauf bedacht, dem Bergbau zur Blüthe zu verhelfen.

Der Tatarenfturm vernichtete die Cultur der ersten Jahrhunderte, allein innerhalb eines halben Jahrhunderts erhoben sich die Ortschaften wieder aus ihren Trümmern und nach und nach erstarkten auch die angestammten, mächtigen Familien wieder. Unter den Herren der größeren und kleineren Besitzungen sinden sich berühmte altmagyarische



Clovafische Geschirrverkäufer.

Geschlechter. Dem Stammherrn des Hauses Bebek erlaubte der König, nach einer noch jetzt im Bolke lebendigen Sage, sieben Schafskälle zu erbauen, er aber baute statt dessen die sieben Burgen Berzéte, Esetnek, Kraßnahorka, Pelsücz, Sólyomkö, Szádvár und Torna, von denen herab ihre Nachkommen kleinen Königen gleich das Comitat beherrschten. Neben den Bebek sind die alten Familien des Comitats: die Széchy, Lorántssy, Derenschip, Feledy, Ilsvay u. s. w. Auch die Erzbischöfe von Kalocsa und Gran hatten im Comitate bedeutenden Besitz.

Im XIV. Jahrhundert nahmen Bergbau und Erzschmelzerei einen bedeutenden Aufschwung. Die Hauptorte der Montangegend sind Dobschau (Dobsina), Rosenau (Rozsnyó) und Esetnek längs des Sajó und Rimabánya im Thale der Rima. Die Bergstädte erhielten Freibriefe. Rimabánya erhielt seine städtischen Privilegien schon 1268 von Stephan, Erzbischof von Kalocsa; Esetnek und Pelsücz erhielten das Recht der Judicatur und das jus gladii, die Besugniß zum Abhalten von Wochenmärkten und Mauthsreiheit im ganzen Lande; Rimaßombat trat 1335 in die Reihe der Städte; Rosenau und Jolsva erscheinen als königliche Besitzthümer.

Im XV. Jahrhundert brachen Kriegsvolk und Troß des böhmischen Abenteurers Giskra in die Gegend ein. Die Husten erwarben sich architektonische Berdienste, da zu ihrer Zeit zahlreiche Burgen und husitische Kirchen erbaut wurden. Bei der Bertreibung der Böhmen flatterten die Fahnen Johann Hunyadis und Matthias' im Comitate. Der Királyhegy (Königsberg) soll nach Matthias so benannt worden sein.

Nach der Mohácser Schlacht sah das Comitat schlimme Tage. Einestheils standen seine parteisüchtigen Magnaten unausgesetzt in Fehde mit einander und mit den kaiserlichen Heeren, anderseits aber machte sich das doppelte Königthum und insbesondere das türkische Joch geltend. Die Türken nahmen die Burgen Gede, Szécs, Ajnácskö, Putnok und streisten dann sengend und plündernd dis Dobschau hinauf. Das Volk lieferte den Türken seine Steuer erst in Fülek, später in Erlau ab. Die Burgen wurden, dis auf Murány und Kraßnahorka, alle zerstört, der Bergbau ging stark zurück. Außer den Türken bemühten sich auch die Burghauptleute von Murány und Kraßnahorka, unter ihnen berüchtigte Abenteurer, wie die Bebek, Matthias Bazsó und Melchior Balassa, das Volk zu placken.

In den Kämpfen des folgenden Jahrhunderts stand ein großer Theil des Comitatssadels zu Bocskap und Bethlen. Im Laufe dieser Wirren erlitt das Comitatsarchiv einen schweren Schlag. Es wurde zu größerer Sicherheit nach Jäßó geschafft, wo es bei der Zerstörung des Convents zum großen Theile zu Grunde ging. Noch eifriger eilten die Herren von Gömör unter die Fahnen Georg Käkóczys I., dessen Gemahlin, Susame Lorántssy, eine Tochter des Comitats und mit mehreren dortigen Familien verwandt war.

Franz Wesselsenni bekehrte den Abel nach der Einnahme von Murány zur Partei Ferdisnands III. Auf Burg Murány wurden aber dann auch die Fäden der Wesselsenni'schen Verschwörung gesponnen, und als der Palatin selber aus den Reihen der Verbündeten schwand, übergab im Jahre 1690 seine Witwe, Maria Szechy, die Burg dem Herzog Karl von Lothringen.

Auch an den Rakoczy'schen und Tököly'schen Wirren nahm das Comitat lebhaften Antheil; die dortigen Burgen, insbesondere Murany und Kraßnahorka, besaß der Fürst bis 1711. Mit dem Szatmarer Frieden hörte der Hader auf und die lange Reihe der nationalen Kämpse war abgeschlossen, die wildromantischen Thäler von Gömör wiedershallten nicht mehr von Geschüßdonner, die in der Türkenzeit noch aufrecht gebliebenen Burgen sanken in Trümmer, nachdem sie die Zeugen von soviel Größe und Kleinheit gewesen. Die einst kriegerische Bevölkerung kehrte zurück in die Schmelzhütten und Eisenshämmer und zum friedsamen Pflug.

Das Gömörer Comitat hat jetzt rund 175.000 Einwohner, darunter 96.000 Maghsaren, 5.000 Deutsche und 74.000 Slovaken. Das magyarische Element ballt sich im Süden und Osten des Comitats zusammen, mit der Linie Rimaßombat-Rosenau als unsgefährer Grenze, von welcher nördlich die Slovaken wohnen. Die gebildete Classe ist auch in der von Slovaken bewohnten Gegend magyarisch. Im nördlichen Theile des Comitats besteht auch eine kleine deutsche Insel, die Stadt Dobschau. Die einst in Gömör angessiedelten Böhmen, Ruthenen und Polen sind meist im Slovakenthum aufgegangen.

Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung bilden Ackerdau, Gewerbe, Handel und Bergdau. Wo Gebirge und Wald große Strecken einnehmen und die kleinen Landwirthschaften nicht nur fern von Ortschaften, sondern auch in bedeutender Höhe liegen, da wohnen die Leute zur Winterszeit im heimatlichen Dorfe, im Sommer auf den Bergen. Schon im Vorfrühling übersiedeln sie in das hölzerne Haus auf ihrer kleinen Wirthschaft und kehren erst spät im Herbste in ihr Dorf zurück. In den rauhen Gegenden des Nordens ist Viehzucht der Hauptzweig der Landwirthschaft. Zu Tausenden weiden die Schafe, Ziegen und Schweine auf den Alpentristen, während in den südlicheren Strichen Viehs und Pferdezucht vorherrscht.

In den sanfteren Thälern, wo Getreidearten und Hackfrüchte trefflich gedeihen, befinden sich die hervorragendsten landwirthschaftlichen Betriebe des Comitats, wahre Musterwirthschaften. In erster Reihe stehen die herzoglich Sachsen-Coburg-Gotha'schen Herzschaften zu Balogvar und Rimaßecs, die Kraßnahorkaer Herrschaft der Graßen Andrassy und die der Graßen Serenni zu Putnok. Der mittlere Grundbesitz ist besonders groß. Der alte, berühmte Adel des Comitats (die Mariassy, Fan, Szent-Ivanyi, Szent-Miklossy, Tornallyan, Hamvan, Ragalhi, Kubsnyi u. A.) sind durch die Türken-

herrschaft nicht versprengt ober ausgerottet worden. Fast in jeder Ortschaft befinden sich drei, vier und noch mehr adelige Curien, doch hat ein Theil der uralten Edelhöse in neuerer Zeit den Besitzer gewechselt. Selbst der geringste Bauer baut seinen Acker rationell, in systematischer Wechselwirthschaft. Weindau gibt es in den Grenzbezirken gegen das Borsoder und Heveser Comitat hin. Die Obstzucht steht hoch und ist lohnend, besonders in der Gegend von Esetnek, Köcze, Theißholz, Sajó-Gömör und Kosenau. Der dustige Tabak des Esetneker Thales ist weithin berühmt.

Der Handel konnte bisher, in Ermangelung eines bedeutenderen Handelsmittels punktes, keine besonderen Fortschritte machen. Shemals hatte Gömör vier namhaftere Handelsstraßen: die Landstraßen nach Pest, Kaschau, Igló und Miskolcz. Jetzt sind sie durch das Eisenbahnnetz ersetzt. Die wichtigsten Handelsartikel des Comitats sind nicht die landwirthschaftlichen Producte, sondern die des Bergbaues und Hüttenwesens nebst Holzeund Steingutwaaren.

Neben der Urproduction hat der Bergbau die größte Wichtigkeit. Er erstreckt sich neben dem Kobalt-, Nickel-, Lupser- und Silbererz hauptsächlich auf das Eisenerz, dessen Production im Jahresdurchschnitt nahe an 1.5 Millionen Metercentner beträgt. Die Eisenindustrie wurde unter den Arpáden besonders durch deutsche und flovakische Ansiedlungen betrieben. Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde das Eisen noch in den sogenannten slovakischen Öfen geschmolzen und raffinirt; gegenwärtig haben ansehnliche Gesellschaften und auch Sinzelbesitzer Werke im Betriebe, die sich auch mit derartigen Fabriken des Auslandes messen können. Die Erzlager der Gömörer Gebirge sind unerschöpflich und stellen die Eisenindustrie selbst in zehnsacher Steigerung für lange Zeiträume sicher. Die Hüttenwerke und Eisenhämmer reihen sich in den Thälern des Sajó und der Rima dicht aneinander. Es gibt aber im Comitate auch andere wichtige Industries unternehmungen: Sägeanlagen, Papiersabriken, Glashütten, Kupserwaarens, Leders und Steingutsabriken, Kunstmühlen. Das Kleingewerbe geht kaum über den localen Bedarf hinaus. Blos die häuslich betriebene Thons und Holzgeschirrfabrication steht in Blüte und findet auch im Auslande starken Absas.

Eisenbahnen gab es bis zu den Siebziger-Jahren keine; jetzt besorgen eine Hauptlinie und mehrere Flügelbahnen die Beförderung der ungeheuren Menge von Eisen und Holzwaaren. Die Hauptlinie durchzieht von Fülek her über Feled, Bánréve und Putnok den südlichen Theil des Comitats. Bon ihr zweigen die Seitenlinien Bánréve-Dobsina, Feled-Tipolcz, Tipolcz-Breznobánya ab, desgleichen die Bicinallinien von Bánréve nach Ózd und von Pelsücz nach Murány und Nagy-Szlabos. Die Länge dieser Linien beträgt über 260 Kilometer. Neben diesem ausgedehnten Eisenbahnnet gibt es noch treffliche Landstraßen, und zwar 114 Kilometer Staats- und 562 Kilometer ausgebaute Comitatsstraßen. Das Comitat ist in fünf Verwaltungsbezirke getheilt, mit fünf Bezirksgerichten, welche nebst dem Gerichtshof von Rimaßombat dem Sprengel der königlichen Tafel zu Kaschau zugehören.

Das Schulwesen hat in den letzten Jahren starke Fortschritte gemacht. Die Zahl der confessionellen, communalen und staatlichen Bolksschulen beträgt 308, mit etwa 378 Lehrern.

Die Gisenbahnlinie Fülek-Miskolcz betritt das Comitat über den niederen, nur 250 Meter hoben Übergang der Ajnácsköer Hügelgegend, an einem der niedrigsten



Das Schloß zu Balogvar.

Punkte der Wasserscheide zwischen den Flüssen Kima und Sajó. Süblich von dieser Sisenbahn liegt im Almágher Thale die Ortschaft Ajnácskö. In ihrer Umgebung erheben sich die verschieden gestalteten Sipsel dieser vulkanischen Gebirgsgegend. Auf einer kühnen Kuppe über der Ortschaft stand einst die Burg, die erst dem Geschlechte Szechy, dann dem Melchior Balassa gehörte und auch von den Türken wiederholt genommen wurde. Ihren alten Ruhm künden nur noch die Trümmer. Die Heilquellen von Ajnácskö gehören zu den jodhaltigen, alkalisch-erdigen Gisenwässern. Das kleine Bad wird jetzt fast nur von den Palóczen am Fuße des Medves besucht. Von hier gelangt man über

ben "Mulató bercz" nach Pogányvár (= Heibenburg), in bessen Umgebungen sich die Reste unzähliger Urweltthiere sinden. In den Felsenhöhlen wurden Wassen aus Stein und Eisen, sowie Geräthe aus Knochen ausgegraben. Unsern erhebt sich der Ragács-Gipfel, an dessen Fuße sich die Überreste von Säugethieren der Urwelt sinden. Bon diesem Gipsel reicht der Blick das Kimathal entlang bis Kimaßombat und längs des Eipelthales dis zur Burg Gács. Bei dem Dorfe Söreg erhebt sich der durch seine Alterthümer bekannte Söreger Burgberg mit den Trümmern der alten Burg. Diese Hügelgegend ist von Palóczen und Barkós (einem ähnlichen Stamme) bewohnt.

Das windungsreiche Thal des der Rima zusließenden Gortvabaches ist so schmal, daß das Bächlein, die Landstraße und die Eisenbahn darin kaum Plat finden. Bei Balogfalva wird das Thal breiter, dann bei dem kegelförmigen Burgberg von Barge de wieder enger. Im Jahre 1502 erhielt Ladislaus Aubinni, Hofrichter der Ofener Burg, die Burg Gedeö mit der Ortschaft Gedeöalja, dem heutigen Bargede, als königliche Donation. 1574 schleiften die Türken die Burg. Der ganze Berg besteht aus vulkanischem Gestein, das als trefsliches Baumaterial weithin verfrachtet wird. Bargede hat ein einfaches Bad und mehrere Herrensize. Unweit davon, bei Feled, erreicht man das liebliche Kimathal.

Feled ift Sit des Bezirksstuhlrichters. Hier zweigt von der Füleker Eisenbahn die Seitenlinie nach Tißolcz (Theißholz) ab. In dieser hübschen kleinen Ortschaft, sowie in dem noch hübscheren, eine halbe Stunde entfernten Jánosi, wechseln ebenerdige Herrenhäuser und parkartige Gärten in dichter Folge ab. Die Einwohner von Jánosi sind magyarisirte Husiten, wohlhabende, intelligente Bauern, die ihre Ücker trefslich bestellen. Die aus der Árpádenzeit stammende Dorfsirche ist kürzlich erneuert worden, dagegen weiß man von dem einst bestandenen Benediktinerkloster nicht einmal den Standort. Von Jánosi geht es nördlich das Rimathal entlang zwischen reichen Ückern und ausgedehnten Wiesen in kurzer Zeit nach dem Comitatssis Rimaßombat.

Die im Intravillan von Nimaßombat gefundenen Gegenstände aus der Bronzezeit lassen erkennen, daß hier in der Urzeit eine recht ansehnliche Niederlassung bestanden haben muß. Das jetzige Rimaßombat ist nach der Überlieserung aus der Bereinigung von sieden kleinen Ortschaften unter dem Namen Istvanfalva hervorgegangen. Wann es seinen jetzigen Namen erhielt, ist unbekannt. Seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts waren seine Grundherren die Erzbischöse von Kalocsa, von denen es bedeutende Vorrechte erhielt, dann die Szechy, Forgach, Losonczy und andere Familien. Zu Giskras Zeit traten die Einwohner zur Religion der Calixtiner über und ihre früheren Geistlichen konnten erst nach der Vertreibung der Vöhmen in die Stadt zurücksehren. Von 1552 an, als die Türken Fülek eroberten, war auch Rimaßombat ein Jahrhundert lang ihren schweren Vrandschapungen ausgesetzt, insbesondere ehe die blos eine Viertelstunde entsernte Vurg Szabadta,

bieses gefürchtete türkische Raubnest, das Schahhaus des Paschas von Fülek, durch die Schaaren Tiesenbachs und Drugeths dem Erdboden gleichgemacht worden. Das städtische Archiv enthält über 250 türkische Urkunden, die das schlimme Treiben der Plagegeister und Erpresser bezeugen. Auch an verheerenden Feuersbrünsten fehlte es nicht; 1506 wurde die Stadt ganz eingeäschert und verlor im Brande ihr Archiv.

Als die schweren Tage der Religionskämpfe und der nationalen Kriege vorüber waren, erhob sich die Stadt durch den Fleiß ihrer Bewohner, durch Handel und Gewerbe,



Belfücz und bie Cellulofefabrit gu Borta.

in neuer, regelmäßiger Gestalt und erreichte einen ansehnlichen Wohlstand. Gegenwärtig ift sie als Comitatssis der Mittelpunkt des politischen, culturellen und socialen Lebens von Gömör. Sie hat einen großen viereckigen Marktplat mit stattlichen Häuserreihen und mehrere öffentliche Gebäude von Bedeutung, darunter das Comitatshaus, das neue Gerichtsgebäude, das Comitatskrankenhaus, die Kaserne. Der Szechenhipark ist ein öffentlicher Garten, wie ihn so manche Stadt sich wünschen würde; er enthält auch Badehaus, Casino und Schießstätte. In der Tompagasse bezeichnet eine Marmortasel das Geburtsshaus des Dichters Michael Tompa, der in Kurzem auch ein Denkmal erhalten wird. Außerdem hat die Stadt zwei namhafte Geldinstitute, eine Druckerei, mehrere Localblätter und eine Kunstmühle aufzuweisen. Hier ist auch der Sit des staatlichen Forstamtes und

des Berggerichtes. Das vereinigte protestantische Obergymnasium ist in seiner Art das einzige im ganzen Lande. Außer den trefflichen Bolksschulen erhält die Stadt auch Bürger-, Lehrlings- und Frauengewerbeschulen.

Die 6000 Einwohner sind größtentheils Gewerbsleute, Gerber, Csizmenmacher, aber die berühmten Guba- (Lodenmantel-) Schneider, Kürschner, Goldarbeiter und Feldssschapenversertiger, die einst in der ungarischen Industrie eine so große Kolle spielten, sind vom Schauplatze verschwunden. Die Gemarkung der Stadt ist sehr fruchtbar, ihre Land-wirthschaft und Gartencultur einträglich. Die oft von der Rima überschwemmten Krantsselber und Gärten sind überreich an Grünzeug. Alle ständigen Einwohner, auch die Gewerbetreibenden, trachten wenigstens ein Küchengärtchen zu erwerben. Bis in die neueste Zeit besaß jede bürgerliche Familie ihr eigenes kleines Krautseld. Die Jahrmärkte gehören zu den stärksten des Comitats. Neben dem großen Pferde- und Viehmarkt pflegt auch der Waarenmarkt bedeutend zu sein, Kunden kommen von nah und fern. Kimaßombat gegensüber, am anderen Ufer der Kima, liegt Tamásfala (Tamásfalva), dessen sieber, am anderen Ufer der Kima, liegt Tamásfala (Tamásfalva), dessen sieber, die Szabadka, mit staatlichem Hengstendepot. Unterhalb der Stadt besindet sich die Anlage der staatlichen Ackerbauschule von Kurincz.

Nach einem alten Spruch "hört in Rimaßombat das ungarische Vaterunser auf", oberhalb des Rimathales ist die Bevölkerung schon slovakisch.

Westlich von Rimaßombat, jenseits des Hügels, der die Wasserscheide bildet, liegt die Ortschaft Osghan, am Fuße von sansten Hügeln, mit hübschen Herrensigen. Über dem Dorfe ragt die stolze Burg der Freiherren von Luzsenßth, aus dem XVI. Jahrhundert, einst Besithum des Geschlechtes Bakos. Die Heiducken des Blasius Nemethy hatten hier 1604 ein Treffen mit dem Heere des kaiserlichen Generals Basta, der auch von hier zu seinem Verheerungszug durch das Comitat aufbrach. Das evangelische Gymnasium überssiedelte in den Fünsziger-Jahren nach dem Aussterden seiner Patrone, der Familie Korponah, mit Prosessonen und Schülern nach Kimaßombat, um sich mit dem dortigen Gymnasium der Reformirten zu vereinigen. Die magharischen Bewohner des Dorfes betreiben neben dem Ackerdau auch das Fuhrmannsgeschäft; sie bringen das Thongeschirr und die Ziegel der slovasischen Nachbardörfer auf die Wochens und Jahrmärste.

Nördlich von Osgyan liegen im Thale des wilden Szuhabaches die kleinen Dörfer Fazekas-Zsaluzsanh, Susanh, Bonghelok und Szuha mit slovakischen, aber auch ungarisch sprechenden Einwohnern, die sich hauptsächlich mit Töpferei befassen. Ihre Thon-waaren, besonders die feuerfesten Ziegel von Zsaluzsanh, sind auch im Ausland sehr gesucht.

Die Cisenbahnlinie Fület-Miskolcz erreicht bei Feled eines der anmuthigsten Thäler bes Comitats. Dieses breite Thal, das sich östlich bis Putnok, der Comitatsgrenze, erstreckt,

ist süblich von dem tertiären sandigen Apokastein begrenzt, der den Fuß der Mátra bildet und sich an das Bükkgedirge lehnt; im Norden ist es durch niedrigere Hügelhänge abgesschlossen. Es ist dies eine weite, fruchtbare und gut bedaute, von den Flüssen Kima und Sajó bewässerte Sbene, wo blühende Ortschaften und trefslich gehaltene Meierhöse mit Burgruinen abwechseln. Bei der wohlhabenden Ortschaft Serke wendet sich die Rima plötzlich nach Osten. Von dem Hügel über ihr, wo einst die Burg der Lorántssy stand, hat man eine schöne Aussicht, östlich bis Putnok, nördlich bis Kimaßombat. Weiter solgen die



Eingang zur Aggteleker Sohle.

behäbigen kleinen Dörfer Simonyi, Harmacz und Martonfalva, dann das hübsche Rimaßecs, Hauptort des Bezirkes und Stammsitz der Szechy, wo der Herzog von Coburg eine großartige Landwirthschaft besitzt. Die Burg wurde von König Matthias geschleift. Linkshin zwischen den Hügeln liegt Csiz, mit seinem wirksamen jod- und bromhaltigen Bade, das jetzt, gut eingerichtet, auch viele Gäste aus entfernteren Gegenden hat.

Weiterhin, am Zusammenfluße der Rima mit dem Sajó, liegt in fruchtbarster Gegend Banréve, mit altem, parkumgebenem Edelsiß, der jetzt der Familie Hamos gehört. Hier zweigen von der Eisenbahnlinie Miskolcz-Fülek die Seitenlinien nach Dobschau und Nadasd ab.

Östlich von hier liegt am Sajó an einem langen Hügelabhang emporgebant die Großgemeinde Putnok. Schon von weitem erblickt man das hochgelegene Schloß der Grafen Serénhi, zu dem eine große, wohleingerichtete Herrschaft gehört. Putnok wurde von Ladislaus IV. dem Geschlechte Rátót verliehen. Später gehörte es den Putnoky, von denen es an die Barone Orlay und dann an die Familie Serénhi überging. Es war lange Beit ein befestigter Grenzort des Comitats; durch die Türken wurde es wiederholt verheert. Die Einwohnerzahl übersteigt 3000. Die hübsche, städtisch gebaute und eingerichtete Ortschaft hat eine Bolksbank, eine große Dampsmühle, eine Surrogatkasseefabrik, eine Gewerbecorporation und neben guten Elementarschulen eine Lehrlings- und eine Frauensgewerbeschule. Das kleine Geburtshaus des tresslichen Bolksbramatikers Eduard Toth, Berfassers des "Dorflump" (Falu rossza), neben dem Stadthause ist mit einer Denktasel bezeichnet. Die Einwohner treiben viel Gewerbe und Handel. Die Herbstmärkte sind besonders belebt. Die von der Physlogera verwüsteten Weingärten sind neu bepflanzt und der Weindau beginnt sich wieder zu heben.

Weftlich von Putnok, bei Rimaßécs, mündet das Balogthal in das untere Rimathal. Längs des Balogthales liegen mehrere kleine Ortschaften mit gut eingerichteten mittelsgrößen Gütern, Meiereien und alten Edelhößen. Besonders zu erwähnen ift Balog, nicht nur als größtes Dorf des Thales, sondern auch als Sit einer größeren Herrschaft. Die Herrschaft Balogvar gehörte im XIII. Jahrhundert dem Geschlechte Balog, von dem die Szechy abstammten; dann ging es an die Kohary und schließlich durch Heirath an die Herzoge von Sachsen-Codurg-Gotha über. Über dem Dorfe stand einst eine Burg, die aber der Ungunst der Zeiten erlag; an ihrer Stelle krönt jetzt den Burgberg das fürstliche Schloß der Codurg und schaut weit über alle Ortschaften des Thales hinweg. Das Schloß ist von einem Park umgeben, an den sich ein großer Wildpark schließt, mit zahlreichem Wild, das, namentlich die Hirsche, seltene Exemplare ausweist. Die Dorfbewohner sind fleißige Bauern, denen der kleine, aber unbändige Balog-Bach durch Überschwemmungen viel Schaden zufügt. Südösstlich liegt Radnót, dessen Bewohner bis in die jüngste Zeit Tabakbau getrieben haben.

Mördlich von Banréve öffnet sich das schönste und fruchtbarste Thal des Comitats, das Sajó-Thal, mit zahlreichen wohlhabenden Gemeinden, ergiebigen Ückern und anmuthigen Wiesen, über denen niedere, wald- oder rebenbekränzte Berge aufsteigen. Hiegen nahe beieinander die Dörfer Abafalva, Szent-Királh, Hanva, Necsko, Kövecses, Kunha und Méhi. In Hanva wirkte lange Jahre hindurch Michael Tompa als reformirter Pastor; der große Dichter ist auch dort begraben. Alle Ortschaften sind regelmäßig gebaut, die meisten liegen am Fuße der das Thal begrenzenden Hügel. Die Bewohner leben vom Uckerbau. Ihre mit Ziegeln gebeckten Häuser sind rein und gut gehalten. Die Blechdächer

ihrer hohen Kirchthürme blitzen in der Sonne weithin. Am linken Ufer des Sajó, von der Landstraße und der Eisenbahn berührt, erscheint in schöner Lage Tornalja, das Stamms nest der Familie Tornalhay. Das breite Thal, durch dessen Mitte sich das Silberband des Sajó schlängelt, ift gegen Osten von buchens und eichenbestandenen Hügeln, im Nordsosten von den höheren Sajó-Gömörer und Bejeer Weingebirgen begrenzt. Tornalja ist mit Sparkasse, Bezirksgericht und Grundbuchsamt ein Hauptort des Sajó-Thales. Es hat eine Handels und eine Lehrlingsschule; auf seine Märkte bringt das Volk des Sajó-



In ber Aggteleter Sohle: Der Salomonsthurm.

Thales Weizen und Vieh zum Verkauf. Der kleine, aber belebte Marktflecken ist auch durch Herrensitze, Parks und öffentliche Gebäude verschönert. Eine Viertelstunde weiter liegt am rechten Ufer des Sajó die alte Ortschaft SajósGömör. Es hat eine Bürgersschule, deren Grund der stets opferwillige Nikolaus Szentiványi gelegt hat. Hier wurde im vorigen Jahrhundert Panna Czinka, die berühmte Geigerin, geboren. Hier war es auch, wo nach der Sage König Matthias die Herrendes Comitates zum Wetthacken aufforderte und ihnen damit die Schwere der Bauernarbeit in lehrreicher Weise zu Gemüthe führte. Auf dem Burgberge, wo es nicht einmal mehr Trümmer gibt, hat man eine umfassende Aussicht.

Bei Tornalja theilt sich die Landstraße. Einerseits zieht sie durch das Sajó-Thal gegen Rosenau, anderseits westlich nach Rimaßombat. Unter dem Gömörer Steilberg liegt

Beje, mit Schloß und Park ber Szentmiklossy. Hier öffnet sich das enge Túrocz-Thal in das Sajó-Thal. Die bäuerlichen Bewohner der kleinen Dörfer Otrokocs und Lökösháza im Turócz-Thale sind sämmtlich Nachkommen von alten Edelleuten. In Harkács erblickt man das schöne Parkschloß der Barone Bay. Auch die Prämonstratensers Chorherren von Jákó haben hier einen größeren Besitz. Sine halbe Stunde von Sánkfalva liegt Lévárt, ein kleines Bad mit kalkhaltigem Wasser.

Westlich von Beje liegt an der Landstraße die Ortschaft Füge, an der südlichen Öffnung des Balher Thales. Die Bewohner der kleinen Dörfer Kalosa, Mihalhi und Balh sind verarmte Sdelleute und nähren sich hauptsächlich von Obstzucht.

Nördlich von Tornalja wird das Sajó-Thal immer enger. Hier liegt Sztárnya, mit schonem Schloß und Park der Familie Radvánßky. Weiterhin folgen Gömör-Panyit, Tiba und Horka mit einer Cellulosefabrik.

Nörblich von diesen kleinen Dörfern erscheint am Eingange des Esetneker Thales die Großgemeinde Pelsücz, mit 1800 Einwohnern. Sie gehörte einst den Bebek, dann den Perényi, dann dem letzten Franz Rákóczi. Sie besitzt in der nahen Industrieanlage Ó-Hámor Fabriken von Eisenwaaren, Holzsaser und Holzstoff, dazu eine Gewerbeschule. Das im vorigen Fahrhundert erbaute Comitatshaus wird, seitdem die Comitatsversammlungen in Nimaßombat stattsinden, zu anderen Zwecken benutzt; jetzt ist es für Holzskunstgewerbe eingerichtet.

Öftlich vom Sajó-Thale greifen die Ausläuser der Abauj-Tornaer Kalkgebirge in das Comitat hinein und ziehen sich vom Thale des Esermoslya-Baches südwärts dis Putnok. Ihre ausgedehnten wellensörmigen Hochebenen sind reich an mulden- und trichter- artigen Einsenkungen, Höhlungen, Spalten und Schlupslöchern. Die Bergrücken sind dürr, in den langgedehnten Thälern findet sich kaum eine Quelle, denn Regen- und Schnecwasser wird von den Löchern geschluckt. So sind diese Thäler natürlich öde und unwirthlich, der Bauer hat weit schlechtere Ernten als der im Sajó-Thale. Besonders dürr ist das Száraz-Thal, das sich von Trizs gegen Zubogy zieht. Die ganze Gegend ist von ausgedehnten Buchen- und Sichenwäldern bedeckt. Die Einwohner wurden als königliche Treiber und Fäger hier angesiedelt und sämmtliche Ortschaften geadelt. Die Haupterwerbsquelle ist die Sichenrinde, welche namentlich die preußischen Händler zahlreich herbeizieht. Die Ortschaften dieser Kalksteingegend sind im Allgemeinen klein, umso merkwürdiger aber sind hier die Höhlen.

Östlich von Pelsücz liegt das Plateau von Szilicze. Südwestlich der Ortschaft Szilicze befindet sich die Sziliczeer Eishöhle oder Lednicze. Ihr Eingang ist schlundsartig, innen aber erweitert sie sich zu einer geräumigen Halle. Ein großes Felsmassiv trennt die Höhle in zwei Theile. Der Boden und im Sommer auch die Wände sind mit

Eis bebeckt, besonders, wenn es im Winter und Frühling viel geregnet hat. Da gibt es zu Eis gefrorene Wasserfälle und riesengroß an den Wänden niederhängende Eisgebilde. Doch ift diese Höhle wegen Mangels an gangbaren Pfaben noch wenig besucht.

Von Pelfücz gelangt man füböftlich nach Pelfücz-Ardó, in dessen Gemarkung meist Galmeierz gewonnen wurde, und Hoffußo, von wo der Weg westlich, an mageren Weiden vorbei und über dünnbewaldete Höhen zu den unbeworfenen Häusern von Aggtelek führt. Die Sinwohner leben meist von Kalkbrennen und Kalkversendung. In



In ber Aggteleter Boble: Die große Gallerie - Der Belm ber Minerva.

der Gemarkung dieses Ortes liegt die weltberühmte Hörle Barabla, die sowohl wegen ihrer Größe, als auch wegen der wunderbaren Formen ihrer Stalaktiten zu den merk-würdigsten Tropssteingrotten Europas zählt. An Länge wird sie nur von der Mammuth-höhle in Amerika übertroffen; die Barablahöhle ist mit den 5.797 Metern ihrer eigentlichen Hauptgallerie und den 2.683 Metern ihrer zahlreichen Nebengänge die zweitgrößte Grotte der Welt. Dank dem ungarischen Karpathenverein ist die Höhle sehr bequem zu besuchen. Ihr alter Eingang besindet sich eine Viertelstunde von Aggtelek, ihr neuer, im Jahre 1890 vollendeter Eingang eine halbe Stunde weit gegen Osten, an der Josafier Landstraße. Ihre erste Beschreibung ist zu Beginn des Jahrhunderts verfaßt. In der Tataren- und Türkenzeit hat sie dem Volke gar oft als Zusluchtsort gedient.

Bei dem alten, unter dem Poronyateto befindlichen Gingange führen Stufen in die "Borhalle" hinab. Sie ift eine ziemlich geräumige Höhlung und zeigt an Wänden und Wölbung schon Tropfstein. Von hier gelangt man rechts durch den "Begräbnisgang" in bas "Beinhaus", wo Baron Eugen Nyary urzeitliche Kunde und Gerippe fand. Hier entspringt der Bach "Acheron", der mit dem "Styr" vereinigt die ganze Söhle durchfließt. Links der Borhalle kommt man zur "Reichstafel", deren eingegrabene Namen jedoch der Kadelrauch ichon bis zur Unleferlichkeit geschwärzt hat. Gegenüber, am linken Ufer des Baches, fieht man den "Mosesaltar", der ein Tropffteinbecken mit reinem Trinkwasser enthält. Am "Fuchsloch" vorbei, das rechts liegen bleibt, gelangt man in die 27 Meter breite "große Kirche"; ihre Bande und Tropffteine find vom Fackelbunft rußig, ihre Sohe ift fo groß, daß Fackeln nicht genügen, die Decke erkennen zu laffen. Sier fteht der "große Altar", ein sehr dicker, aufrechter Ralkstein, hinter welchem zwei spitbogige Pforten zur "Ranzel" führen. Bon ber großen Kirche links öffnet fich die "Fledermaushöhle", deren einst zahllose Fledermäuse aber jett verschwunden sind; sie scheint einmal eine besondere Höhle mit eigenem Eingange gewesen zu sein. Hier sieht man zwei parallele, 95 Centimeter von einander entfernte Radfurchen; fie sollen von den Karren herrühren, welche die einst hier hausenden Menschen benützt haben. Bom großen Altar führt ein schmaler Pfad nach ber 28-30 Meter hohen und ebenso breiten "kleinen Kirche". Das Aufflammen ber Kerzen treibt mit ben seltsamen Formen ein spukhaftes Spiel. Dies ist ein Tempel, ben sich die Natur selbst erbaut hat und wo der Gesang den Hörer mit besonders seierlichem Klang berührt.

Aus der "Büdöstder Gallerie" kommt das Wasser des "Styx" in die Hauptsgrotte geströmt. Links von "Büdöstd" (Stinksee) erstreckt sich eine große Seitengallerie, die bei den Führern "Paradies" heißt. Sie ist die interessanteste Seitengallerie der Baradla. Das Gewölbe der Halle ruht auf gelben Tropfsteinsäulen, die mit verschiedenen pflanzenähnlichen Bildungen verziert sind.

In die "kleine Kirche" zurückgekehrt, gelangt man über den "Styx" in den "kleinen Saal", der ein so starkes Scho hat, daß ein einzelnes Instrument ein ganzes Concert vortäuscht. Auf glitschig seuchtem Wege schreitet man weiter zu den schönen Tropfsteinsblumen des "Blumengartens", wo ein Pistolenschuß des Führers nach geraumer Weile ein langes donnerndes Scho weckt. Die "Palatinssäule" verewigt den Besuch des Palatins Ioses im Jahre 1806. Aus dem 38 Meter langen "großen Saal" klettert man eine lange Stufenflucht hinan auf den Berg "Moria", der von oben beleuchtet ein packendes Schauspiel bietet. Rechts von ihm ragt der "Parnaß", links ist der "Judentempel". Bom Parnaß führt ein schmaler, schlüpfriger Pfad zum "Taubenschlag" und weiter zum "Wasserstrudel", wo der Bach in eine tiese Schlucht hinabstürzt.

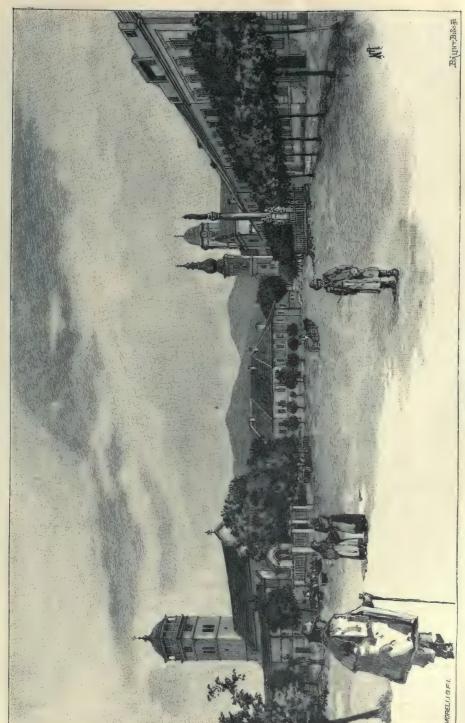

Der Hauptplag in Rosenau.

Doch weiterhin wird die Unterwelt immer noch wilder. Die "Eisebene" gleicht von fern einem gefrorenen See. An "Burg Muránh" vorbei steigt man in eine Tiefe nieder, wo das Wasser zwischen mächtigen Fessen verschwindet; das ist das "Eiserne Thor". Hier beginnt die neue Gallerie der Höhle, die zuerst im Jahre 1825 durch den Ingenieur Bas begangen wurde. Der Weg ist etwas unbequem, der Grund schlammig und kiesig, doch die Mühsal wird durch eine Reihe immer schönerer Gebilde belohnt. Verschiedensarbige Säulenreihen, mit Vorhängen drapirte Wände, in einander wachsende Stalagmiten und Stalaktiten, ein wellensörmiger, glitzernder Teppich unter den Füßen: das Alles gibt ein wunderbares Vild. An den mannigsaltigsten Figuren vorbei gelangt man zum "Olymp", dessen Wissel beinahe an die Decke stößt. Die prächtige "Feenburg" besteht aus weißen, rothen und gelben Tropfsteinsormen. Sie und die "hängenden Gärten der Semiramis" mit ihren krystallklaren Gebilden gehören zu den schönsten Theilen der Baradla. Eine herrliche Säule heißt "Thurm von Pisa". Dann folgen abermals wilde Partien, die "Trümmerstätte", wo gebrochene Säulen, zerschmetterte Steinnadeln und geborstene Wände von der Gewalt des Wassers erzählen.

Beiter rechts erscheint der längste Seitengang der neuen Gallerie, das "Schlupfloch". Es gehört mit seiner überschwenglichen Ornamentik zum Schönften, was die Baradla aufzuweisen hat; Bande und Wölbung sind mit Tausenden von Tropfsteinzierrathen bewachsen. Aus diesem Säulengang zurückgekehrt, trifft man in der Hauptgallerie die fchonen Saulen bes Berges "Bindus" und findet bei der "bicken Saule" in einem Stalagmitbeden gutes Trinkwasser. Hier beginnt ber schönfte Theil der Hauptgallerie, mit wunderbaren Tropfsteinformen. Man erblickt das anmuthige "Tempe", die schlanke "Minerva-Säule", den blendend weißen "Alabasterthurm". Dann schlägt man den "goldenen Weg" ein, der einst den Anfang einer älteren Sohle bildete, und gelangt zu bem 35 Meter hohen "Blocksberg" (Gellerthegy), auf dem fich eine 20 Meter hohe, 8 Meter dicke, weiße Säule, die "Sternwarte", erhebt. Im "Kerker von Munkacs" sieht man blos glatte Kalkwände und umherliegende Steinhaufen. Noch öder ift die "Zelle des zum Tobe Berurtheilten". Dann bewundert man das große "Gögenbild", in deffen Nähe sich ein fürchterlicher Abgrund aufthut. Bei dem "Ganymedbrunnen" bieten größere und fleinere Becken gutes Trinkwaffer. Bon bier führt ein schlüpfriger Weg zur "Gölle", wo die Unterwelt ein Ende hat; durch den Josafver Eingang gelangt man an der Grenze von Gömör wieder ins Freie.

Nordöftlich von Pelsücz verengt sich das Sajo-Thal bedeutend. Seine beiden Felswände springen dergestalt vor, daß sie zusammengeschoben genau ineinanderpassen würden. Es ist, als wären sie ursprünglich Eins gewesen und durch das im Rosenauer Thale angesammelte Wasser auseinander gerissen worden. An den Felswänden lehnen die



Kraßnahorfa.

Ortschaften Vigtelke, Gombaßög und Szalócz, mit Eisenhämmern und Hochösen. In der Umgebung sind Gärtnerei und Bienenzucht hochentwickelt. Jenseits Szalócz trägt eine ragende Felszacke die Ruine des Alosters der rothen Mönche. Weiterhin liegt das hübsche Dörschen Berzete, mit Schlössern der Familien Máriássy und Hámos. Vor dem Tatarenseinfall hieß es als königlicher Cameralbesitz Forraßtó. Seine Kirche ist althusitisch und diente einst als Beste; sie ist noch jetzt mit einer dicken, von Schießscharten durchbrochenen Steinmauer umgeben. Die Grafen Andrássy haben hier einen Hochosen, der jährlich 18.170 Metercentner Roheisen erzeugt.

Im nördlichen Theile dieser bereits erwähnten schönen Ebene liegt die zweite größere Stadt des Comitats, Rosenau (Rozenyó), am Kuße des kahlen Bozsálló oder Dchsenberges (Öförhegy), deffen Gipfel eine weite Aussicht gewährt. Rosenau ist eine uralte Bergwerkscolonie. Nach Einigen soll es unter Andreas II. entstanden sein, der hier fächsische Bergleute angesiedelt habe. Das Stadtwappen zeigt drei Rosen, was auf den Ursprung des Namens deutet. Die Glanzzeit Rosenaus reicht bis zur Schlacht bei Mohacs: es war damals ein mahres Californien, wo felbst Danziger und Bruffeler Kaufleute gerne Bergwerke erwarben. Später sank ber Bergbau immer mehr. Die Stadt hatte unglaublich viel Widerwärtigkeiten zu erdulden. Ihre Herren sogar, die Graner Erzbischöfe, waren nicht ftark genug, fie gegen die Blünderungen der Raubritter vom Schlage der Bebek und die Brandschatzungen durch Böhmen und Türken zu schützen. Die späteren Freiheitskriege und nationalen Bewegungen brachten fie aus einer feindlichen Sand in die andere. Durch die Religionswirren hatte sie nicht weniger zu leiden. Franz Ratoczi II. verhandelte hier mit dem Staatsrath vom November bis Weihnachten des Jahres 1706 und im Januar 1707; auch wurde die berühmte Onoder Abrenuntiation insgeheim hier beschlossen. Dies katholische Bisthum von Rosenau ist 1776 von Maria Theresia gestiftet, bei welcher Gelegenheit die Stadt den Titel einer "privilegirten bischöflichen Berastadt" erhielt. Der war allerdings blos ein leerer Titel, denn die längst eingegangene Bergwerksindustrie konnte nicht wieder belebt werden. Die Einwohner, an die 5000, sind deutschen Ursprungs, doch magyarifirten sie sich größtentheils schon im XVI. Jahrhundert. Der geistige und materielle Fortschritt der Stadt ist so groß, daß sie darin auch jest mit dem Comitatssis Rimagombat wetteifert. Bon dem umfangreichen, vierectigen Marktplat aus fieht man die große bijchöfliche Kirche, das Gymnasium der Prämonstratenser, das römisch-katholische Priefterseminar und das bischöfliche Palais, von dem einft ein Theil die Residenz der Jesuiten war. Die Evangelischen haben sich Kirche und Gymnasium abseits an einem rauschenden Gebirgsbach erbaut. Außer diesen beiden Mittelschulen besitzt Rosenau Mädchen-Erziehungsanstalten, Waisenhäuser, eine Lehrlingsschule, ein großes Spital, das in den letten Jahrzehnten hauptfächlich aus Spenden des Dr. Koffa und des Bischofs



der Stadt, im wildromantischen Csuesomerthale, liegt ihr Bad, das schwefelsaures Eisenorydul (Eisenvitriol) enthält und hübsche Villen besitzt. Es konnte zwar zu keinem besonderen
Ause gelangen, ist aber an Feiertagen ein sehr besuchter Ausslugs- und Vergnügungsort der
Stadtbewohner. Immerhin wächst, dank der Heilkraft des Wassers und der tadellosen Einrichtung des Bades, die Zahl der Besucher von Jahr zu Jahr. In der Nähe entspringt ein
alkalischer Sauerbrunn. Die Lage von Rosenau ist günstig, so daß es auch jetzt einen lebhaften
Verkehr hat. Als noch kein Sisenbahnnetz das Land bedeckte, war hier der Punkt, wo das Bolk
der Zips und des Alsöld zusammentraf; die Bewohner von Rosenau aber befanden sich stets
auf Reisen, um ihre Waaren abzusetzen. Von Wichtigkeit war auch die Erzeugung von Honig,
Meth, Wachskerzen und Honigkuchen, sowie die Vleicherei. Die Sisenbahnen haben einen
Theil des Verkehres abgelenkt, wodurch Handel und Gewerbe der Stadt in neuerer Zeit
gesunken sind. Einst waren ihre Märkte sehr besucht und ihre Kürschnerwaaren hatten auch in
weiter Ferne Absa. Außer ihren Gewerben betreiben die Einwohner auch Landwirthschaft.

Öftlich von Rosenau gelangt man auf der Tornaer Landstraße nach der romantisch gelegenen Ortschaft Aragnahorka-Baralja. Ein isolirter fahler Sügel babei trägt die alte Burg. Sie war das Stammnest der Bebek, die von hier aus drei Jahrhunderte lang das Comitat beherrschten und ihrem Raubritterthum oblagen. Franz Bebek ließ alle Glocken des Comitats hieherschleppen und prägte aus dem Metall falsches Geld. Im XVI. Jahrhundert kam die Burg an die Grafen Andraffn, Seit dem Abichluß der nationalen Rämpfe erdröhnen die Ranonen ihrer Wälle nur noch, um fürstliche Gäfte zu begrüßen. Trot der vielen Belagerungen und einer Feuersbrunft infolge Blipschlages zu Beginn dieses Jahrhunderts ist eine Seite der Burg, gegen das Sajothal hin, noch jett bewohnbar. Die alten Möbel, Gemälde und silbernen Reliefs, die katakombenartigen Sohlräume unter dem Burgthor, der ungewöhnlich tief in den Felsen gehauene Brunnen erregen das Juteresse bes Besuchers. Im nördlichen Theile der Hochburg liegt ein imposanter Marmorsaal in Trümmern; einst wurden in ihm die Comitatsversammlungen abgehalten. Auch von den fleinen Blumengärten ist nichts geblieben, als hie und da ein alter, verkummerter Flieberbusch. In die gewaltige Felswand der Burg ist neuerdings die großartige Gruft der Familie Andrassen hineingebaut worden. Die Burgkirche ist schön ausgemalt und hat ein Marienbild, das von Wallfahrern besucht wird. Sier zeigt man auch in gläsernem Sarge ben wunderbar erhaltenen Leichnam der in der Kurugenzeit verstorbenen Baronin Stephan Andraffy, geborenen Sophie Seredy. Die Ortschaft besteht aus einer einzigen breiten Gaffe; erwähnenswerth sind in ihr der gut eingerichtete Meierhof, nebst Ökonomiegebäuden und Beamtenhäusern, der Andraffn'ichen Herrschaft. Für die Kirche und Schule von Krafinahorka-Baralja, sowie für die von vielen anderen Ortschaften, spendet Graf Dionys Andraffy jährlich bedeutende Beträge.



Die evangelische Rirche in Chetnet und ihre geschnitte Rangel.

In nördlicher Richtung liegen mehrere Bergwerksanlagen. Im romantischen Thale des Csermoslya-Baches liegt das Dorf Dernö mit berühmtem Andrassy'schen Eisenwerk.

Wie in ganz Ungarn, so haben auch im Gömörer Comitat die Magyaren sich die fruchtbareren Thäler, die Gegenden mit milderem Alima, zur Niederlassung erwählt. Die Bewohner der bisher erwähnten Gegenden sind reine Magyaren, der Religion nach meist Protestanten.

Nördlich von Pelsücz erstreckt sich das kahle Pelsüczer Plateau, gleichsam als Fortsetzung des Sziliczeer Plateaus, von dem es durch den Sajó getrennt ist. Auf diesem Kalksteinplateau von beträchtlicher Ausdehnung findet sich kaum hie und da ein Stückchen Land, dessen Cultur sich lohnen würde. Wenn man seine steilen, weißlichen Seitenwände erklommen hat, sindet man oben zahllose Löcher, Trichter und Mulden verstreut. Gine mehrere Quadratmeter große Höhlung ist 92 Meter tief.

Dem Nordrande dieser unfruchtbaren Hochebene folgt das Csetneker Thal, deffen fübliche Mündung sich bei Pelfücz in das Sajó-Thal öffnet. Dieses fruchtbare, auch ziemlich erzreiche Thal ist von einem Seitenarm des Sajó bewässert, der sich bei Pelsücz mit dem Rosenauer Arme des Hauptfluffes vereinigt. Schon von Weitem erblickt man den hohen Radzim-Berg im nördlichen Theile des Thales. Die schön gelegenen Dörfer des Csetneker Thales find von Slovaken bewohnt; Magnaren finden fich blos im Süden, in Paskahaza und Run-Tapolcza, dann mit Slovaken vermischt in Csetnek. Der Hauptort des Thales ist Csetnek, mit 1500 Einwohnern. Seine von Karl Robert erhaltenen Rechte und Privilegien hat es unter Maria Theresia verloren. Im Jahre 1555 wurde es durch eine boje Seuche verheert. Seine Burg, die sich im Besitze der Esetnety, Bebek und Bakos befand, wurde schon vor den Rakoczischen Wirren völlig Ruine. Die evangelische Kirche ist gothisch und laut eines darin befindlichen Chronostichons 1272 gebaut. In ihrer Gruft liegt neben ben Burgherren auch Bergog Ernft Rafimir von Schleswig-Holftein begraben. Die trefflichen Malereien und alten Holzschnitzereien der Kirche sind sehenswerth. Esetnek ist eine aut gebaute, gewerbetreibende Stadt. Unter Ratoczi wurden hier die berühmten Fringia-Säbel geschmiedet. Jest sind eine Gifengießerei, ein Gisenwerf und ein Aupferhammer vorhanden. Bis vor kurzem war auch ber Tabakbau sehr wichtig, allein die Erschöpfung des Bodens brachte es mit sich, daß der berühmte, ungemein aromatische Csetneker Tabak nur noch im Nachbardorfe Ochtina gebaut wird. In Csetnek lebte lange Zeit Stephan Gyöngyösn, der bedeutenoste ungarische Dichter des XVII. Jahrhunderts, der sich auch in seiner vieljährigen Stellung als Vicegespan von Gömör ausgezeichnet hat; nach Einigen wäre er sogar da geboren. Esetnek hat die meiften Edelhöfe im ganzen Comitat.



Das Schlof zu Betler.

Nördlich von Ochtina liegt Nagy=Szlabos mit einer großen Papierfabrif, die mehrere Hundert Arbeiter beschäftigt und hauptsächlich für Zeitungen arbeitet. Vor einigen Jahren abgebrannt, ist sie seither neu aufgebaut.

Nördlich von Rosenau schlängelt sich die Eisenbahn im Sajo-Thale an hübschen Dörfern, Eisenhämmern und Fabriken vorbei. Die höheren Berge schauen mit würdevollem Ernst auf Thal, Fluß, Gisenbahn und Landstraße nieder, wie fie parallel dahinziehen. Der Berg Szulova, ein Ausläufer des Pozsálló, bietet die schönfte Aussicht bis zu den Gebirgen bes Saio-Thales, bem Buff im Borsober Comitat, ja bis zur Matra. Im Norden gewährt die Rabina-Höhe einen Ausblick gegen die himmelhohen Gipfel der Hohen Tátra. In jener einsamen Wildniß des Szulova haben die Andrassy ein Jagdhaus, ein förmliches Keenschlößchen. Un der öftlichen Seite des Sajo-Thales, rechts der Eisenbahn, befitt dieselbe Kamilie ein schönes, zweistöckiges Schloß; es liegt bei Betler in der Mündung eines von hohen Bergen umgebenen Thales. Es ift mit seltenem Geschmack glänzend eingerichtet und vom Grafen Emanuel, Bater des jetigen Besitzers, Grafen Geza Andrassn, erbant. Die Bande des Treppenhauses sind mit alten Kriegsruftungen, Baffen und Fahnen geschmückt. In den verschwenderisch eingerichteten Sälen verkehren nicht selten fürftliche Gäfte. Die Bilbergallerie weift Werke hervorragender ungarischer und frember Maler auf. Der 150 Joch große Bark ift mit seinen Springbrunnen und seltenen Coniferen einer der schönsten in Ungarn. In einem der Gartengebäude ist eine interessante ethnographische Sammlung aus Usien untergebracht, Buddhas, heidnische Tempelgeräthe u. f. w.

Dieses zwischen steilen Bergen geöffnete Thal ist aber nicht nur ein Schauplat des vornehmen Geschmackes der Grafen Andrassy, sondern auch ihrer wirthschaftlichen Tüchtigkeit und der großen Berdienste, die sie sich um die Entwicklung der ungarischen Industrie erworben haben. Ihre Sisenhämmer und Hochösen bilden eine dichte Reihe; es gibt welche in Betler, Alsó-Sajó, Oláhpatak. Auch die Papiersabrik von Nadabula ist hier zu erwähnen.

Dieses obere Sajó-Thal widerhallt fast überall von dem Getöse der Eisen- und Pochwerke. Die hohen, mit Laub- und Nadelwald bedeckten Berge, krystallklaren Bäche und schmucken Dörschen geben ein ungemein mannigsaltiges Bild. Nördlich von Olahpatak, wo sich das Erzgebirge mit den Ausläusern des Königsberges (Királh-Hegh) vereinigt, liegt in tannenumkränztem Thale Dobschau.

Dobschau (Dobsina) ist eine Stadt mit geordnetem Magistrat und ihrem Ursprunge nach eine uralte Bergwerkscolonie. Zur Bergstadt wurde es durch Sigismund 1411 erhoben, der ihm die Gleichberechtigung mit den Zipser Bergstädten verlieh. Bergbau und Eisenindustrie waren hier immer bedeutend. In den kriegerischen Jahrhunderten erhielt Dobschau von jedem kriegführenden Theil einen Usplörief. Allein trozdem hatte es viel

auszuhalten. Übermüthige Magnaten suchten es mit Raub und Brandschatzung heim; im Jahre 1544 kamen die Türken, steckten es zur Nachtzeit in Brand und schleppten einen Theil der Bevölkerung in die Sklaverei. Seine Fabriksindustrie erreichte ihren Gipfel zur Zeit der Thököli und Rákóczi; damals gab es hier auch eine Waffenfabrik. 1855 wüthete eine große Feuersbrunst. Die Zahl der Einwohner beträgt 4500; mehr als die Hälfte sind Deutsche, deren Dialekt sich nur wenig von dem der Zipser unterscheidet. Der Bergbau nahm zu Beginn dieses Jahrhunderts einen stärkeren Ausschwung; damals wurde die Kobalts und Nickelgewinnung so stark, daß es alle derartigen Bergwerke der



Dobichau.

Welt übertraf. Seitdem freilich ist das Erz rarer geworden und die Förderung zurückgegangen, so daß viele Einwohner auswandern. Auf dem Hauptplatze steht das stattliche Rathhaus, ein Stolz Dobschaus, dann die evangelische Kirche und die Volksschule. Es hat auch eine Sparkasse, mehrere gesellige Vereine, dann eine Handelsschule niederen Ranges, serner Bürger, Lehrlings und Bergwerksschulen. Der Getreidemarkt ist sehr lebhaft, noch mehr aber der Holzhandel. Die Stadt selbst ist sehr reich, sie besitzt zahlreiche Gruben, Fabriken und sehr ausgedehnte Forstbestände, aber trotzem verarmen die Einwohner immer mehr. Der ungarische Staat, der Herzog von Coburg und der Bergwerksverein "Concordia" besitzen hier Eisenerzgruben. Die gesammte Jahressförderung der Gruben an

Eisenspath und Eisenerz beträgt rund 2130 Metercentner. Außerdem gibt es Aupfersund Silbergruben, Dampffägewerke, mehrere Hochöfen, darunter die Andrassy'schen und Sarkany'schen. Doch die größte Merkwürdigkeit von Dobschau ist die weltberühmte Eishöhle.

Ueber den Langberg, nördlich von Dobschau, gelangt man in das Thal von Sztraczena, eines der schönsten des Gömörer Comitats. Bom Dorse Sztraczena angesangen bringt jede Windung des höchst mannigsaltigen Thales ein neues überraschendes Vild. Bald sind es riesige Felswände, bald kolossal niedergehende Muhren, dann schmale Felssgesimse, an die sich die Wurzeln der edlen Tanne krampshaft zu klammern scheinen. Dazu das ununterbrochene Rauschen des Bächleins, dessen kare Flut in Cascaden über die Steine stürzt oder in friedlicherem Lause sich entlang schlängelt. Bei dem Friedhof von Sztraczena erreicht man die interessante Falkenspalte (Solhomhasades), dann sührt ein schmaser Pfad zur intermittirenden Quelle, dem Rabenstein (Holloso). Dann sperrt in dem immer breiter werdenden Thale ein Felsgrat den Weg, es ist jedoch ein kurzer Tunnel—das Sztraczenaer Felsthor — hindurchgeschlagen. An der Wand des Thores steht die Inschrist: "Herzog August von Sachsen-Codurg-Gotha, Präsident der Ungarischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Dich loben diese Felsen." Das Thal schlängelt sich weiter, bis der sichtenbewachsene Eleshegy (scharfe Berg) austaucht. Von hier geht es weiter auf den Ducsa-Verg, wo man schon einen kalten Lusststrom, den Eishauch der Höhle sühlt.

Die Eishöhle in der Gemarkung von Dobschau ift an Größe und Schönheit die hervorragenoste unter den bisher bekannten Eishöhlen. Dieses Naturwunder wurde 1870 durch den Bergwerks-Jugenieur Eugen Ruffingi entdeckt. Die Sohle befindet sich im Schoffe einer nach Norben gerichteten Beraflanke und verläuft hauptfächlich gegen Often. Ihr höchfter Bunkt ift ber Eingang, von bem fie geneigt abwärts führt. Gie ift eine Erosionshöhle mit späterem Einsturg, in der die Eisbildung nach dem bei dem Eingange sichtbaren Einbruch begann. Das Waffer, das die Sohle ausgewaschen hat, gefriert jest darin. Die große Masse des Eises besteht aus ungähligen, periodisch übereinander gefrorenen Schichten. Die übrigen Eisgebilde, welche gleich Tropffteinen entweder von oben herabhängen oder von unten emporstarren, entwickeln sich in ihrem Kampfe mit der wärmeren Luft zu jo wundersamen Formen. Der Geologe Krenner unterscheidet noch eine dritte Form von Gisbildung, die mafferklaren, zollgroßen, fechseckigen Giskruftalle, mit denen die Wände im Frühjahr dicht bedeckt find. Die Gesammtmasse des Gifes in der Söhle ift über 125.000 Rubikmeter und sein Gewicht über eine Million Metercentner. Die Ausbehnung der Söhle beträgt 8.874 Quadratmeter, wovon 7.172 Quadratmeter auf das Eisgebiet kommen. Die Temperatur sinkt im Winter bis -8 Grad Celfius, im Sommer steigt sie höchstens bis 5 Grad.



Das Felfenthor des Sztraczenaer Thales.

Die Stadt Dobschau verwendet viel auf die zur Höhle führenden Wege und auf die Umgebung der Höhle; auch findet der Besucher jede Bequemlichkeit und der Besuch ist mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden. Im Sztraczenaer Thale ist ein bequemer Gasthof erbaut und daneben ein hübscher klimatischer Kurort eingerichtet.

Vom schmalen Eingang der Höhle führen 18 Stufen hinab in den 120 Meter langen, 50 Meter breiten und 10 Meter hohen Eissaal. Er ift ein mahrer Keenpalaft und stannend betrachtet man seine wunderbaren Eisgebilde. An seinen Wölbungen bligen wafferklare, durchfichtige Eiskryftalle im Lichte der Flamme, die mit jedem Aufflackern neue und wieder neue Bilder hervorzaubert. Auf dem spiegelglatten Fugboden, auf dem sich im Hochsommer oft genug muntere Schlittschuhläufer tummeln, kracht und sprüht es von zahllosen Eiskryftallen, die sich vom Gewölbe loslösen und hier zersplittern. Felsen= fäulen theilen die Halle in zwei Abschnitte, den großen und den kleinen Saal. hier find die vierectigen "Grabsteine", der "Wasserfall", der "Elephantenkopf"; dann die drei auffallend durchsichtigen "Gisfäulen", beren eine aus einer chlinderförmigen Söhlung Waffer ausströmt; dies ift ber "Brunnen" und auf diesen stütt fich eine schief lehnende breieckige Eisplatte, das "Beduinenzelt". Auf dem glatten Eisspiegel bemerkt man eine Wafferader, die ständig fließt. Un den durchsichtigen Eisfäulen blinken und blipen die mannigfaltigften Einzelformen: hingereihte ober burcheinander geschlungene Eisbander, bann blatt=, laub=, fächerförmige Eisplatten; oben in der Natur gibt es nichts bergleichen. Von hier führt der Weg in den 80 Meter langen Ruffingi-Corridor; die eine Seite desselben ift eine Felswand, die andere der Fußboden des Eissaales. Ein herrliches Object ift die aus feinen Eisfäden geflochtene "Laube", von der man durch einen Eistunnel in ben wundervollsten, aber auch fältesten Theil der Höhle gelangt. Hier ift die "Kapelle" mit gothischer Wölbung, dann die sogenannte "Hölle", ein Hohlraum, der ein wildes Durcheinander von Schneemaffen, herabgefallenen Felsbrocken und gahnenden Schlünden aufweist; in einer Ede der Hölle liegt ein 7 bis 8 Meter dider Eistrumm, der "Luzifer". Von hier abwärts schreitend erblickt man entzückt den "Borhang", einen wirklichen erstarrten und reichverzierten Eisschleier, 10 Meter hoch und 8 Meter breit. Rechterhand reihen sich im Corridor die cylindrischen Eispfeifen der "Orgel". An seinem Ende führen 150 Stufen in den kleinen Saal empor. Gine Stunde dauert der Spaziergang durch die großen und kleinen Söhlen, stollenartigen Gange, Corridore und die riefige Eiswelt dieses Ralfgesteines.

Im westlichen Theile des Gömörer Comitats zieht die Tiszolczer Flügelbahn von Rimaszombat nordwärts zwischen ausgedehnten Wiesen das Rimas Thal entlang. Größere und kleinere Dörfer wechseln ab, jedes von Obstgärten umgeben und von einem Kirchthurm gekrönt. Auf der Burg zu Káhó, dem Stammneste der Familie Jánoky, soll König

Matthias oft geweilt haben. Sie steht auf einem in das Dorf vorgeschobenen Gipfel; ein Schloßflügel ist noch bewohndar.

Rima=Brézó ist ber ehemalige Sitz bes Comitats Kishont. Seine Kirche, die sichon 1246 bestand, hat bemerkenswerthe Wandmalereien. Dann wird das Thal immer enger und bei Liker erblickt man die große Hochosenanlage der Rimamurány=Salgó=Tar=jáner Eisenwerk=Actiengesellschaft. Sie beschäftigt an 300 Arbeiter und erzeugt jährlich 360.000 Metercentner Eisen. Das Erz wird mittels Drathseilbahn aus einer Entsernung



Die Gishöhle zu Dobichau: Der obere Gaal.

von 14 Kilometer herangeschafft. Westlich erhebt sich der mit schönem Buchenwald bestandene Szinecz-Berg, wo einstens Goldsucher arbeiteten. Jenseits des Berges, bei Theißholz (Tißolcz) sperren die selsigen Ausläuser des Murányer Berges den Weg. Hier werden bereits auch die höheren Lagen der Bergslanken gepflügt und der Bauer schafft seine Ernte auf erstaunlichen Steilwegen herab. Der Name Tißolcz-Theißholz kommt von den Eibenbäumen (tiszasa-Theißbaum), die hier in Menge gepflanzt sind. Die Einwohner sind slovakischen und deutschen Ursprungs, sprechen aber jetzt blos slovakisch. Die Schafzucht ist besonders hervorzuheben. Ein ansehnlicher Theil der Gewerbetreibenden versertigt im Winter Holzgeschirr und weißes Halinatuch. Bon hier zweigt die an malerischen Einzelheiten reiche, über kühne Viaducte sührende Gebirgsbahn

nach Bries (Breznóbánya) ab. Theißholz hat eine Papierfabrik, eine Schafkäsefabrik, eine Lehrlingsschule, einen Selbsthilfsverein und lebhaften Holzhandel. Das Aerar hat einen Hochofen, dessen Product das ärarische Eisenwerk verarbeitet. Kakóczi hatte hier eine Gießerei für Bomben und Kanonenkugeln.

Einer der Berge, die das Theißholzer Thal umgeben, läßt seinen Grat mit sanfter Schwenkung gegen Westen streichen; in diesem entspringt ein Quellbach der Rima und läuft an Klenócz vorbei, das wohlschmeckenden Räse (ostvepka, szirecz) bereitet. In diesem Dorfe geht es am St. Demetriustage besonders lebhaft ber; da kehren nämlich die Bergbewohner, die Schäfer, schwer beladen mit Raje heim. Die Rlenoczer Männer widmen sich zum großen Theil der Verfrachtung von Brettern und Fahreifen, die Frauen spinnen, weben Leinwand und bereiten Grobtuch. Das Dorf hat eine Sageanlage und einen Selbsthilfsverein. Die Zahl ber Einwohner erreicht beinahe 5000. Seit ber Feuers= brunft von 1887 find die Strafen regelmäßiger gebaut, die Schulgebäude und das Gemeindehaus sind stattlich, die Wohnhäuser jedoch meist aus Holg. Südlich von hier hat fich ber zweite Quellbach ber Rima ein recht enges Thal geriffen, in bem zwischen hohen Bergen die Holzhäuser von Kokova und das in chinesischem Stil gebaute Schloß ber Grafen Forgach erscheint. Die Gemarkung ist mager und läßt fich nur durch harte Arbeit etwas abpreffen. Defto beffer lohnt fich der Bevölkerung die Arbeit in der nahen Holzwollefabrik und der Glashütte zu Ujantalvölgy, die mit ihren ständigen 500 Arbeitern zu den größten Glasfabrifen des Landes gehört. Aber nicht nur der Industrielle, sondern auch der Naturfreund findet hier seine Rechnung. Auf dem Gipfel angelangt, fieht man fich in einem wahren Naturpark. Forgacsfalva liegt auf bem westlichsten Runkte des Comitats und hat Einwohner von polnischer Abstammung. Das Dorf liegt 946 Meter hoch und wird jest wegen seiner herrlichen Lage von vielen Touristen besucht.

Jenseits des Rima-Thales taucht gegen Often zuerst die Berggruppe von Katkó auf, beiderseits des engen Katkóer Thales. Sie ist das südwestlichste und kleinste Glied des Erzgebirges. Ihr erzreichster Berg ist der Bashegh (Eisenberg), dessen Grat zwischen den Dörsern Szirk, Kákos und Turcsok westöstlich verläuft; er ist mit Wald, Busch und Wiese bedeckt und hat in seinem Schoße reiche Lager von Eisenerz. Südlich von hier sind die Berge schon niedriger und bilden den Übergang zu den weiterhin solgenden Kalkbergen. In den engen Thälern und auf den hügeligen Hängen dieses Gebirges liegen die kleinen Dörser dicht verstreut, ihre Gemarkungen sind alle wenig ergiebig. Die slovatische Bevölkerung dieser Thäler betreibt außer dem Bergbau häusliche Gewerbe, Holzfällerei, Kohlenbrennerei und die Berfrachtung von Holzwaaren. Dem Balog-Thale benachbart liegt das ziemlich rauhe und unfruchtbare Hrussofer Thal, dessen kleine Dörser

Schaf- und Bienenzucht betreiben. Biele bereiten Wachskuchen. Im oberen Thale des Turocz-Baches liegt die ziemlich ansehnliche Gemeinde Ratkó, die meist Gewerbe treibt. Südlich

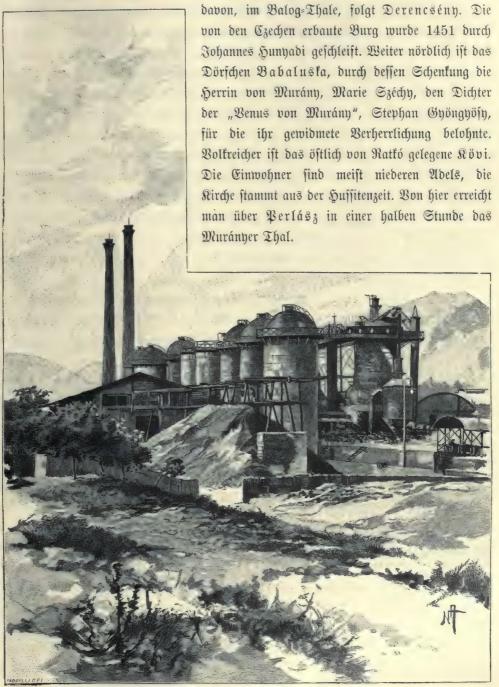

Die Fabritsanlage zu Mhustha=Liter.

## Das Murányer Thal und das Gömörer Granthal.

Die nordwestlichen gebirgigen Theile bes Gömörer Comitats sind durch das Muránher und das Granthal durchschnitten, und zwar mündet das Muránher Thal von Norden her in südöstlicher Richtung in das Sajóthal, während das Granthal ganz oben von Osten gegen Westen zieht und in das Sohler Comitat übertritt.

Der Muránybach, bessen Thal mit fruchtbaren Wiesen und Ückern bedeckt ist, fällt unterhalb von Beretke in den Sajó. Er ist zumeist breit, verläuft gerade und hat beidersseits schöne bewaldete Abhänge. Das Granthal bildet hier ein stumpses Dreieck, das mit einem spizen Winkel bis Bereskö reicht. Der Gransluß entspringt oberhald des Dorses Telgart aus dem als Wasserscheide dienenden Berge Bezuik und nimmt beiderseits mehrere kleine Bäche auf, wodurch er schon von Pohorella an zum Herabschwemmen von Alopholz brauchbar wird, von Polonka weiter aber bei Frühlingswasserstand auch für Flöße taugt. Die rechte Seite des Granthales hat mehr ebenes Land, ist also der zumeist bebaute Theil; die Flanken und oberen Theile der Berge haben Wald, und höher hinauf Matten, die aber jeht auch schon zumeist beforstet sind.

Beide Flüffe haben fich zwischen mächtigen Gebirgen ihren Weg gebahnt. Die einzelnen Gruppen diefer Gebirge haben verschiedene Ramen. Die eisenerzreiche Bashegy= (Eisenberg=) Rette, ein Hauptast des zwischen dem Murany= und Rimathale aufsteigenden Terfithe, zieht sich auf der rechten Seite des Muranger Thales stufenweise einsinkend bis Licze, beziehungsweise bis zum Sajothal herab. Ihre Grate find im Allgemeinen bewaldet, die Flanken aber, besonders bei Jolsva und Süvete, kahl. Die Gruben dieses Gebirges liefern jährlich 11/2 Millionen Metercentner Eisenerz. Die Dobschauer Kette, ein Aft des Gömör-Zipfer Erzgebirges, zieht sich westlich bis zur Javorina, und dann südöstlich bis Meléte hinab. Die Fabova, das nordöftliche Glied des Oftrovffi-Bepor-Gebirges, erhebt sich im nordwestlichen Theile des Comitats, zwischen der Murany-Veresköer Militärstraße und dem Granthale. Sie ist im Norden durch das Granthal, im Osten durch die Senkung von Sumjacz-Murany-Theißholz begrenzt. Ihre höchsten Gipfel heißen Kabova hola (1441 Meter), Lesnik (1398 Meter), Szkalka (1379 Meter). Dieses Berggebiet ift nahe an 3000 Joch groß und bilbet, obgleich von kleineren Thälern unterbrochen, als Ganzes boch ein einziges, mannigfaltig gestaltetes Plateau. Sein eigenthümlichster Theil ift das Muranyer Kalksteinplateau, mit dem Kljak (1391 Meter) als höchsten Punkt. Das Ganze ift ein rauhes, felfiges Bergland, wo man nur den herzoglich Coburg'ichen Schuthutten und Forfthäufern begegnet. Auf ben hohen Gipfeln und Graten gibt es auch Almen. Nördlich des Granthales fteigt die Riralnhegn= (Ronigs= berge) Kette oder Niedere Tatra empor und zieht die Grenze zwischen den Comitaten

Gömör und Zips. Ihre Gipfel sind höher als die der vorher genannten Berggruppe. Diese Gebirge bestehen zumeist aus Gneis und Granit. Das Granthal ist nicht reich an Erzen. Zwar kommt an manchen Stellen Eisenerz vor, doch sind die Lager zu dünn, um den Abbau zu lohnen; daher beziehen hier die Hüttenwerke des Herzogs von Coburg das Eisen aus den Gruben von Dobschau und Igló.

Die klimatischen und Witterungsverhältnisse sind im Murányer und Granthale sehr verschieden; dort beträgt das Jahresmittel 17 Grad Celsius, während der Gömörer Theil des Granthales zu den kältesten Gegenden Ungarns gehört. Einen Frühling gibt es da überhaupt nicht, und auch der Sommer dauert nur ein paar Wochen; die wärmsten Tage fallen auf Ende Juli und Anfang August, aber oft kommen noch im August Nachtfröste vor, die den wohlgediehenen Pflanzenwuchs vernichten. Im Winter gibt es nicht selten Schneestürme, die den Schnee zwei dis drei Meter hoch aufthürmen; dadurch wird die Aufrechterhaltung des Verkehres sehr kostspielig.

Dem Klima der beiden Thäler entspricht auch ihre Vegetation. Das Muránher Thal hat Weizen, Mais, ja im südlichen Theil auch Reben, während die Landwirthschaft des Granthales theils des rauhen Klimas, theils des mageren Bodens wegen nur geringe Abwechslung bietet. Meist werden Hafer und Kartoffeln gebaut, Obst gedeiht kaum an ein paar Stellen.

Der Bestand an Vieh und Schafen ist in beiden Thälern ziemlich stark. Leider lassen die Bewohner des Granthales ihrem Zugvieh nicht genug Pflege und bei der Arbeit keine Schonung angedeihen. Die Schafzucht ist wichtiger, da die Bevölkerung das Tuch für ihre Oberkleider aus der Wolle ihrer Schase versertigt.

Beide Thäler sind mit sehr ausgedehnten Waldungen bedeckt, die meist zur Coburg'schen Herrschaft gehören. Im Muránher Thale sind es Laubwälder, im Granthale Fichtenwälder. Die jährliche Abstockung beträgt 1166 Joch und ergibt 189.462 Kubitsmeter Holz. Das Ausholz wird größtentheils zu Baumaterialien zersägt, das Übrige für Schindeln benütt, verslößt oder der Kohlenbrennerei zugeführt.

Der Wildreichtsum dieser Gegenden war schon vor Jahrhunderten bekannt. Außer dem nutbaren Wild gibt es Bären, Füchse, Edel- und Steinmarder, Wildkaten; der Wolf zeigt sich nur ausnahmsweise; an Federwild kommen mehrere Adlerarten vor. Acclimatisirt wurden auf dem Király-hegy das Murmelthier und der Hirsch, eingewandert ist der Luchs. Die Gewässer sind sehr forellenreich.

Die Einwohnerzahl der beiden Thäler beträgt rund 32.000. Im Murányer Thale sind es meist Slovaken, doch kommen auch Dörser rein magnarischer Zunge vor. In mehreren slovakischen Gemeinden wird auch fließend ungarisch gesprochen; die Intelligenzaber, sowie die gewerbetreibende Classe, ist überall magnarisch, oder des Ungarischen

wenigstens mächtig. Die Mehrzahl sind Protestanten, und diese betreiben theils Acterbau, theils das Fuhrgeschäft, theils auch arbeiten sie in den Fabriken. Nebenbei gibt es in mehreren Dörfern Hausindustrien, insbesondere Töpferei und Dachziegelbrennerei. Die Bewohner von Murányhuta durchziehen als Fenstereinschneider das ganze Land. Häusliche Holziehen gibt es weder hier, noch im holzreicheren Granthale.

Im Granthale sind die Einwohner im allgemeinen Slovaken. Sie haben zwei verschiedene Dialecte, im oberen Granthale einen rein slovakischen, im unteren einen, dem Polnischen verwandten. Noch im vorigen Jahrhundert waren sie gleichfalls Protestanten, jett sind sie römisch-katholisch, in drei Ortschaften aber griechisch-katholisch, da diese, um von Luthers Lehre zu lassen, durchaus einen beweidten Geistlichen verlangten. Die Slovaken des Grangeländes sind ein echt flavischer Typus, von mittlerer Statur und frästigem Bau, aber nicht sehr gefälligem Äußeren. Leider sind sie dem Branntwein ergeben; ihr Gemüthsleben aber ist nicht schwach, was schon ihre Neigung zu Musik, Lied und Tanz bekundet. Die Häuser sind ohne Ausnahme aus Holz und haben so kleine Fenster, dass kaum ein Sonnenstrahl einzudringen vermag. Dassür ist das schmucklose Hosthor breit. Hauptbeschäftigungen sind Ackerbau, Kohlenbrennerei und das Verfrachten von Eisen- und Holzwaren. Auf die Viehzucht legen sie Gewicht, gehen aber nicht über den Hausbedarf hinaus.

Das ganze Thal entlang stößt ein Coburg'sches Werk an das andere. Die Ferdinandshütte erzeugt jährlich 45.000 Metercentner Eisen. Sie hat einen Martin'schen Ofen, ein Walzwerk mit 450 Pferdekräften, eine Roheisengießerei, eine Löthwerkstätte, ein Blechwalzwerk. In Svábolka, Pohorella und Závadka sind Blechwalzwerke, die jährlich 24.000 Metercentner seines Blech herstellen können, während die Augusthütte 12.000 Metercentner gewalztes Sisen liefert. Außerdem hat die Coburg'sche Herrschaft hier eine Fabrik von seuersesten Ziegeln und mehrere Dampssägen. Die Fabriksarbeiter unterscheiden sich bedeutend von den Bewohnern des Granthales, denn sie sind Fremde, die bei der Anlage der Eisenwerke zugereist sind. Ihre materielle Lage ist im Allgemeinen günstig. Sie haben, dank der Unterstützung der Coburg'schen Herrschaft, einen Consumperein und eine Bruderlade.

Die Ortschaften dieser Gegend werden wir im Muranner Thale auswärts, im Gransthale abwärts wandernd, in Augenschein nehmen.

Aus dem Sajóthale geht bei Pelsücz eine Flügelbahn über mehrere kleine Ortschaften nach Jolsva, einer Stadt mit geordnetem Magistrat.

"Folsva", schreibt Herzog Philipp von Coburg, "ift eine der ältesten Städte des Landes. Nach dem Aussterben seiner ersten Herren, der Isvai, fiel es an die Bebek von Pelsücz, dann an die Széchy. Im Jahre 1720 kauste es Koháry, und so kam es 1826 in

den Besitz meiner Familie. Seine auf der Nachbarhöhe erbauten Burgen konnten es nicht vor den Verheerungen der Türken bewahren, die es 1556 einäscherten und seine 400 Einwohner in die Sklaverei schleppten. Die hervorragenden Gebäude sind: das alte Stadthaus, die evangelische und die schöne, durch meinen Großvater erbaute römischekatholische Kirche; erwähnenswerth sind die beiden Honvédkasernen, serner mein hübsches, an der Stelle eines Tempelherrenklosters erbautes Schloß. In diesem hat Maria Széchn ihre beiden Hochzeiten geseiert. Folsva hat eine Sparcasse, zwei Spitäler, eine



Spiritusfabrik, eine Kohenfabrik und eine Handelsschule unterer Classe, eine Frauensgewerbeschule, eine kleine Badeanlage. Es ist Sitz eines Stuhlrichteramtes, und hier befindet sich auch die Forstdirection meiner sämmtlichen Besitzungen. Die Einwohner, etwa 2500 an der Zahl, treiben Ackerbau und daneben Gewerbe, insbesondere sind sie Esizmenmacher, Saffianmacher und Gerber. Der Getreidemarkt ist recht lebhaft. In der Gemarkung wächst viel gutes Obst.

"Folgt man von hier dem Laufe des Muránybaches, so kommt man zum Eisenwerk des Herrn Heinzelmann von Chisnyó und über mehrere kleine Ortschaften nach Nagy=Röcze, einer Stadt mit geordnetem Magistrat, in sehr hübscher Gegend, zwischen Wäldern und

Obstgärten. Bemerkenswerth sind hier das hübsche Stadthaus, der große Gasthof und die klimatische Curanstalt. Der Ort hat eine staatliche Handelsschule und eine Bürgerschule, sowie zwei Hochösen; ich habe dort mehrere Sägemühlen. Die Einwohner treiben Ackerbau und Gewerbe, von letzteren aber fast nur, was Kleidungsstücke und Möbel betrifft. Viele machen ihr Geschäft mit der Spedition von Nahrungsmitteln.

"Nordwestlich von hier erreicht man, indem die felsige Thalschlucht von Zdichova rechts liegen bleibt, den Endpunkt des Muranyer Thales. Dort liegt die Ortschaft Murany in einem von 800 bis 900 Meter hohen Waldbergen umgebenen Thalkessel. Das bemerkens-wertheste Gebäude in dieser ländlichen Ortschaft ist die römisch-katholische Kirche, die ich vor einigen Jahren in gothischem Stile erbauen ließ und die als eine der schönsten Kirchen des Gömörer Comitats gilt. Die hübschesten Baulichkeiten sind ferner mein Schlößchen und mehrere zur Herrschaft gehörige Beamtenhäuser und landwirthschaftliche Gebäude. Die Einwohner sind Fuhrleute und Fabriksarbeiter, die in meinen Dampssägen, meiner Steingutsabrik und meiner Fabrik von Mahlproducten Beschäftigung sinden. Oberhalb des Ortes steht auf einem steilen, zwischen zwei Thälern eingekeilten Felsgrat die historisch berühmte Burg Murany. Sie ist blos von Norden her zugänglich, während gegen Süden und Westen unersteigbare Felsenwände steil niedergehen.

"Die Burg foll im XIII. Jahrhundert durch die Isvan erbaut worden fein. Den Huffiten wurde fie durch Zapolya wieder abgenommen, der fie dem Tornallyay schenkte. Den Waifen des Letteren wurde fie durch ben berüchtigten Abenteurer Matthias Bagió entriffen, der von hier aus seine Beutezüge unternahm, bis auf Befehl Ferdinands I. Graf Salm ihn in der Burg belagerte und dann im Hofe derselben sammt seinen Officieren enthaupten ließ. Im Jahre 1609 kam die Burg an den Grafen Georg Szechn, der fie stattlich ausbauen und im Burghofe einen 90 Meter tiefen Brunnen graben ließ. Nach seinem Tode überlieferte seine Tochter Maria die Burg dem Grafen Franz Weffelengi, Burghauptmann von Fülek, dem späteren Balatin, der Murany sammt den zugehörigen Besitzungen als königliche Donation erhielt. Auch nachher folgten mehrere Belagerungen. Im Jahre 1704 nahm Franz Rakoczi die Burg und gab sie seinem Oberfeldherrn, dem Grafen Nifolaus Bercsenni; die von diesem hineingelegte Besatung mußte fie im Januar 1711 nach langer Vertheidigung dem kaiserlichen Heere übergeben. Endlich gelangte sie als Schenkung König Karls III. 1720 an Stephan Kohary. Als im Jahre 1816 Feldmarschall Ferdinand die Tochter bes in den Fürstenstand erhobenen letten Sprossen des Hauses Rohary geheiratet hatte, gelangte die Burg unter diesem Titel im Jahre 1826 in den Besitz dieser Kamilie. Gegenwärtig ift sie Ruine.

"Bon Murány führt eine gut gehaltene Militärstraße burch große Waldungen über zwei hohe Wasserscheiden, die Berge Brednahola und Javorina, in das Granthal. Von der



Burg Murány.

Javorina steigt man zu meiner Holzindustrieanlage in Vereskö nieder, wo die Straße sich theilt und einerseits in das Sohler Comitat, anderseits in die Zips führt. An letzterem Wege liegt, am Fuße des Königsselsens, das Dorf Telgárt, das unter König Matthias wegen seines ausgedehnten Wildparkes und einer Badeanlage berühmt gewesen sein soll. Jett ist es ein ärmlicher Ort mit 1742 griechisch-katholischen Einwohnern. Die hölzernen Häuschen und die unfruchtbare Gemarkung verstimmen den Beschauer; desto großartiger ist der Anblick des Királyhegy (Königsberg), der sich über dem Dorse imposant emporsgipfelt. Auf dem Besnik-Berge trägt eine Säule eine Inschrifttasel, welche die Quelle der Gran bezeichnet. Hier zweigt die Landstraße nach Dobschau ab.

"Gegen Norden gelangt man über größere und kleinere Hügel nach Pußtamezö, wo die Dampffägen zahlreiche Arbeiter beschäftigen. Das schöne, waldumkränzte Thal, mein hübsches, von meinem Bater erbautes Jagdschloß, die Beamtenhäuser und sauber gehaltenen Arbeiterwohnungen machen einen angenehmen Eindruck. Hirsche und Rehe gibt es recht zahlreich. Auch habe ich hier einen Wildpark, in den ich Hirsche von meiner Balogvärer Herrschaft versetzt habe. Läßt man die nach Straczena führende herrschaftsliche Straße rechts liegen und ersteigt den steilen Popova-Berg, so gelangt man in ein malerisches Engthal an dem nördlichsten Punkte des Gömörer Comitats. Hier liegt das Dorf Vernár, dessen Einwohner Holzindustrie und das Fuhrgeschäft betreiben.

"Nördlich von Vereskö liegt etwa 4 Kilometer weit das Dorf Sumjäcz, eines der höchstgelegenen im Lande (890 Meter). Es ist blos gegen Norden einigermaßen durch die Tannenwälder des Királyhegy geschützt, im Übrigen liegt es den rauhen Winden und Schneestürmen ausgesetzt. Im Winter machen es die großen Schneewehen oft für mehrere Tage unzugänglich. Mit Ausnahme meiner herrschaftlichen Gebäude ist das Dorf unordentlich gebaut, die hüttenartigen Holzhäuser geben ihm ein armseliges Ansehen. Die Einwohner, an die 2000, sind auch wirklich sehr arm.

"Westlich von hier, längs der Straße nach dem Sohler Comitat, siegen nacheinander meine Eisenwerke von Zlatnó, Svábolka und Nándorvölgh. Das größte ist die Ferdinandshütte (Nándorhuta), hier die Hauptstelle für Eisenblech= und Stabeisen= sabrication. Am oberen Ende des Eisenwerkes von Pohorella erhebt sich mein zweistöckiges Schloß. Es ist von einen Park umgeben und hat vor der Façade einen Teich, den die Gran durchströmt. Hier bietet sich eine herrliche Aussicht auf meine Jagdreviere, die Waldungen, welche den Királyhegy und die Orlova bedecken.

"Ich könnte gar viel Interessantes erzählen von meinen Revieren und ihrer Berwaltung und von den Jagden, die da zuweilen stattfinden; auch mein verewigter Schwager und unvergeßlicher Freund, Kronprinz Rudolf, hat an ihnen gelegentlich theilgenommen. Da aber der enge Raum dieses Werkes zur Kürze mahnt, sei der Leser nur an einen Ort geführt.

"Betrachten wir mein stattliches Jagdhaus zu Klatnapolana. Bei dem Dorfe Zavadka wenden wir uns südwärts, überschreiten die Gran und betreten das Sztosoker Thal. Nach weiteren zwei Stunden Wagenfahrt ist mein erwähntes Jagdhaus erreicht.



Das Schloß zu Pohorella.

In der Nähe hat mein verewigter Bater im Jahre 1869 einen kleinen Hirschpark eingerichtet; diesem entstammt der ganze jetige Bestand, der aus 60 Hirschen und 300 Thieren besteht. Das Klatnaer Jagdhaus ist 1882 erbaut; die Nebengebäude sind aus Holzblöcken gefügt. Hier ist das Hauptquartier zur Zeit der Hirschbrunst und des Birschens auf Rehböcke. Hirsche und Rehe kommen in ansehnlicher Zahl vor; außerdem der braune Bär, Auers und Birkhahnarten, hie und da der Luchs. Begeben wir uns nun

nach dem nahen Klatnaberg, zur Birsch auf Rehbocke. Ich gehe auf solche Birsche gewöhnlich im Juni, wenn der Beiderich (epilobium) in den Schlägen noch nicht so hoch gewachsen ift, daß er das Reh verbirgt. Um zwei Uhr nach Mitternacht wird aufgestanden. Nach furzem Frühftück begeben sich die Jäger in verschiedenen Richtungen nach den ihnen zugewiesenen Birschgebieten. Ich erfteige den Sztosoker Felsen. Der ganze Wald ift hinreichend mit Birschpfaden versehen; auf solchen schleichen wir bergauf bergab bem Felsen zu. Über uns hochstämmige Fichten, unter uns theils Schläge, theils Buchenwald. Bald ift der Rehbock mit dem Fernglas entdeckt, und nun heißt es bei günstigem Winde sich so nahe als möglich an ihn heranzubirschen. In ben Birschichuhen geht sich's ziemlich geräuschlos über die Steine. Auf der Relszinne fteht ein ftarker Gabelbock. Nun genau gezielt, und nun hallt ber Schuß von den Felswänden wieder. Der Bock ift verschwunden. Jest geht es an die Nachsuche, die in dem dichten Unkraut, in dem Gestrüpp von Simbeeren und hohen, thaufeuchten Seidelbeeren keine leichte Sache ift. Stoßen wir auf Spuren von Schweiß, so wird das todte oder schwerkranke Wild bald gefunden; im anderen Kalle muß der Schweißhund es aufspüren, wenn nicht etwa vorbeigeschossen wurde, was bei ber großen Entfernung, aus ber oft geschossen werden muß, leicht vorkommt.

"Im günftigen Falle legen wir den geschossenen Bock in den Schatten eines Strauches und setzen auf das Signal: "Weiter gebirscht!" die Virsche fort. So geht die Jagd weiter, dis die Sonne höher gestiegen ist und das Wild sich ins Dickicht verzogen hat. Um 8 Uhr sind wir wieder zu Hause, worauf das Frühstück folgt; dann wird ein wenig geschlasen. Um 1 Uhr Nachmittags wird gespeist, und gegen 3 Uhr die Virsche wiederholt. Bei solchem Anlaß kommt es vor, daß wir die Nacht in irgend einer Hütte verbringen müssen. Die Virsche auf den schreienden Hirsch dauert vom 20. September dis zum 10. October, sie ist der eben geschilderten Jagd ähnlich.

"Meine Fabriksanlage zu Pohorella gehört administrativ zur gleichnamigen Gemeinde, die nordwestlich der Comitatsstraße gelegen ist. Der Ort hat, sammt der Fabriksanlage, nahe an 2500 Einwohner. Er ist ordentlicher gebaut, als die früher erwähnten Ortschaften. Seine größeren Holzhäuser reihen sich beiderseits der Straße entlang. In alter Zeit war er eine polnische Colonie. Die Kirche steht auf einem Hügel, der einen schönen Blick auf das hier beginnende untere Granthal gewährt; eine kleine Glocke und ein Seitenaltar werden in der Kirche als werthvolle Reliquien verwahrt. Sie sind aus Burg Murány hieher gelangt.

"Gegen Westen liegt an der Mündung des Arivulathales das Dorf Helpa. Es ist ber Hauptort für das Kleingewerbe des unteren Granthales. Die Einwohner, über 2000, sind reinlich und ordnungsliebend. Weiterhin kommt man an dem ärmlichen Dörschen Zavabka vorbei zu einem herrschaftlichen Gisenwerk und dann nach Polonka, der volkreichsten Ortschaft des Gömörer Granthals. Sie liegt auf einer Anhöhe und ist durch den Zsdjarsko-Bach in zwei Theile getheilt. Durch mehrere öffentliche Gebäude erhält sie ein beinahe städtisches Aussehen. Bemerkenswerth ist das durch den Fürsten Koháry gestistete Armenhaus, wo die Ortsarmen ihre alten Tage in guter Pflege verbringen. Es sind hier mehrere Dampfsägen, eine Kindenstampse; eine Forstinspection und ein Forstmeisteramt haben hier ihren Sitz. Eine Viertelstunde weiter steht man an der nordwestlichen Grenze von Gömör."

## Die Palóczen.

Die Palóczen wohnen in dem ansehnlichen Gebiete, das die zusammenstoßenden Theile der Comitate Borsod, Heves, Gömör, Hont, Bars und Nógrád in sich faßt und von den nördlichen Abhängen der Mátra ungefähr bis zu dem Rima= und Sajó-Thal und westlich vom Bikkgebirge bis zur Niederung des Eipelslusses reicht. Hier lebt dieses ethnographisch hochinteressante Bruchstück des Magyarenvolkes in nahe bei einander liegenden größeren und kleineren Dörfern.

Über ihren Ursprung, ihre uralte Sprache und die Zeit ihrer Einwanderung gehen die Meinungen der Geschichtsschreiber auseinander. Die meisten glauben, sie wären kumanischen Ursprungs und hätten als einstige Nachbarn des russischen Volkes von den Slaven nach dem Orte ihrer Ansiedlung den Namen "Polowcen" — im Sinne von "Flachland», Feldbewohner" — erhalten, woraus dann die spätere Benennung "palocz" entstanden sei. Tetzt führen nicht mehr alle diesen Namen. Die in Gömör Wohnenden heißen zum Theil "barkó", die an den südwestlichen Fortsätzen des Bikkgebirges Angesiedelten nennt man gewöhnlich "matyó".

Ihre Sprache weicht in vielen Stücken von der ungarischen Literatursprache ab, und sie bilden mit ihrer eigenthümlichen Sprechweise ein ganzes besonderes Mundartgebiet. Weichheit und ein gewisses singendes Sprechen sind diesem Dialect eigen. Dazu kommen andere charakteristische Besonderheiten; so die häusige Verwendung der im Ungarischen nur ausnahmsweise vorkommenden Diphthonge (laó, haó, u. s. w. statt ló, hó), das dumpse Dehnen der Vocale á und é in â und ê, der durchgängige Gebrauch des "mittleren ë" statt e, die Erweichung gewisser Consonanten (gy, ty, ny statt g, t, n), die reine mouillirte Aussprache des ly (ungarisch gern als j ausgesprochen), die Weglassung mancher Laute (má' statt már, maj' statt majd u. s. s.), die Amalgamirung mancher Consonanten (tennap, memmeg, úllesz u. s. w. statt tegnap, megmeg, ugy lesz), das unveränderte Anhängen der Sussige val, vel (= mit), also késvel ablakval, wo der Ungar assimilirend késsel, ablakkal u. s. w. sagt.

Die Baloczen find im Allgemeinen ein mittelgroßer, breitschultriger, in Arbeit abgehärteter Schlag. Un manchen Orten fommen zwar unter ihnen auch gablreiche hoch und schlank gewachsene Leute vor, so im oberen Theil des Heveser Comitats und unter den Borsoder Matyos, doch gibt es dagegen Ortschaften, wo entschieden der niedrige, untersetzte Buchs vorherrscht. Die Frauen sind voll von Gestalt, die Männer von strammer, militärischer Haltung, wobei auch etwas Selbstgefälligkeit mitspielt. Zum Fettwerben neigen sie nicht, höchstens die Alten, und auch unter diesen mehr die Frauen. Das mehr runde als längliche Geficht ift gefund gefärbt und sonnengebräunt, die Stirn frei, die sprechenden Augen blau oder braun, selten schwarz, Rase und Mund von regelmäßigem Schnitt, der Gesichtsausdruck recht intelligent. Die Frauen find hübsch und gewinnend, jedoch im Allgemeinen nicht schön zu nennen. Ihr Haar ift meift braun ober schwarz. Blondes Haar ift nur bei den Kindern häufiger, wird aber durch das Schmieren mit Kett ober Schmeer ichlieglich braun, und dies ift vielleicht ber Grund, warum man unter ben Erwachsenen wenig Blonde findet. Die Frauen steden ihr haar als Bulft auf, die heiratsfähigen Mädchen aber laffen es als langen Bopf geflochten hinten herabhängen. Chedem ließen fich auch die Männer Locken wachsen, die in der Mitte gescheitelt bis auf die Schultern niederfielen; einige fteckten fie auch noch mit einem Ramm fest und ließen fie in der Ohrgegend als dreitheiligen "kakó" geflochten herabhängen. Die jetige Haartracht ift das Rurzgeschorne und seitlich Abgetheilte. Die Männer tragen Schnurrbarte, der Bart ift rafirt, benn ber "taugt nur für einen Juden". In alter Zeit rafirten fie ihn nicht, sondern riffen ihn Haar um Haar mit der Burgel aus. Bei den Barkos war dies sogar noch zu Beginn dieses Jahrhunderts Sitte.

Thre Aleidung ift reinlich, hübsch und geschmackvoll. Die Männer tragen sich einsach, die Frauen aber gepußt, prachtliebend und so bunt, daß an einem solchen Anzug alle möglichen schreienden Farben beisammen sind. Die Männer tragen meistens weißsgestickte Hemden mit weiten Manschettenärmeln. Die Zeichnung und Farbe der Stickerei war einst ein Unterscheidungszeichen der Familien. Früher trug man die Hemden kurz, so daß sie den Rumpf ringsum etwa handbreit bloß ließen. Die Mathos-Burschen tragen an Festtagen lieber daß reich und bunt gestickte Hemd auß seiner Leinwand mit offen flatternden Ürmeln. Ihre Gatha (Leinenhose) ist kurz, weit und faltig; zu mancher werden 10 bis 12 Ellen Leinwand verwendet. Über dem Hemde tragen sie eine dunkelblaue oder schwarze, mit glänzenden Metallknöpsen besetzte Weste. Für Feiertage ist an vielen Orten auch die gleichsarbige, verschnürte ungarische Hose gebräuchlich, zu der ein anliegender kurzer Rock oder ein mit schwarzem Lammsell (auch Fellnachahmung) verdrämtes und verschnürtes Wamms (nem tel ki — es langt nicht) gehört. Im Winter kommt ein bunt verzierter Szür (Grobtuchmantel), eine bis auf den Boden reichende Bunda (Schaspelz)



Baloczen aus ber Gegend von Karancsalja im Rograber Comitat.

ober ein Bekecs (Wammsrock) dazu. Die Alten aber schützen sich gegen die Kälte auch durch eine langlockige, bis an den Boden reichende Bunda und hie und da noch durch Lederhosen und ärmellose Westen aus Lammfell.

Die schwarze Halsbinde ist unvermeiblich, und sie ist an Feiertagen aus Seide und zuweilen mit Goldfransen verziert. In früheren Zeiten wurde sie um den bloßen Hals gebunden, da das Hemd keinen Kragen hatte. Die Fußbekleidung sind an Feiertagen und im Winter langschäftige Stiefel, in manchen Gegenden mit Sporen, was aber abzukommen beginnt. Der Bundschuh wird höchstens während des Schnittes, von Ürmeren auch im Herbst getragen. Auf dem Kopfe sitt meist ein rundes, schmalkrämpiges Hütchen, im Winter die Lammfellmüße. Bei großer Hiße greift man auch zum breitkrämpigen Strohhut. Den Feiertagshut schmückt der Bursche mit Reiherfedern, Blumensträußchen und Bändern, der Matho-Bursche steckt selbst an Wochentagen einen Buschen dunkelgrüner Hahnenfedern auf.

Die Frauen tragen spißens und falbelbesette Miederhemben aus seinem Linnen mit kurzen Armeln, dazu ein Prußlif (Miederleibchen) aus Seide oder Sammt, und über diesem binden sie ein großes, geblumtes und gefranstes Busentuch um. Die Röcke sind weit und kurz, nur die Matyd-Frauen tragen sie knöckellang. Sie ziehen fünf oder sechs übereinander an und um die Hüften so mancher Schönen macht die Menge von Röcken ein förmliches Gewoge. Dabei ist jeder Rock mit einem Band von anderer Farbe einsgesäumt. Der schönste ist natürlich der oberste; aus buntgeblumtem Kattun, an Feiertagen aus Kaschmir, Seide oder Atlas, mit dreis dis viererlei Farben eingesäumt und ringsum mit farbigen, auch wohl goldenen oder silbernen Schnüren benäht. An Wochentagen tragen sie als Schürze eine glattweiße seinene "ganga", an Feiertagen eine weitgeschnittene, dunkelblaue "keczele" aus seinem Linnen. Die Füße stecken in koketten Stiefeln mit hohen Absähen. Im oberen Heveser Comitat sassen die Mädchen ihre Absähe an der Innenseite sogar mit Schellen beschlagen. In alter Zeit waren rothe Corduanstiefel in der Mode; jest leben sie nur noch in der Erinnerung.

Die Mädchen tragen den Kopf bloß, die Frauen umbinden ihn stets mit einem buntgeblumten Kopftuch, und zwar wird der Knoten bei der Arbeit hinten unter dem Haarwulst, sonst unter dem Kinn gemacht. (Die Matyó-Frau bedeckt ihren Haarwulst vorher mit einem kegelförmigen Sturz, den sie aus Stofflappen zusammenkleistert oder zusammenpappt, und bindet darüber das befranste Kopftuch.) An Feiertagen durchslechten die Mädchen ihren Zopf mit Band und schmücken ihn an der Burzel und am Ende mit Bandschleisen; die Frauen dagegen tragen eine mit Bändern verzierte goldene oder silberne "Spize", die ihren Kopf haubenartig bedeckt. Den Hals schmücken Persenschnüre (galáris, "Korallen"), an den Fingern stecken Messingringe, um die Taille läuft ein Gürtelband

und in der Hand tragen sie zur Vervollständigung des Festputzes ein "geschlungenes" weißes Tuch; in früherer Zeit kam sogar noch ein himmelblauer Fuchspelz (mente) mit Silberknöpfen hinzu, den sie umgeworfen trugen. Dieses malerische Gewandstück kommt nur noch vereinzelt bei irgend einer alten Palóczenfrau oder einer zum Traualtar schreitenden Braut vor.

Die Wohnhäuser sind im Wesentlichen noch jett die alten. Der urväterliche Typus wurde getren bewahrt, nur der Bauftoff hat fich geändert. Den ältesten Ursprung hat bas Holzhaus. Seine Wände wurden aus behauenen Gichenbalken zusammengekeilt, bie Zwischenräume der Balken mit Lehm verstopft, die Ungleichheiten innen und außen mit Lehm verstrichen und dann das ganze weiß getüncht. Diese Säuser waren durchaus von Holz; felbst die Sparren des Dachstuhls wurden mit Holznägeln befestigt. Späteren Ursprungs find die "geschlagenen Säuser". Ihre Bande wurden aus gehäckseltem Lehm angefertigt, ben man fo lange zwischen zwei Bretterwände hineinstampfte, bis die gewünschte Böhe erreicht war. In neuerer Zeit wird mit Luftziegeln, Backsteinen ober Stein gebaut. Die einzelnen Haushöfe find von einander durch "geflochtene" oder "Dornwehren" (Zäune), auch durch Bretter- oder Gitterzäune getrennt. Das Wohnhaus liegt in der Regel an der einen Langseite des Hofes und wendet das Schmalende mit zwei Fenftern ber Gaffe zu. Das Dach ift meift ein glattes ober ftufenformiges Strohdach, doch werden bei neueren Häusern Dachziegel vorgezogen. Das Dach der alten Holzhäuser bildet zuweilen vor der Giebelmauer einen förmlichen Halbkegel, der zeltartig über dem niedrigen, der ganzen Front entlang ziehenden "Bankchen" hervorragte und die Abends ober Sonntag Nachmittags bort Sigenden gegen Sonne und Regen schützte. Jest ist dieser Thous der "geschopften" Sauser bereits so viel wie verschwunden; die meisten sieht man noch im Dorfe Tard des Borsober Comitats. Gegen den Hof hin bildet der Dachstuhl meift einen breiten Dachvorsprung, ber fich auf vierectige hölzerne Pfoften, meift aber auf walzenförmige "Steinfüße" (Säulen) stütt. Die Zwischenräume der Säulen find zuweilen mit einer meterhohen Bretter- oder Steinwand ausgefüllt und das haus heißt dann "Ambitus-Haus". (Das lateinische ambitus ift im Ungarischen für Corridor gebräuchlich.) Am Ende dieses Ganges öffnet sich ein zierliches Pförtchen unter bogenförmiger Bedachung nach der Straße.

In das Haus führt vom Hofe aus ein einziger Eingang, der oft mit einer niederen Gitterthür verschlossen ist. Sie führt in den Flux, der von der hinter ihm gelegenen Rüche durch eine Zwischenwand mit Thüröffnung, aber ohne Thür, getrennt ist. Den ganzen Hausrath im Flux bilden ein paar Holzeimer auf der "Wasserbank" und ein paar Schüsselsbretter voll Teller und aufgehängter Krüge. Hier ist gewöhnlich auch der Aufgang zum Boden, die Leiter ist hinter der offenen Thüre desselben angelehnt. Die Küche hat einen

geftampften Herd, eine Bank und ein Legbrett für Töpfe. Un den Wänden hängt das Rochgeschirr.

Rechts und links vom Flur öffnen sich zwei Thüren, die eine nach dem "Gassenshause" (Borderstube), die andere nach der "Kammer". Beide Käume werden sehr rein gehalten.

Das "Haus" (Stube) ift tagüber Wohnzimmer der Familie, Nachts Schlafraum ber Männer. Der Fußboden ift nicht gedielt, oben ift eine Balfendecke, die Wände find geweißt. Es hat zwei Fenfter nach der Strafe und eines nach dem Hofe. In der Ece zwischen dem einen Gassen- und dem Hoffenster steht der Schubladentisch aus Ahorn oder Kirschholz, und um ihn her längs der Wand die auf Alögen ruhende, eichene Bank, die in neuerer Zeit durch eine mit Armlehnen versehene und an der Rücklehne verzierte Bank verdrängt wird. Ein paar Seffel, zuweilennoch ein Schrank (almariom, lateinisch almarium) für Glasgeschirr neben der Thur, und im Winter der Webstuhl vervollständigen die einfache Ginrichtung. Oft fteht zwischen ben beiben Gaffenfenftern ein Schubladkaften und in ber Ede gegenüber dem Tische ein mit Blumen bemaltes "Bett mit Knöpfen", das fast bis zu den Deckbalken hinan mit verziertem Bettzeug angefüllt ift. Un der Wand hängen bicht bei einander Beiligenbilder in buntem Farbendruck, das Schuffelgestell voll bunter Teller und Aruge, der Beihbrunnen, ein Spiegel im Rahmen, die Auchucksuhr und da= awischen mitunter farbige Bapierrosen. Die Lücken über bem Sauptbalken, ber bie Querbalken ftütt, dienen zur Aufbewahrung von fleineren Gegenständen. Über dem Tijch hängt eine Betroleumlampe; früher brannte man selbstgezogene Talglichte oder eine Ollampe, die bas "arme Ding" (szegényke) hieß, ja die Armeren gundeten Rienspane an, die auf der Bank bes von innen heizbaren Ofens gespalten wurden. In ber inneren Ede neben ber Thur blaht fich ber bauchige, weißgetunchte, von außen heizbare Ofen (bubos), an den neuerdings auch ein besonderer Sparherd angebaut wird, um im Winter durch das Rochen zugleich die Stube zu heizen. In älteren Säufern hatte man die oben flachen "Schlotöfen", die von innen geheizt wurden. Ihr Rauch stieg durch einen über dem Heizloch angebrachten Schlot in den Bodenraum empor, damit aber ein etwa mit aufsteigender Funke nicht Gefahr bringe, war auf bem Dachboben bie Schlotmündung mit einem dutenförmigen "Ofchen" als Funkenfänger überbaut. Durch eine Seitenöffnung besselben entwich der Rauch in den Bodenraum, und von da ins Freie, wie er gerade eine Rite fand, denn einen Rauchfang hatte das Paloczenhaus früher nicht.

Die andere Thüre des Flurs geht in die "Kammer". Diese ist die Speise= und Aleiderkammer der Familie und zugleich Schlaskammer der Frauen und Kinder. Wo es wegen der noch jetzt nicht seltenen "Hausgemeinschaft" viele junge Frauen gibt, da kommt auf jede Ecke der Kammer ein Bett, das in einigen Gemeinden des Heveser Comitats

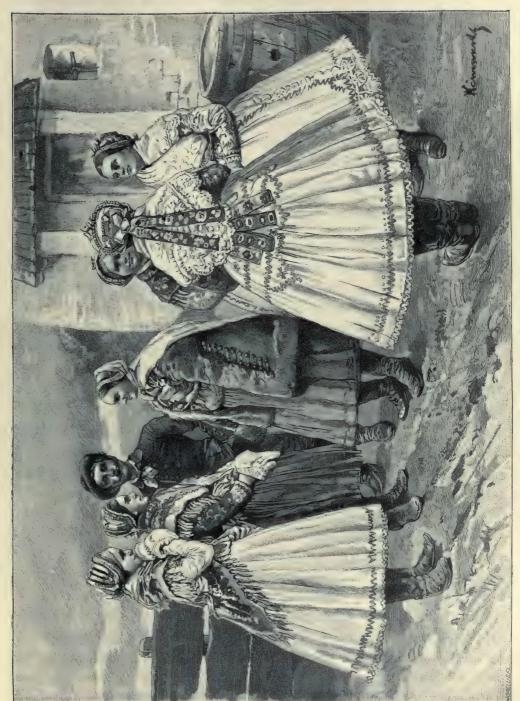

Paloczifche Boltstrachten in ber Gegenb von Szecseny.

(Derecsfe, Balla, Bodon) mit einem 25 bis 30 Meter langen, über Haselstöcken gefältelten "Gelsengarn" zeltartig umgeben ift. Außer den Betten stehen da "Tulpentruhen", Schubsladkäften für Kleider, Wiegen, Tröge, Anetgestelle, die Mehlkiste u. s. f. Das Licht erhält dieser Raum durch ein einziges viereckiges Fensterchen, das früher nicht verglast, sondern nur durch ein Ruthens oder Strohgeslecht verschlossen war. Geheizt wird er noch jeht nicht und die Frauen wärmen sich im Winter ihre Betten mit Steinen oder flachgeschnitzten "Sichenplanken", die auf dem Ofen erwärmt werden. An die Kammer stößt der Stall, der einen eigenen Eingang hat; diesem gegenüber steht auf der anderen Seite des Hoses der Schweinestall, am inneren Ende des Hoses die Scheuer, ein Strohdach auf hölzernen oder steinernen Pfosten, und dahinter am Ende des Hoses ein kleiner Gemüses oder Obstgarten.

Das Familienleben ift vielfach noch jett das alte, patriarchalische. Wenn der Baloczenbursche heiratet, nimmt er sein Beibchen in das Beim seiner Eltern mit. Und in Folge dieser Sitte verbringt so mancher paloczische Bater sein Leben mit drei oder vier verheirateten Söhnen und deren Kindern unter einem Dache, bei gemeinsamem Saushalten und Wirthschaften. An der Spite der Familie stehen der Sauswirth und die Hauswirthin. Diese beiden Stellungen gebühren ben beiden altesten Personen beiderlei Geschlechtes in der Familie, deren Mitglieder ihnen unbedingten Respect entgegen zu bringen haben. Der Hauswirth ist Herr des Hausgesindes, Hüter des Vermögens und Anordner der landwirthichaftlichen Arbeit. Die Hauswirthin leitet den Haushalt; fie backt und tocht, die übrigen Frauen helfen ihr höchstens beim Brotbacken. In das Rochen hat keine dreinzureden; daher lernen auch die meisten Paloczenfrauen erst in vorgerückteren Jahren kochen. Die jüngeren weiblichen Mitglieder der Familie spinnen, weben, nähen, waschen oder helfen bei der leichteren Feldarbeit. Wird das friedliche Zusammenleben der mit Familie gesegneten Geschwister durch etwas gestört, so kommt es zur Trennung. Das Vermögen wird aufgetheilt und es wird durch "Pfeilziehen" (Losziehen) beftimmt, welcher Theil jedem zufallen foll.

Die Nahrung ift ausgiebig. Gestügel wird nicht nur für den Verkauf, sondern auch für den eigenen Haushalt gezüchtet. In wenigen Gegenden sieht man so viel Gänse, wie bei den Palóczen. Und im Winter stehen gewiß ein paar Mastschweine im Koben. Die Mahlzeiten sind gemeinschaftlich. Die Männer sitzen um den Tisch, die Frauen stehen hinter ihren Männern, und so löffeln alle aus der gemeinsamen großen Schüssel. Der Ehrenplat ist die Ecke neben dem Tische; dort sitzt der Hauswirth, dort wird auch ein etwaiger Gast von Belang hingesetzt. Nach Väterbrauch thut der Hauswirth den ersten Schluck aus der Branntwein- oder Weinslasche und reicht sie erst dann dem Gaste mit den Worten: "Ich geb's in Ehren", worauf der Gast erwidert: "Ich danke, ich nehm's

in Ehren." Beim Anstoßen mit den Gläsern oder Feldslaschen sagen sie zu einander: "Araft und Gesundheit!" — worauf erwidert wird: "Soll euch nie verlassen." Oder der Eine sagt scherzend: "den Herrgott unseres Vaters!" — was der Andere ergänzt: "Loben wir allesammt."

In ihren Sochzeitsgebräuchen ift mancher alte charafteristische Zug erhalten. Die Ehe wird auch bei ihnen durch die Liebe geschloffen, wenn auch oft im Interesse ber Familie der Eltern Wille geschieht. Der Bursche erwählt fich im voraus die Gefährtin seiner Rukunft, aber immer aus ber eigenen Gemeinde; eine Fremde ware eine Schmach für das Dorf. Ja, der Matho-Bursche durfte in alter Zeit nicht einmal den Mädchen in einer anderen Gaffe hofiren, weil ihm das übel bekommen konnte. Frühe Beiraten find fehr häufig; manche Bursche warten nicht einmal die Militärstellung ab, das Mädchen aber wird nicht selten schon mit 14 bis 15 Jahren verheiratet. Alte Jungfern sind felten und alte Junggesellen gibt es überhaupt feine. Die Mutter geht mit ein paar weiblichen Berwandten ober einer Gevatterin felbft aus, für ihren ledigen Sohn "ein Mädchen gu nehmen", ober wenn er fich ichon eine erkoren hat, um Diefes anguhalten. Sind die Eltern bes Mädchens nicht gegen die Partie, so erfolgt zwischen dem Burschen und dem Mädchen das "Tücheltauschen", worauf an einem bestimmten Tage die amtliche Verlobung geschieht. Von da an flicht sich das Mädchen zum Zeichen der Brautschaft kein farbiges Band mehr ins haar. In der britten Woche nach der Verlobung findet gewöhnlich die Trauung statt. Die Hochzeitsgäste werden durch bebänderte und besträußelte Hochzeits= bitter eingeladen. Die Trauungen finden im Herbst oder Fasching, und womöglich am Montag ftatt. Am Borabend werden die "Hochzeitswürden ausgerufen" und die "Aranzelund Bettfrauen" schaffen bas Bett, Bettzeug und die Tulpentruhe der Braut nach dem Hause des Bräutigams. Um Morgen der Trauung schickt die Braut dem Bräutigam ein "Hochzeitshemd". Das Brautpaar begibt sich getrennt in die Kirche, jedes mit seinen eigenen Sochzeitsleuten. Die Braut fährt im Wagen gang ftill hin, ber Bräutigam geht zu Fuße, mit Musik, unter bem Seisasa und Sopsasa von tanzenden Burschen, zuweilen auch von einem berittenen Banderium mit fliegenden Nationalfahnen begleitet. In der Regel finden mehrere Trauungen zugleich statt. Nach der Ceremonie kehren Braut und Bräutigam wieder jedes gesondert, mit seinen Hochzeitsleuten, heim. Die "Hochzeits= königin" wird erst nach Sonnenuntergang in das Haus des Bräutigams geführt. Sie wird durch eine glänzende Abordnung zu Pferd und Wagen eingeholt. Zuerst tritt der "Wortführer" vor und erbittet fie fich von den Eltern, dann wird fie auf einen Bagen gesetzt und ber Hochzeitszug setzt sich in Marsch. Voraus reiten auf Pferden, die mit flatternden Tüchern geschmückt find, der Bräutigam und seine Genossen, etliche mit einer brennenden Fackel in der hand; hinterdrein fährt die Braut mit schellenklingelndem

Biergespann, dann folgen die übrigen unter Musik, lustigen Liedern und Jauchzern. So wird das Haus des Bräutigams erreicht, wo nun die eigentliche Hochzeit beginnt. Die Hochzeitsleute beider Familien sehen sich zu Tische und müssen sich durch eine lange Reihe von Speisen hindurchessen, denn bei einer Palóczenhochzeit ist schon "das Suppige siedensach". Die Speisen werden von den Beiständen aufgetragen, die dazu gereimte Grüße hersagen. Nach dem Abendessen wird der "Brauttanz" getanzt, und darauf folgt die Vertheilung der Brautgeschenke, an manchen Orten auch das "Brautlegen". Die Hochzeitsgesellschaft belustigt sich die ganze Nacht durch. Den andern Morgen wird die Braut mit neuer "Haartour" zur "Einweihung" nach der Kirche geführt, und nun erst folgt der beste Theil der Hochzeitssseier, die "große Nachhochzeit". Fede Frau bringt der Braut reichlich Kuchen und Braten ins Haus, ganze gehäuste Körbe. Mittags setzt man sich wieder zu Tische und unterhält sich dis zum späten Abend. Früher dauerte eine Palóczenhochzeit oft eine ganze Woche. Tetzt sind die Verhältnisse knapper und der Wein theurer, man macht also die Sache kürzer ab.

Die Ankunft ihres Kindes pflegt die junge Palóczin unter frommen Vorbereitungen zu erwarten. Sie beichtet, communicirt, umhegt ihr Bett, das "mit den Knöpfen", mit dem "Zelttuch" und bindet in einen Zipfel desselben eine Zehe Knoblauch, ein Stückchen Brotrinde und ein Prischen Salz, damit das böse Auge des "Zauberers" ihrem Kinde nicht schadet, oder die "Bösen" es ihr Nachts nicht austauschen. Aus demselben Grunde wird das Neugeborene zum ersten Mal im Wasser von Roßpelei (Gliedkraut, Stachys) gebadet und dis zur Taufe ein Kosenkranz in das Bindband der "Faschen" gesteckt. Die Taufe findet Bormittags statt, und zwar nur in Gegenwart von Frauen, die zu Ehren des Neugeborenen ein Stückchen Mehlspeise, Kuchen und Branntwein verzehren.

Die Kindbetterin wird zwei Wochen lang von ihrer Gevatterin mit Speise und Trank versorgt. Ihre Verwandten und Bekannten besuchen sie der Reihe nach und treten mit dem Gruße ein: "Gebe Gott Kraft und Gesundheit, aus dem Bett unserer lieben Frau glücklichen Ausgang!" Die Zeit des "Zeltliegens" dauert gewöhnlich drei Wochen. Während dieser Zeit verläßt die Palóczin, selbst wenn sie es kann, ihr Haus nicht; dann führt ihr erster Weg nach der Kirche, um Gott ihren Dank abzustatten.

Die Bestattung der Todten ist mit vielen überlieferten Gebräuchen verbunden. Die Paloczen glauben, daß der Tod jedes Menschen am Himmel durch einen fallenden Stern angekündigt wird. Damit sich die Seele des Sterbenden leichter "bestreie", wird ihr ein Fenster geöffnet. Der Todte wird gewaschen und in ein Feiersleid gekleidet, der Mann in sein "Hochzeitshemd", die Frau in ihr weißes Brautkleid, die Füße werden in Csizmen gesteckt, von deren Absähen jedoch die gebräuchlichen Huseisen vorher abgenommen sind, damit sein Tritt nicht trapple, wenn er in der Nacht nach seinem Begräbniß nach Hause

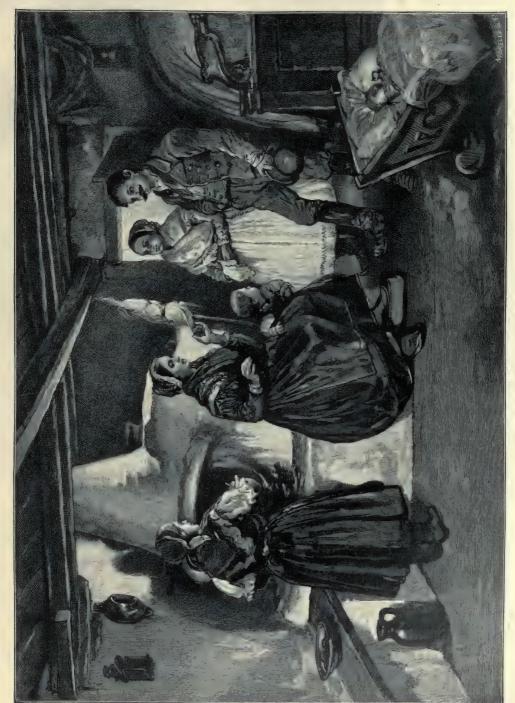

Inneres eines Paloczenhaufes mit Schlotofen.

geht, "sich für die Unterkunft zu bedanken". Ja selbst das Blechlein im Haarwulft der Frauen wird durch ein Stückchen Holz oder einen Gänsekiel ersetzt, weil es dem Todten schwer fällt, Eisen zu tragen. Das Schaubett wird zwischen den beiden Gassenstern des "Hauses" (Wohnzimmers) aufgestellt, damit der Todte unter dem Hauptbalken der Decke, längs desselben gelagert sei. Um den Katasalk versammeln sich Abends Wachfrauen, die fast die ganze Nacht beten und singen. Der Sarg besteht gewöhnlich aus unbemalten Brettern. Die jungen Todten werden mit einem buntgeblumten Tuche, die alten mit einer schwarzen Decke bedeckt, das Begräbniß ist prunkvoll. Der Cantor singt und sagt in langer Reimrede den Abschiedsgruß, und sast die ganze Dorsbevölkerung geleitet den Berstorbenen mit Kirchensahnen und Laternen. Dann folgt das Todtenmahl, wobei auch für den Berstorbenen gedeckt wird, indem man Messer, Gabel und Löfsel kreuzweise legt, seinen Teller verdeckt und seinen Stuhl bei Tische frei läßt, in dem festen Glauben, daß seine Seele sich unter ihnen besindet.

Die Palóczen sind im Allgemeinen abergläubisch und zum Mysticismus geneigt, jedoch nicht in höherem Maße als andere Gebirgsvölker. Sie sind meist Katholiken, und ihr Aberglaube wird bloß durch ihre Religiosität übertrossen. Sie halten die Fasten und feiern die Feste. Schon der Nachmittag vor den Festen gilt als halber Feiertag. Da wird nicht gesponnen und gewebt, auch die schwerere Feldarbeit ruht. Zur Kirche, zur Wallsahrt pilgert der Palócze zu Fuße bis in die siebente Gemarkung. Seinen Rosenkranz hat er stets bei sich. Seine Kinder erzieht er religiös und gibt ihnen darin ein gutes Beispiel. Er macht ein Kreuz über das Brot, ehe er es anschneidet; er zieht auch eines in den Staub des Weges, ehe er den Wagen für eine längere Keise besteigt; und er bekreuzt sich und sein Kopstissen und die vier Ecken der Stube, ehe er sich schlasen legt. Sein gläubiges Vertrauen auf Gott drückt sich in folgendem Sprichworte bezeichnend auß:

Wen der liebe Gott will segnen, Braucht keinem gefundenen Geld zu begegnen.

Wen der liebe Gott will schlagen, Dem braucht man nicht "guten Worgen" zu sagen.

Übrigens haben die Palóczen einen verzwickten Gedankengang. In vieler Hinsicht ähneln sie den Szeklern. Wie über diese, sind auch über sie viele Anekdoten im Schwange, in denen meist unter dem Scheine der Einfalt gesunder Menschenverstand und praktisches Denken zu Tage tritt. Und jede Empfindung wird bei ihnen zum Lied. Freud und Leid, Glück und Mißgeschick singen sie sich vom Herzen. Oft wird auch ein besonderer Vorfall im Dorfe Gegenstand eines Liedes. Diese Gesänge sind zart und dustig, dabei einsach und ungesucht; in so manchem sindet das Gesühl wirklich einen Ausdruck von überraschender Aufrichtigkeit.

Wir geben hier zwei Pröbchen dieser Palóczenpoesie, wobei aber leider die sympathische Naivetät der Mundart verloren gehen muß. I. Sieh, dort kommt ein Zug von Sonnenuntergang, Nicht umsonst kommt dieser Zug da, mir wird bang. Weit zurück bläst Wind den Rauch, von Ort zu Ort, Weit, gar weit der arme Bursch muß mit ihm fort.

Sieh, ein Bogel kommt von Sonnenuntergang, Nicht umsonst kommt dieser Bogel, mir wird bang. Weit zurück bläst Wind die Federn ihm, ja weit, Gott ist gut, gibt schönem Burschen schöne Maid.

Sieh bort kommt ein Stern von Sonnenuntergang, Nicht umsonst kommt dieser Stern da, mir wird bang. Nähm' er doch mit sich, was mir das Herz bedrückt, Blieb' ich doch allein mit Ihr, die mich beglückt!

(Parad.)

II. Flügel, Flügel, Flügel hat das Täubchen, Besser hat's das Mädel als das Beibchen, Denn das Mädel weiß von keinen Sorgen, Doch die Frau sorgt gestern, heut und morgen.

Flügel, Flügel, Flügel hat der Buter, Herzweh hat gar manche gute Mutter, Gar viel gute Mütter weinen Thränen, Denn Soldaten werden aus den Söhnen.

Flügel, Flügel, Flügel hat das hähnchen, herzweh hat gar manches brave Söhnchen, herzweh muß manch braver Sohn verspüren, Benn er die Bakantschen sich mußschnüren.

Flügel, Flügel, im Kasernenflügel Steh'n die braven Burschen, Pferd am Zügel, Seh' dort meinen Liebsten auch so stehen, Durch's Kasernensenster nach mir spähen.

Flügel, Flügel hat die Gans zu Paaren, Kein Baar haben ung'rische Husaren, Drum wagt keiner, will er es nicht büßen, Ung'rische Husaren nicht zu grüßen.

(Apátfalva.)

Männer und Frauen sind in gleichem Maße sleißig und arbeitskräftig. Sie sind meist Ackerbauer. Die Ärmeren hacken im Winter Alasterholz und leben davon; hie und da treiben sie Hausgewerbe, binden Besen, flechten "Simperl", versertigen Strohmatraßen und schnißen Holzgeräth. Im Frühjahr und Sommer gehen sie schaarenweise nach den verschiedensten Gegenden des Landes zu Erntes und Erdarbeit. Ihre Sitten sind rein, sie halten auf Ehre. Überhaupt sind sie ein stolzes, selbstbewußtes Bolk. Gegen den Fremden verschlossen und mißtrauisch, öffnen sie ihm Herz und Seele, sobald er ihr Vertrauen gewonnen hat. Die Alten sind still und friedsam, die Inngen hißig, in ihrem Rechtsgefühl

fogar zu blutiger Schlägerei geneigt. Bah und abgehartet, geben fie gute Soldaten. Die meiften dienen in den Hufarenregimentern. Sett doch der Bater seinen kleinen Jungen, sobald er gehen kann, aufs Pferd, und er wächst sozusagen hoch zu Roß auf wie ber Rumane. Mit fieben, acht Jahren reitet er ohne Sattel. Darum find fie zumeift schneidige Reiter, und wenn einer einmal vom Pferde fällt, wird in mehreren Comitaten bavon gesprochen. Noch ein Menschenalter später heißt es bann von seinen Nachkommen: "Das ift der Ropak Ragy Jancsi, Sohn des Ropak Nagy Fertó, der vom Pferde gefallen ift". Die Baloczen lieben gesellige Zusammenkunfte; Fasching, Hochzeiten, Wallfahrten, Sautänze dienen als willkommene Anlässe; dann jagt ein Scherz, ein Lied das andere, und jede Art von Musik bringt das Tanzbein in Schwung. Sie sind zwar mäßig und nüchtern, wissen aber einen guten Trunk zu schähen und auch mit einem Trinkspruch zu würzen. Trunkenheit und Lumpenwirthschaft kommt nicht vor, besonders seitdem "czirokszer" (scherzhafte Verballhornung von "Phyllogera", im Sinne von "Reisbefenzeug") und "feneroszpor" (besgleichen für "Peronofpora" im Sinne von "verflucht schlechter Staub") die Weingärten verwüftet haben. Ihr heiterer Sinn verläßt fie felbst in der drückendsten Noth nicht; sie rufen sich dann ermunternd zu: "He, Gevatter, bekümmert euch nicht; diese Welt gehört uns, und die andere werden wir wohl auch kriegen."



Schopfhaus ber Matyos in Mego-Rovest.



Ghönghöß.

## Die Umgebung der Mátra und des Bükkgebirges.

Die Matragegend des Heveser Comitats.

Die unterste, sübliche Gruppe der Bergwelt Oberungarns besteht aus den gesondert aufragenden Gebirgen Mátra und Büff, mit ihren zahlreichen Thälern, größeren und kleineren Gipfeln und Graten. Der bemerkenswertheste Theil ist jener wenig gekrümmte, in der Form eines unregelmäßigen o von Ost zu West, vom Thal der Tarna dis zu dem der Zagyva ziehende Theil, in dem die höchsten Punkte liegen und zu dessen Jüßen das große Tiesland des Alsöld beginnt. Die Reihen kleiner Hügel, die dem Gebirgssuße vorliegen, und die sacht abfallenden Äcker verlausen sast unmerklich in die unendliche Ebene. Bon Szolnok her gesehen erscheint die plöglich aufspringende Masse der Mátra gleichsam wie die ungeheuere Brustwehr einer gigantischen Erdburg, die ihre stolze Felsenbrust den vom Alsöld heranrasenden Stürmen und Gewittern entgegenstemmt.

Das Matragebirge bedeckt fast die Hälfte des jetzigen Heveser Comitats. Sein höchster Gipfel ist der das ganze Gebirge beherrschende, längliche Regel des Kekes (1.010 Meter), dessen felsige Abhänge fast bis hinauf mit Sichen- und Buchenwald bedeckt

sind. Ansehnlich sind auch noch die Gipfel westlich vom Kétes: der Galya tetö (965 Meter), der Ágasvár (900 Meter), der Tothegyes bei Tarján (812 Meter), der Muzsla magasa (Muzslahöhe) bei Páßtó (803 Meter). Geringer sind: der Kiskö (768 Meter) und Hajnácskö (630 Meter) bei Sár, der Havas (598 Meter) bei Gyöngyös-Pata und der über Gyöngyös aufragende Rematesa (711 Meter). Das ganze Gebirge bildet eine einheitliche Masse von 25 bis 35 Kilometer Breite und 40 bis 50 Kilometer Länge, so daß man nur mittelst enger Schluchten und steiler Steige von einer Seite auf die andere gelangen kann.

Unter seinen bedeutenderen Thälern ist vor allem das Zagyvathal zu nennen. Die Thäler von Parád und Pétervásár stoßen bei Sirok zusammen und bilden das untere Tarnathal, das sich unterhalb Berpeléts nach und nach verbreitert und gegen die Ebene hin öffnet. Dann kommen die Thäler von Bakta-Egerhalok und Erlau, die, gleich den genannten, von Nord nach Süd ziehen und das krystallreine Wasser der Gebirgsquellen dem Theißbecken zuführen.

Das Matragebirge ist im Allgemeinen ein vulkanisches Gebilde. Überall nichts als Trachyt, in geringerem Maße Basalt, und deren Tuffe. Charakteristische trichterförmige Einsenkungen finden sich auf dem Hajnácskö bei Sár und dem Ágasvár über Tar und Haßnos; daß diese Berge Bulkane waren, merkt man auch an den Lavamassen, die um sie her ganze Zonen bilden. Die in Felsbergen, Spalten und in zahlreichen Geröllströmen vorskommenden großen und kleinen Steine sind sämmtlich Bruchstücke von Andesit und Trachyt.

Von der Ebene und den Thälern her haben sich die diluvialen Schlammschichten bis zur Mitte des Gebirgsstockes emporgehäuft. Ihr diluvialer Charakter ist durch das Vorkommen von Knochenresten des Mammuths, Urelephanten und Urhirsches erwiesen. Von der Gegend von Nádujfalu auswärts gegen Pétervására hin sind die Umgebungen von Leleß, Domonkos und Szent-Erzsébet mit Flugsand bedeckte Engthäler und eine ganze Reihe kleinerer Verge von gelber Erde, welche aus neogenen, tertiären Meeres=niederschlägen bestehen.

Wie in allen Gebirgen von vulcanischem Ursprunge, kommen auch in der Mátra verschiedene Erze und sonstige Mineralien vor. Da stößt man an mehreren Stellen auf Spuren von Schmelzösen der Bronzezeit, welche beweisen, daß im Mátragebirge schon in der Urzeit Bergbau getrieben wurde. Im ersten Drittel unseres Jahrhunderts schürste eine Actiengesellschaft in Ghönghös-Oroßi nach Gold und Silber, und bei Recsk besteht noch jest ein mit wechselndem Glück arbeitendes Aupferbergwerk.

Reichlicher als die Erze ist die Steinkohle vertreten. Sie ist zwischen die tertiären Schichten eingelagert. In Batony bestand schon in den Sechziger-Jahren ein größeres Steinkohlenbergwerk, das sich jedoch infolge ungünstiger Verhältnisse, sowie der geringen

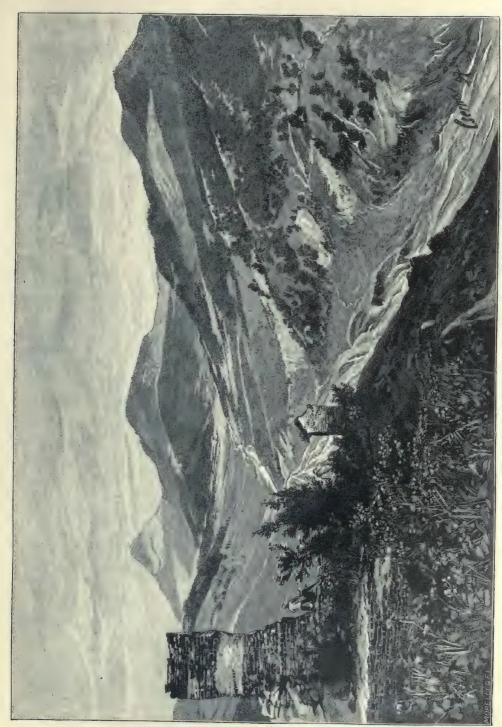

Die Matra : Die Gipfel Ágasbár, Svár und Rhitom von der Burgruine Haßnos aus gesehen.

Dualität bes Productes nicht halten konnte. Allein schon im ersten Drittel unseres. Jahrhunderts eröffnete Baron Brudern bei Apcz eine primitive Kohlengrube, die aber auch wegen zu schlechter Qualität aufgelassen wurde. Nördlich von der alten Apczer Grube, in den benachbarten Gemarkungen von Szücsi und Fancsal wurden neuestens Bohrungen vorgenommen, wobei man auf ein Lager von fast zwei Meter Mächtigkeit stieß. Diese Entdeckung verspricht der Bevölkerung Ersat für ihre vernichteten Weingärten.

Für Steingewinnung sind mehrere Orte wichtig: In Solymos werden aus dem porösen, harten, doch gut zu bearbeitenden Gestein Mühlsteine, Steinkreuze und Grabsteine geschnitten. Im Steinbruch von Tar ist der Trachyt schon so verwittert, daß er sich sehr leicht bearbeiten läßt; er wird blos als Baustein benützt und ist wegen seiner Weichheit sehr beliebt, auch zu starker Versendung durch das ganze Land gelangt. In der Umgebung von Tar sind schon seit dem XV. Jahrhundert alle Kirchen und stattlicheren Häuser aus diesem Stein gebaut.

Wichtig sind in der Mátra die alkalischen Mineralwässer. Das berühmteste ist der Paráder Sauerbrunn; auch der "Csevicze" von Tar wird gern getrunken. Die "Cseviczes" (Sauerwässer) von Bene, Recske, Terpes und Maczonka haben schon wegen ihres geringen Gehaltes an freier Kohlensäure weniger den Charakter von Mineralwässern. Bon altersher berühmt ist die schwefelsaures Sisenoxydul und Alaun enthaltende Quelle zu Parád, wo neuestens auch eine Arsenquelle entdeckt wurde. Sehr beachtenswerth sind ferner die Thermen zu Erlau, die denen zu Ofen, Großwardein und in Nordungarn (Stubnya, Szklenó, Trentschin u. s. f. f.) nahe stehen.

Als Besonderheit sei hier noch die sogenannte Petroleumquelle zu Recsk erwähnt, die Spuren von Erdöl enthält.

Nicht weniger bemerkenswerth sind ferner jene Quellen der Matra, die das gewöhnsliche süße Trinkwasser liefern. Jeder Bewohner der Matra ift stolz auf diese herrliche Labe. Nicht nur in den tiefsten Thälern, sondern selbst auf Berggipfeln von 6 bis 800 Meter Höhe brechen solche Quellen zahlreich, oft in armdickem Strahl, aus den Felsen hervor; so auf dem Gipfel des Óvár bei Haßnos der Óvárbrunnen und mehrere große und kleine Gerinne auf dem Galya.

Auch die Flüsse der Mátra sind zahlreich. Der bedeutendste ist die Zagyva, die zu Zeiten ganz erstaunlich anschwillt und rasend ins Alföld hinabstürmt, bis sie endlich irgendwo in der Ebene Jazygiens sich beruhigt. Sie entspringt in Nógrád bei dem-Dorse Zagyva und verstärkt sich bei Homok-Terenne mit einigen anderen Bächlein, um dann noch die kleinen und größeren Bäche aus der Mátra wie aus dem Nógráder Comitate aufzunehmen und größtentheils auf der Grenze zwischen Nógrád und Heves über Hatvan der Theiß zuzuströmen.



Bollstrachten von Bagto, Tar, hagnos und Ghönghos-halagi.

Das andere größere Gewässer ist die Tarna, die in Gömör entspringt, die Matra durchschneidet und unterhalb Verpeléts bei Kaal in die Ebene tritt. Die übrigen Bäche: Tarnócza, Bene, Ghönghöß, Ágóér, Kighóß, sowie die Bäche Eger und Laskó im östlichen Theile des Comitats sind geringer.

Das Klima ist natürlich in der ganzen Mátra viel milder, als in den viel höheren Karpathen, allein bei weitem nicht so weich und heiß, wie im Alföld. Auch der Pflanzenswuchs ist immer um 5 bis 6 Tage hinter dem der Ebene zurück. Übrigens ist die Witterung sehr wechselvoll; entweder regnet es zu viel, oder es herrscht solche Dürre, daß die Bäche und sogar die Brunnen versiegen. Die Schuld daran trägt zum Theil wohl die seit Jahrzehnten wie planmäßig betriebene Ausrodung der gewaltigen Waldbestände. Seit 1879 sucht allerdings ein Forstgesetz Abhilse zu schaffen, ja es sind auch Verfügungen über die Wiederbewaldung der verödeten Strecken erlassen, und diese macht langsam Fortschritte.

An den waldigen Abhängen der Mátra gedeihen mancherlei Bäume. Zerreiche und Steineiche, Roth- und Beißbuche bilden große Bestände, sporadisch finden sich die Siche, der wilde Birn- und Apfelbaum, an quellreichen Orten die Silberpappel und hie und da auch der Kornelsirschbaum. In den Thälern sind die Bäche dicht mit Erlengehölz bewachsen. Unter den Sträuchern steht der Haselstrauch voran, und ist an manchen Stellen der Wildniß sehr fruchtreich; häusig sind auch Spindelbaum, Hartriegel, Stechpalme, Weißdorn, Schwarzdorn (Schlehe), Brombeere und Himbeere, letztere zur Zeit ihrer Reise eine gute Einnahmsquelle für die armen Bergbewohner. Aber auch an Walderdbeeren sind alle die Rodungen reich, sie werden von den Budapester Obstverkäuserinnen in großen Mengen mit der Sisenbahn bezogen. Im nördlichen Theile, gegen Nógrád hin, wo kleine Riolith-berge vorkommen, gedeiht die Birke massenhaft; die Palóczen binden aus ihren Zweigen Reisbesen, machen aus den Stämmen Holz für Wagendeichseln und bringen diese Waare mit großen Lastwagen auf die Märkte von Erlau, Ghönghös und Hatvan. Auch der Wach-holderstrauch kommt stellenweise in der Gegend von Pétervására, besonders bei Domon-kos vor. Die Fichte gedeiht auf der Mátra nicht.

Der Wilbstand ber Matra und ihrer Umgebung ist nicht gerade reich, aber doch erwähnenswerth. Seitdem die Grasen Karolyi in Parad den Hirsch, der in der Matra längst ausgestorben war, wieder heimisch gemacht haben, kommt er nicht nur im Wildpark vor, sondern bricht mitunter auch schon ins Freie aus. Rehe und Wildschweine waren die gewöhnlichen Gäste der Rodungen und Sichelwälder. Der Wolf ist sehr selten, der Fuchs sehr häusig; auch Wildsaße, Dachs, Iltis und Wiesel kommen häusig vor. Unter den Bögeln ist der Steinadler der vornehmste, er erreicht zuweilen eine seltene Größe. Auch die Rieseneule sindet sich, und alle Arten kleinerer Kaubvögel. Das Haselhuhn haust nach der Brutzeit schwarmweise in den Haselhainen. Im Frühling und Herbst gibt es

Rrangtragenbe Schnitter.

Waldschnepfen; Hasen und Rebhühner bevölkern die Thäler. Singwögel aller Arten füllen im Frühling die Wälder mit ihren Liedern.

Die Bevölkerung der Mátra ist größtentheils rein magyarisch. Die ältesten Einswohner sind die Palóczen. Hie und da kommen auch Deutsche und Slovaken vor; letztere sind neuzeitliche Einwanderer und wohnen in der sogenannten Felsöshuta (obere Hütte) bei Haßnos, in drei kleinen Dörfern auf dem Berggrat, der sich vom Ágasvár nach dem Galya tetö zieht. Die Gesammtzahl der Fremdsprachigen ist so gering, daß das Heveser Comitat als eines der magyarischesten im ganzen Lande bezeichnet werden darf. Das Bolk der Mátra ist recht hübsch. Männer und Frauen sind pausbackig, etwas untersetz, aber von strammer Haltung. Sie sind meist römischeskatholisch; mit Ausnahme der Juden sinden sich blos in den größeren Gemeinden Andersgläubige.

Von Erlau bis Gyöngyös und Batony sieht man dreierlei Volkstracht, besonders bei den Frauen. In Erlau und Umgebung ist der Rock länger und reicht an manchen Orten bis an die Ferse; dazu werden meist Schnurschuhe getragen. Faft ebenso tragen sie sich in Gyöngyös, besonders die Feldarbeiterinnen. Aber schon bei Oroszi treten die frachenden Stiefel mit hohen Absätzen und langen Schäften auf und die Röcke werden recht furg (bokorugró = die Sträucher zu überspringen), um leichter durch die Wälber zu kommen und auch bei der Feldarbeit weniger gehindert zu sein. Bon Batony weiter, wo die richtige Baloczenwelt beginnt, ift dann die Tracht einfacher und an Sonn- und Feiertagen tragen Mädchen und Frauen noch rothe Stiefel, deren Mobe in ben nicht paloczischen Gemeinden längst vorbei ift. Bei den Paloczen kleiden sich die Frauen auch nicht so breit, wie ihre obenerwähnten Geschlechtsgenossinnen, die gar nicht genug Unterröcke übereinander zu schichten wissen. Die Mädchen tragen das Haar durchaus hängend und flechten es an Festtagen mit den schönsten Bändern ein. Der Hauptschmuck ber jungen Frauen ift aber die gekraufte Haube, die fie aus breiten Goldspiten und rothem Seidenband fehr geschickt anzufertigen wiffen und dann auf dem Gipfel eines kunftlichen Haaraufbaues befestigen. Das junge Bolt trägt an hohen Festtagen meist weiße, an geringeren farbige Aleider; die beliebteste Farbe ift aber Roth, dann kommen Brun, Lila, Blau, Gelb faft gar nicht. Altere Frauen tragen fich meift schwarz oder dunkelblau, mit fleinen grünen, rothen oder weißen Tupfen. Die männliche Tracht ist ziemlich in der ganzen Matra gleich. Sie befteht aus einer schwarzen oder bunkelblauen Tuchhofe von ungarischem Schnitt, kurzem Wams und einer Weste mit dichter Reihe von Anöpfen, die natürlich nur felten von Silber find. Die "Hauer" von Erlau und Ghönghöß ziehen der dunklen Farbe die graue vor und tragen ftatt des Wamses den verschnürten Dolman, dazu oft eine carminrothe Sammtweste mit einer dichten Reihe Gilberknöpfe.

Unter den Volksbräuchen steht auch hier der Kauftrunk (áldomás) voran. Bei Kauf, Berkauf, Arbeitsvertrag, beendetem Schnitt und eingefahrener Ernte muß schlechterdings der áldomás stattsinden. Nach der Ernte fällt er am stattlichsten aus, und dabei spielt auch der Erntekranz eine große Rolle, nämlich ein an verschiedenen Orten verschieden geformtes Gebilde aus Ühren und Blumen, das die Schnitter und Garbenbinder dem Arbeitgeber



Rirche gu Bagto mit Detail aus bem Innern.

feierlich überreichen. Ackerbau und Viehzucht sind die Hauptbeschäftigungen des Matraer Bolkes. Vieh-, Pferde- und Schweinezucht sind ziemlich entwickelt, während die Schafzucht blos noch auf einzelnen größeren Landwirthschaften betrieben wird.

Der Wein war noch vor Aurzem das bedeutendste Erzeugniß der Mátragegend. Das Erlauer "Stierblut" (bikavér) war weltberühmt und auch die Weine von Visonta und Shönghös hatten einen großen Ruf. Und man darf wohl sagen, so lange es Wein gab, war das Volk wohlhabend; die Phyllogera, die für das ganze Land eine Aatastrophe

wurde, brachte die Leute sozusagen ins Elend. Sie entschädigen sich zum Theil durch den hohen Taglohn, den ihnen der Ausschwung der Zuckerrübencultur und die nach allen Richtungen verzweigten Eisenbahnen sichern. Die Weingärten sind übrigens an vielen Orten schon neu bepflanzt. Die Hauptgewächse sind Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Kartosseln und besonders in den paloczischen Gegenden Hanf. In der Erlauer und Gyöngyöser Gegend wird in großem Maßstabe Obstzucht betrieben, Erlauer Birnen und Aprikosen gehen weithin in die Lande. Im ganzen Heveser Gebiete ist auch der Tabak vorzüglich, doch ist sein Andau jeht nur in der Umgebung von Verpelét gestattet.

Die Bevölkerung der Matra und ihrer Umgebung ift ganz ansehnlich, obgleich der Fruchtboden nicht gerade zur ersten Claffe gehört. Die hieher gehörigen drei Stuhlrichterbezirke hatten nach ber Zählung von 1890 131.090 Einwohner, barunter 868 Deutsche, 747 Slovaken, das Übrige durchaus Magyaren. Die Ortschaften liegen in den breiteren Thälern, wo mehr culturfähiger Grund vorhanden ift, näher beisammen und find volkreicher, während es auf den Söhen fast keine ständige Bevölkerung gibt. Nach der Überlieferung besetzten bei der Landnahme Arpads Waffengefährten und Stammesverwandte Ed und Edömen das ganze Gebiet von Pata und Pagtó, also von der Zagyva bis zur Tarna, und vertheilten es unter ihre Sippen und Bölker. Aus diesen Stämmen ging das Geschlecht Aba hervor, das erfte, das hier zur Blüthe gelangt ift. Dieses Geschlecht legte den Grund zum Comitate und gab dem Lande einen Rönig und mehrere bedeutende Männer. Das andere uralte Geschlecht find die von Betschenegen herstammenden Szalók. Das dritte, das den nördlichen Theil des Heveser Comitats überfluthete, waren die aus der Fremde eingewanderten Ratold, die sich zur Zeit der inneren Wirren auf Kosten des Geschlechtes Aba in der Paßtoer Ecke der Matra festsetzten. In Sar gründete König Aba Samuel ein Benediktinerklofter, in dem er später auch bestattet wurde. Mit Unterstützung des Hauses Aba erstand am Fuße der Matra und bes Buff eine ganze Reihe Klöster. So im Jahre 1190 die Cistercienserabtei zu Pagto, dann 1232, durch Bischof Cletus gegründet, das Ciftercienserklofter zu Rompolt, deffen damals erbaute Kirche noch jett besteht. Im Tarkanger Thale wohnten schon im XIII. Jahrhundert stumme Karthäusermönche. Das Heveser Comitat war sehr reich an Alöstern ber Benediktiner, Ciftercienser, Brämonstratenser, Franciscaner, Karthäuser und (in Ungarn entstandenen) Pauliner. Die Augustiner hatten in Erlau eine Kirche; für die sklavenbefreienden Trinitarier und barfüßigen Nazarener wurden während und nach der Türkenzeit firchliche Stiftungen gemacht. In Solymos heißt ein Theil der Gemarkung noch jett "monostor" (Rloster), da follen die rothen Mönche des Ritterordens ein Kloster gehabt haben.



Erlau: Die Stadt. — Die Kathebrale. — Die türkische Moschee. — Das Lyceum. — Die Festung.

Der Tatarensturm betraf in erster Linie das Heveser Comitat und die Bevölserung der Mátra. Doch die Zähigseit des Volkes schuf alles Vernichtete neu und laut den noch erhaltenen päpstlichen Zehentregistern aus dem Jahre 1333 waren schon damals die jetzt bestehenden Ortschaften sämmtlich recht wohlhabend. Die vom Hause Aba abstammenden Familien Csobánka, Sólymosi, Rompolti, Rédei, Vodonyi, Négyesi u. s. w. starben nach und nach aus, und durch Vererbung in weiblicher Linie, durch Güterverkauf oder auch königliche Donation kommen im Heveser Comitate die Familien Rozgonyi, Orkágh, Perényi, Losonczi, Bebek, Jakesi, Báthori obenauf; ihnen folgen die Rákóczi, Homonnay, Nyáry, Mágócsi, Tökölyi, Forgách, Roháry, Haller, und schließlich im XVIII. Jahrhundert die Almásy, Károlyi, Orczy, Goßtonyi, Reglevich, als reichste Besitzer neben dem Erlauer Bischof und Domcapitel.

Chebem stolzirte auf jedem irgend geeigneten Punkte der Mátra eine Ritterburg. So besaß das Hatold unter anderem die Burgen Ágaß, Óvár und Haßnoß, die Burg Bene der Familie Esobánka von Gyöngyöß, dann Debrö (noch im XVI. Jahrhundert erwähnt), Droßlánkö bei Domoßzló, die Erlauer Burg des Bischofs von Erlau am Rande des Bükkgebirgeß, die Burgen Nána und Pata, die in ihren Ruinen so interessante Burg Sirok und Szarvaßkö. Burgktätten auß dieser Zeit sind die zu Markaz, Maklár (zwischen Erlau und Szalók), Kanáß bei Reck und Póß bei Pétervására. Diese einst stolzen Bauten liegen sämmtlich in Trümmern.

Mit der Beschreibung der Matragegend im Einzelnen beginnen wir im Südosten, bei der Stadt Erlau.

Erlau (Eger) gehört zu den intereffantesten Städten nicht nur des Heveser Comitates, sondern des ganzen Landes. Es liegt an beiden Usern des gleichnamigen Flüßchens, mehr der Länge als der Breite nach entwickelt, in einem engen, aber sehr malerischen Thale. Bon einem der umgebenden Hügel gesehen, bietet es mit seinen vielen Thürmen und anssehnlichen Gebäuden einen entzückenden Anblick. Hinter ihm erheben sich die wildromantischen Höhen der Matra und des Bükk, ringsum aber blühen Wiesen, prangen Ücker und Gärten, und die neu bepflanzten Weingärten erfreuen das Auge.

Erlau ist eine alte Ansiedlung. Sein Bisthum, das älteste im Theißgelände, war außerordentlich reich begütert. Eine Zeit lang war es das reichste Bisthum in Ungarn. Während des Tatarensturmes wurde Erlau völlig zerstört, nach dem Abzug der Unholde jedoch noch unter Béla IV. wieder aufgebaut und mit Mauern umgeben. 1442 zerstörten es die Hussilier und richteten ein gräuliches Blutbad an. Aus dieser Zeit berichtet die Überlieserung von dem Heldenmuth, mit dem ein Erlauer Mädchen in der Nacht des Überfalles gekämpst habe. Johann Arany hat dies in einer schönen Ballade verewigt. Während des Bauernaufstandes im Jahre 1514 legte einer der Heersührer Dozsas

die ganze Stadt in Asch. Rach der Schlacht bei Mohács wurde sie bald von Johann Zápolha, bald von König Ferdinand I. gebrandschaft. Das bedeutendste Ereigniß in der Geschichte Erlaus ist die mit starker Heeresmacht unternommene Belagerung durch Ass pascha von Ofen und Großvezier Achmed, vom 11. September dis 18. October 1552. Der helbenmüthige Vertheidiger der Festung, Stephan Dobó, wußte jedoch die Besahung und die Bürgerschaft mit solcher Begeisterung zu erfüllen, daß selbst die Frauen mit Selbstausopferung an der Vertheidigung theilnahmen. Sie siedeten Vech und Öl und



Die erzbischöfliche Refideng gu Erlau.

gossen es eigenhändig auf die stürmenden Türken hinab. So erstritten sie sich den Ruhmesnamen der "Frauen von Erlau", der noch heute im ganzen Lande sprichwörtlich ist. Die decimirten Türken mußten nach 37 mörderischen Tagen mit ihrer schweren Schlappe abziehen. Am 13. October 1596 erschien Mohammed III. mit 200.000 Mann vor der Festung, doch konnte auch er nur durch den Berrath der wallonischen Truppen, welche die Mehrheit der Besahung bildeten, einen leichten Triumph erzielen; der Commandant Paul Nyáry und Alle, die der Übergabe des Plates nicht zugestimmt hatten, wurden gesesselt und sammt der Festung dem Sultan überliefert. Nun blied Erlau beinahe ein Jahrhundert lang in Türkenhänden. Als die türkische Macht später zu versallen begann, wurde es 1683

durch die Kaiserlichen unter Johann Doria belagert; endgistig konnte es jedoch erst am 17. December 1687 zurückgewonnen werden, wobei etwa 600 Türken die Tause annahmen und die ersten Bewohner der zerstörten Stadt wurden. Im Herbst 1703 öffnete die Stadt ihre Thore Beressenhi, und 1704 ergab sich durch Simon Forgáchs Bermittlung auch die Festung dem Franz Rákóczi, der sich nach seiner Trentschiner Niederlage 1708 hieher zurückzog und hier auch eine Landesberathung abhielt. Um 4. December 1710 siel Ersan nach einmonatlicher harter Belagerung in die Hände Joses I.; zu derselben Zeit verheerte eine Seuche die Stadt. Im Jahre 1804 wurde die große Diözese des Bischoss von Ersau in drei Theile getheilt, deren zwei dann die Bisthümer von Kaschau und Szatmár bildeten. Zur Entschädigung für den Vermögensverlust wurde der Bischos von Ersau zum Erzbischos ernannt. Als im Jahre 1809 die Franzosen in Ungarn einsielen, weilte die zu deren Abzug Franz I. sammt Gemalin, dem Thronsolger und mehreren anderen Prinzen in Ersau, wohin auch die heilige ungarische Krone zu größerer Sicherheit geschafst wurde.

Die Stadt Erlau hat fich in diesem Jahrhundert sehr entwickelt, obgleich die ausgedehnten Vorstädte mit ihren unregelmäßigen Gassen ein dörfliches Aussehen haben. Der schönste Theil ist der Hauptplat, wo die erzbischöfliche Kathedrale steht; ihre Beschreibung findet man in unserem Auffate: "Die Baudenkmäler Oberungarns" (Band V). Die Statuen der Kirche sind von Marco Casagrande, das Altarbild von Danhauser. Nördlich der Rathedrale steht etwas tiefer in einem großen Parke die erzbischöfliche Residenz. Östlich von da erhebt sich der große, schöne Bau des Lyceums, das der Bischof Graf Karl Efterhagy 1765—1785 erbauen ließ. Über der Mitte des Gebäudes ragt der 53 Meter hohe Thurm der nach den Plänen Maximilian Hells eingerichteten Sternwarte empor. In diesem gewaltigen Bau find die theologische Facultät, die Rechtsakademie und die Lehrerbildungs= anstalt, sowie das werthvolle erzbischöfliche Museum nebst Bibliothek untergebracht. Die Bibliothek und der Brunksaal find mit interessanten Wandgemälden geschmückt. Südlich der Kathedrale, gegen die Gisenbahn hin, dehnt sich der große erzbischösliche Park aus. Andere bedeutende Gebäude find: die Kirche und das Aloster der Cistercienser, die Alöster der Serviten, Barmherzigen und Franciscaner, dann das Stadthaus. Das Comitatshaus ift ein prächtiger Renaiffancebau, mit einem meifterhaft geschmiedeten, eisernen Gitterthor. Der Rirche der Barmherzigen gegenüber steht als Überbleibsel der Türkenzeit das 35 Meter hohe, 14seitige, schlanke Minaret, einst durch Erzbischof Pyrker, neuerdings auf Anregung der Bürger durch den Staat restaurirt. Am nordöstlichen Saume der Stadt steht auf einem Bergvorsprung die alte Festung, deren noch erhaltene Theile als Honvedkaserne dienen, während ihr höchster Bunkt zum Kalvarienberg umgestaltet ift. In der Basteimauer der Festung sieht man das Grabdenkmal des Helden Dobó, welches Erzbischof Pyrker von Dobó-Rußka hieher schaffen und auf dem Grabe durch ein anderes Denkmal ersetzen ließ.

Eine besondere Merkwürdigkeit Erlaus ist seine krystallklare Therme in der Maklarer Borstadt. Sie hat eine Temperatur von 31° Celsius und ist so ergiebig, das sie zwei Bäder, das erzbischösliche und das Simkovics'sche versorgt. Letzteres ist besonders gegen Hautleiden sehr erfolgreich.

Erlau spielt als Sit des Erzbischofs und des Comitats eine sehr vornehme Rolle. Außer dem Erzbischof hat hier das Domcapitel seinen Sit. Desgleichen die Municipals behörde des Comitats mit zahlreichen Beamten und das Stuhlrichteramt des Erlauer Bezirkes; ferner sind hier ein königlicher Gerichtshof, ein königliches Bezirksgericht, eine



Schloß Sasvar zu Parab.

Finanzdirection, ein Steuerinspectorat, ein staatliches Bauamt, eine Abvocatenkammer u. s. w. Die wichtigeren Schulen sind: die römisch-katholische, erzbischössliche, theologische und Rechtsakademie, die Staats-Realschule, das Gymnasium der Cistercienser, die katholische Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt, die von den englischen Fräulein geleitete Mädchen- Erziehungsanstalt, der ständige Lehrcurs für Weindau und Gärtnerei, eine Gewerbeschule niederen Grades und die Handelsschule. Unter den humanitären Anstalten sind die beiden Waisenhäuser des Frauenvereines zu erwähnen.

Das geistige Leben war in Erlau immer regsam. In den Dreißiger= und Vierziger= Jahren unseres Jahrhunderts spielten sich hier lebhafte politische Kämpfe ab. So oft es galt, die Sache des Magyarenthums, den Fortschritt des Landes zu vertheidigen und zu ungarn v. förbern, standen mit den begeisterten Söhnen des Heveser Comitats auch die Erlauer zur That bereit.

Erlau hatte im Jahre 1850 16.858 Einwohner; im Jahre 1890 ergab die Zählung 22.427. Sie beschäftigen sich meist mit Ackerbau. Bor Auftreten der Phyllogera hatte die Rebencultur einen großen Umsang erreicht. Der ausgezeichnete Erlauer Rothwein war auch im Auslande sehr geschäßt. Allein der daher rührende Wohlstand war mit der Zerstörung der Weingärten zu Ende. Um die Anlage neuer Rebenculturen ist außer dem Staate auch eine "Actiengesellschaft sür Rebencultur" bemüht. Um der Bevölserung für ihren ungeheueren Schaden einigen Ersat zu bieten, hat die Regierung in der Stadt eine Tabaksabrik errichtet, die vielen Leuten Erwerb gibt. Bedeutend ist auch der Gemüsebau, bessen Erzeugnisse weithin versendet werden.

Süblich von Erlau liegt das Dorf Maklar und westlich von diesem Rerecsend mit großer Fasanerie des Erzbischofs. Südwestlich von Kerecsend gelangt man nach dem gleich großen Rapolna, an der Tarna und der Matra-Gisenbahn; unterhalb davon liegt Raal. Hier zweigt von der Budapest-Miskolczer Gisenbahn die Matrabahn ab, um erst im Tarnathale nördlich zu ziehen und dann weftlich abbiegend bei Ris-Terenne im Mograder Comitat zu enden. In dem weiten Gefilde zwischen Raal und Rapolna fand am 25. und 27. Februar 1849 die bedeutende Schlacht bei Rapolna ftatt. Zur Erinnerung an die Gefallenen ift auf bem Hauptplate zu Rapolna eine schöne Säule errichtet. Die Comitatiftraße im Tarnathale zieht gegen Norden an den berühmten Tabakorten Al = Debrö, Fel = Debrö und Berpelet vorbei. In Berpelet haben die Goftongi und Grafen Sztáran Herrenhäuser mit schönen Parks. Westlich von Rápolna liegt Balpüspöti, davon nördlich das Dorf Becs, und noch nördlicher am Matrafuße Felfö-Nana, Domofilo, Markaz, dann halmaj, Visonta, Gar und Veresmart, die vor der Phyllogerazeit fämmtlich vortrefflichen Bein bauten. Sar war in alter Zeit burch fein Aloster berühmt. Raum eine Stunde weftlich von Halmaj liegt die Stadt Gyöngyös, zwischen ben Bächen Gyöngyös und Mérges. Der Weg dahin senkt sich steil hinab. Die Stadt ift rechts und links mit theils zerftorten, theils wieder angepflanzten Beingarten und Obstpflanzungen umgeben.

Gyöngyös ist eine Stadt mit geordnetem Magistrat und hat 16.124, meist römisch-katholische Einwohner. Die Geschichte der Stadt geht nach Einigen bis in die Zeit der Landnahme zurück. Ursprünglich gehörte sie der Famisie Esobánka aus dem Geschlechte Aba, weil aber Samuel und David Esobánka 1312 zur Partei des Matthäus Csák von Trentschin hielten, nahm ihnen König Karl Robert unter dem Titel der Untreue ihre Güter weg und gab sie 1327 dem Wojwoden Thomas von Siebenbürgen, der dann 1335 die Gyöngyöser von den Hörigkeitsslasten befreite und ihnen die Erlaubniß erwirkte, eine

Burg zu erbauen und die Stadt mit einer Mauer zu umgeben. Nach der Schlacht bei Mohács verlor die Stadt ihre Privilegien und mußte die Lasten der Hörigkeit wieder auf sich nehmen. Unter den Religionsstreitigkeiten hatte auch Gyöngyös sein Theil zu leiden und die St. Urbanskirche wurde bald von dem einen, bald von dem anderen Bekenntniß mit Beschlag belegt; in Sache der streitenden Parteien hatten dann oft die Paschas von Erlau, Hatvan und Ofen Recht zu sprechen. In den Kriegszeiten wurde die Stadt oft zerstört, erholte sich aber immer rasch genug. Von 1682 an hielt das Heveser Comitat



Bab Paráb.

hier seine Versammlungen ab, bis gegen 1760 das Comitatshaus in Ersau vollendet war. 1643 ließen sich die Jesuiten hier nieder und gründeten ein Ghmnasium. In neuerer Zeit hat sich die Stadt sehr verschönert und ist der große Handelsplatz für die ganze Umgegend geworden. Die Hauptstraße zieht von Nord nach Süd; hier und in einigen ihrer Nebengassen stehen die hübschesten Gebäude. Unter diesen ist vor Allem die Franziskanerkirche zu erwähnen, ein gothischer Bau der Familie Bathory; in ihr liegt der berühmte Kurutzensührer Bak Bottyán (Bottyán der Blinde) begraben, der am 27. September 1709 in seinem Lager zu Tarnaörs starb. Die größte der Kirchen ist die

Sauptfirche zu St. Bartholomaus, die 1721 im Renaiffancestil erneuert wurde. Erwähnens= werth ift auch die zu Ehren ber heiligen Elisabeth von Ungarn errichtete sogenannte Spitalsfirche. Dann ift hier eine fleine reformirte Rirche, deren Ban 1787 begann, doch stammt ihre jetige Gestalt nebst dem Thurm aus dem Jahre 1844. Die Juden haben eine schmucke Synagoge. Die übrigen öffentlichen Bebäude sind neu und entsprechen bem Geschmad und ben Bedurfniffen ber Gegenwart. Go bas Staatsammafium, Die neue Bürgerschule für Mädchen und die große Reiterkaferne. Unter den Privatgebäuden ift das Baron Orczy'sche Herrenhaus (jett Gigenthum der Gräfin Westphalen-Raban) bas schönste; es steht in einem großen, wohlgepflegten Park. Gyöngyös ist Sit eines Bezirksstuhlrichters. Es hat ein Stiftungs-Arankenhaus, eine Irrenanstalt, ein städtisches Armenashl, zu bessen Gunften Graf Stephan Robarn zu Beginn bes vorigen Jahrhunderts eine Stiftung von 9000 Gulben Conventionsmunze machte, wofür die bantbare Burgerschaft sein Porträt malen ließ (es hängt jest im Rathsfaale bes Stadthauses), endlich eine Anstalt für arme Frauen und zwei Baisenhäuser. Unter ben fozialen Instituten stehen voran der landwirthschaftliche Berein des Heveser Comitats, der hier seinen Sit hat, und die Matraer Abtheilung des ungarischen Touristenclubs, die sich eifrig bemüht, den Besuch der schönen Matragegend zu heben und unter anderem auf dem Refes als Hauptgipfel der Matra einen 21 Meter hohen Aussichtsthurm, den Matrathurm, errichtet hat. Bu den Sehenswürdigkeiten gehört noch das Alaun-Gisenbad am westlichen Ende der Stadt, eine Schöpfung der Baronin Johanna Jekenak, geborenen Gräfin Aloifia Forgach, mit schönem, schattigem Park; es soll in seiner Wirkung der Parader Maunquelle gleich sein. Die Bürgerschaft halt gewöhnlich hier ihre Sommertanzfeste ab. Als Sommerfrische und Vergnügungsort der wohlhabenderen Classe ift noch Bene, jett Matra-Füred genannt, zu erwähnen. Es ift ein kleines kaltes Bad, nördlich von der Stadt, am Juge bes Refes, mit ftattlichem Hotel und einigen hubschen Brivatvillen. Es ist gegen die nördlichen Winde geschütt.

Nahe bei der Mündung des Kallokthales und Esatornathales liegt der Burgberg, auf dem im XIII. Jahrhundert, vermuthlich nach dem Tatarensturm, der Ritter Bene seine Burg erbaute, die schon 1497 Kuine war.

Westlich von Matra-Füred, in einem anderen Thale, liegt das Dorf Solymos, wo harter Stein gebrochen wird, und weiter gegen Westen die Bußta Fajzat am Juße eines seltsamen, einsam zum Simmel starrenden Bergkegels.

Westlich von Gyönghöß, am süblichen Fuße des Kis-Bükk, liegt das Dorf Gyönghöß-Pata. Es gibt kaum eine ältere magyarische Ortschaft im Lande. Die Burg Pata soll nach der Überlieserung noch in der Zeit der Herzoge vom Heersührer Pota erbaut worden sein. Das Bolk nennt das Dorf noch jeht Pota. Bemerkenswerth ist hier

die uralte gothische Kirche der Römisch-Katholischen, wo das Gewölbe des Schiffes aus zwei Faust großen Bachkieseln gefügt ist. Auf dem rundlichen Steilhügel nördlich der Kirche stand einst die hölzerne Feste der böhmischen Käuber. König Matthias belagerte sie persönlich und brannte sie vollständig nieder. Die Weingärten von Gyönghöß-Pata lieferten in älterer Zeit einen köstlichen Tropsen. In einem engen Thalkessel südwestlich von hier

liegt das Dörfchen Szücsi, wo der treffliche Dichter und Kritiker Josef Bajza geboren wurde. Weiter westlich im Zagyvathale liegt Apcz, das einst berühmte Weine hatte; jest ift es eine große Station der Budapest= Ruttkaer Gisenbahnlinie. Auf die Nograder Landstraße zurückgekehrt, gelangt man durch einen sehr buckligen Thalgrund in die Schlucht von Büspöki, die so eng ift, daß neben dem Bache nur noch die Landstraße Blat hat. Wieder ins Freie gelangt, wendet man sich scharf nach Norden und sieht plötlich das anmuthige Zagyvathal offen liegen, rechts vom Baßtoer Berg= grat begrenzt, während von Westen die Rograder Berge herüberblauen, in der Ferne aber der überraschende Doppelgipfel des Szandaberges aus Nebel=



Steingraber in ber Matra.

bünsten taucht. An den Dörfern Szurdof-Püspöki und Szent-Jakab vorbei gelangt man, die Pußta Filimes links liegen lassend, nach Páßtó, wo das Zaghvathal sich immer mehr verengt. Páßtó war einst Stadt, dann Marktslecken, jett ist es eine Großgemeinde am Fuße der Höhen Muzsla-Magasa und Nyikom. Es scheint schon in der Römerzeit bestanden zu haben. Auch während der Bölkerwanderung dürste es eine Ansiedlung gewesen sein, denn in seiner Gemarkung wurde 1795 eine ansehnliche Begräbnisstätte aus der Bölkerwanderungszeit ausgedeckt, und westlich davon bei Erweiterung der Materialgrube der

ungarischen Staatsbahnen ein Grab, in dem die Gerippe eines vornehmen Kriegers und seines Pferdes nebst Schmucksachen jum Borschein tamen. Dieser Fund ift im ungarischen Nationalmuseum hinterlegt. Pagtó hat 5.111 meift römisch-katholische Einwohner. Schon im XII. Jahrhundert wurden hier die Ciftercienser angesiedelt und erhielten ein Besithum, das sie noch heute inne haben. Ihr stockhohes Kloster ist ein ansehnliches Gebäude des Ortes. Bagto ift ein lang hingestreckter Ort. Seine Sauptstraße, welche die Beves-Nograber Landstraße durchzieht, ift fast ein Kilometer lang. Der zwischen der Zagyva und bem Rövecsesbach gelegene Ort ift in der Mitte vom Mühlbach durchschnitten. An der St. Lorenzfirche aus dem vorigen Jahrhundert find das Interessante die Bruchstücke einer früheren gothischen Kirche. Aus der Reihe der meift dörflichen Häuser ragen einige große und schmucke Gebäude hervor: das stockhohe Stadthaus, die staatliche Bürgerschule, ein paar stockhohe Privathäuser und das Schloß der Grafen Almassn, in bessen 12 Joch großem Bark fich ein Fischteich befindet. In früherer Zeit war auch hier blühender Weinbau; die Erneuerung der zerftörten Weingarten geht nur langsam vor fich. Die Leute leben jett meift von ihrer Arbeit an den Staatsbahnen, von Brennholzmachen und Eichenrinde= schälen. Die Sahr- und Wochenmärkte find gut besucht und ber Handel recht lebhaft.

Nördlich von Páßtó, zu beiden Seiten der Nógráder Landstraße, liegt Tax. Es ist bemerkenswerth wegen seines Eseviczethales, wo zwei ergiedige Sauerbrunnen aufgehen. Der obere ist stärker und reiner, sein Wasser wird in Menge ringsum verschickt. Hier ist auch der Bruch von Bausteinen. Südlich der Kirche von Tax, die über einem steilen Abhang erbaut ist, steht seitwärts eine hohe Steinmauer mit zwei Fensterlücken, vom Bolke das "Schloß" genannt. Dieser Höhe gegenüber öffnet sich auf der Nógráder Seite das enge Thal von Samsonháza, an dessen Ende sich auf ödem Kalkgipfel die Ruine der Burg Samsonháza erhebt.

Oberhalb von Páßtó liegt weftlich der Landstraße das Dorf Haßnos. Es hat 1.734 Einwohner, Glashütten und eine Burgruine. Öftlich von Haßnos strebt ein dreis sacher Berggipfel auf: der Ágasvár, Óvár und Nyikom. Burg Haßnos war Stammbesit der längst ausgestorbenen Familie Haßnosh, der auch Tar und Páßtó gehörten. Der Burgherr von Haßnos wurde auch von den Königen Wenzel und Karl Robert besucht, die um die Freundschaft des mächtigen Geschlechtes Kátold warben. Als die letzen Haßnosh in der Schlacht bei Mohács gefallen waren, sielen ihre Güter in weiblicher Linie an andere Geschlechter, zum Theil auch legte der Fiscus die Hand auf sie, und von diesem erward sie später die Familie Almássy. Von Páßtó gibt es einen interessanten Ausstug nach der Burg Haßnos, von wo man den Gipfel des Ágasvár besteigt, dann längs des Grates auf den Galya tetö kommt und an der Nordseite desselben zur Paráder Glashütte hinabsteigt. Erwähnenswerth ist die Höhle des Ágasvár, vom Volke

Esörgölhuk (Mapperloch) genannt, an die sich mancherlei Sagen und Aberglauben knüpfen. Noch in den Fünfziger-Jahren war sie das Ziel vieler Leute, die selbst aus fernen Gegenden kamen, um nach Schätzen zu suchen. Auch das Lustspiel: "Die Schatzgräber" von Andreas Fán spielt hier.

Oberhalb von Tar überschreitet die Landstraße mittelst der Zagyvabrücke die Grenze des Heveser Comitats. Nordöstlich von hier kommt man zum Thale von Bátony. In seiner Mündung liegt die Station der schmalspurigen Sisenbahn, die zu dem im Thalinnern liegenden staatlichen Steinpochwerk führt; sie erhält das Gestein mittelst einer



Burgruine zu Sirot.

Drahtseilbahn von dem noch höher gelegenen Steinbruch. Weiter oben im Thale liegt in wildromantischer Umgebung das Dorf Bátony. Weiterhin, im Westen der Doroger Pußta, erscheint Kis=Terenne, Ausgangspunkt der Mátrabahn. Diese führt uns alsbald zur Station Recst-Parád. Bei dem Dorse Parád liegt südöstlich der berühmte Sauerbrunn Csevicze, östlich aber die Timsós= (Alaun=) Quelle, das eigent= liche Bad Parád. Gegenüber befindet sich das stattliche Schloß des Eigenthümers, Grafen Michael Károlyi, und dahinter am Abhang des Kekes der 5000 Joch große umhegte Wildpark, mit ansehnlichem Bestand an Rehen und Hirschen.

Bad Parád gehört zu der gräflich Georg Károlyi'schen Fideicommißherrschaft. Bei der Csevicze-Quelle ließ die verwitwete Gräfin Georg Károlyi Ende der Sechziger-Jahre

an der Stelle des alten Badehauses ein prachtvolles Schloß im altdeutschen Stile erbauen und nannte es Sasvár (Ablerburg). Das Wasser der Esevicze-Quelle hat infolge seines Gehaltes an Schweselwasserstoff einen eigenthümlichen Mißgeruch, ist aber ein vorzügliches Getränk; es werden davon jährlich eine Million Flaschen gefüllt, und es wird auch in das Ausland versendet. Die Timsós-Quelle ist jedenfalls eine der größten Merkwürdigkeiten des Heveser Comitats; sie hat zur Entstehung eines vorzüglichen, zeitgemäß eingerichteten Kurortes geführt, der immer größer und schöner ausgebaut wird und viele Gäste anzieht. Er verfügt über zahlreiche Heilmittel: Eisen-Maunquellen, alkalisch-schwefelige und eisenarsenhältige Säuerlinge, eine Kaltwasserheilanstalt. Das Paráder Bad bewährt sich namentlich bei Frauenleiden vortrefslich. Die Umgebung bietet angenehme Aussschütze, sur Glashütte am Esevicze, Silber- und Kupfermine von Recsk, in deren Nähe auch noch eine einzelne Mauer der Burg Kanáßvár steht, dann zur prächtigen Burg Sirok, 1562 erbaut und am Ende der Türkenzeit zerstört. Es wird behauptet, daß hier schon früher eine Burg des Geschlechtes Aba gestanden habe.

Sirok hat außer seiner Burg noch eine Merkwürdigkeit. Es sind dies die in seiner Nähe befindlichen Steingräber, nämlich Felskegel in der Form einer Tatarenmüße, wie sie auch im Borsoder Bükkgebirge und seltener in den Comitaten Zemplen und Abauj-Torna, namentlich bei Torna, vorkommen. Diese Gebilde aus Riolith und weichem Kalkfels scheinen Werke der Menschenhand zu sein; in ihrem Inneren sind dienenkordertige, längliche Käume mit Öffnungen von 50 bis 100 Centimeter Durchmesser ausgehöhlt. Diese Öffnungen zeigen ringsum Spuren von Kahmenwerk, in dem sich Ecklöcher besinden, als hätten sie einst Thüren getragen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es Bestattungsorte irgend eines Urvolkes.

Von Bad Parád, dessen Thal von dem Kanáßaljer Bache durchströmt ist, gelangt man über Dorf Sirok in das Tarnathal und darin in nördlicher Richtung nach Pétervására. Dies ist die Hauptstadt des Palóczenthums im Heveser Comitat. Es hat eine stattliche, zweithürmige Kirche und ein groß angelegtes altes Schloß der Grasen Keglevich. Es ist Sit des Bezirksgerichtes und eines Stuhlrichteramtes. Unter den umliegenden Dörfern sind zu erwähnen: Nád-Ujfalu, dann Ivád, wo fast jeder Mensch Gelmann ist und Ivády heißt; dann Erdö-Kövesd, das der Thurm des Baron Orczy'schen Schlosses überragt, und noch nördlicher Váraßó, Istenmezeje und an der Borsoder Grenze Szederkény. An der Landstraße zwischen Pétervására und Erlau liegt Vakta, das theils zum gräslich Károlyi'schen Fideicommiß, theils zur Besitzung des Erzdisthums Erlau gehört. Ein herrlicher Schlängelweg führt von Sirok zum Baktaer Paß hinan und von da immer durch Wälder hinab nach Bakta, von wo man in einer kleinen Stunde den Ausgangspunkt der Tour, Erlau, erreicht.



Mistolcz vom Avas aus gefehen.

## Das Borsoder Comitat.

Etwas nörblich vom Mittelpunkte des Landes, und bis ans rechte Ufer der Theiß niedersteigend liegt das Borsoder Comitat. Sein südöstlicher Theil ist Ebene, die Heimath der Fata morgana, und gehört dem großen ungarischen Alföld zu; der Norden und Nordwesten ist Berg und Hügel. Am südöstlichen Kande dient die Theiß als natürliche Grenze; im Südwesten scheidet der Egerbach (Erlauer Bach) Borsod von Heves; von Westen und Nordwesten her bilden die einzelnen Zweige und Thäler des Büktgebirges, dieses östlichsten Gliedes des ungarischen Mittelgebirges, die Grenze zwischen Heves und Gömör; im Norden und Nordosten endlich umschließen die südlichsten Ausläuser der mittleren Karpathen, die Tornaer und Szendröer Berge, das Comitatsgebiet.

Der Flächeninhalt des Comitats beträgt 3.612 Quadratkilometer. Es unterscheidet sich in drei besondere Abschnitte: im Südosten die Alföldgegend, im Nordwesten das Bükkgebirge, und von diesem durch das Sajóthal getrennt, nordöstlich die Szendröer Hügelgegend.

Das Bükkgebirge bedeckt ungefähr ein Drittel des Comitatsgebietes. Dieses Bergsmassiv gehört dem ungarischen Mittelgebirge an und ist dem Massiv der Mátra benachsbart, von dem es sich jedoch scharf absett. Sein Hauptstamm reicht vom nördlichen Kande des Alföld bis zum Bánthale hinauf und hat als hervorragendste Punkte den Fodorberg (913 Meter), den Kopaßberg (918 Meter), den Tarkö (932 Meter) und den Bálványkö (957 Meter). Auf dem weiten Plateau, das den Bálványkö umgibt, ist keine Ortschaft,

weil es zwischen den hohen und oft steilen Felsen an Ackerkrume sehlt. In dem Abschnitt zwischen dem Bán= und Hangonythale sind die Hauptgipfel: der Kis=Bükk (323 Meter), der Bükkberg (356 Meter), der Bükkberg (405 Meter), der Esigahegy (441 Meter), der Feketehegy (454 Meter) und der Háromkö (459 Meter); im westlichen Gelände des Hangonythales aber der Bajdavár (525 Meter).

Die Berge find zumeift bewaldet und rauschen von zahllosen Quellen, Bächen und Rinnfalen. Der größte Fluß ift die Theiß, die fich dem Sudostrande des Comitats entlang wälzt und sämmtliche Borsober Gewässer aufnimmt. Der zweitgrößte ift ber Sajó. Er kommt aus Gömör und durchschneidet das Comitat in südöstlicher Richtung, um an dessen Südoftecke mit dem aus Abauj-Torna kommenden Hernad vereint in die Theiß zu fallen. Bedeutend kleiner find ber von warmen Quellen gewärmte Bejö und der den Südwestrand des Comitats berührende Eger (Erlaner Bach). Die Wafferläufe im nördlichen Theile bes Comitats nimmt sämmtlich ber Sajó auf. In biesen mundet auch der aus Abauj-Torna herüberkommende Bódvafluß. Stehende Gewäffer gibt es keine, außer dem Hamorer See, dem Taj, der in einem, zwischen hoben Bergen fünstlich abgedämmten Becken das Waffer der Bäche Garadna und Szinva, sowie mehrerer Quellen sammelt. Hier wurde bas Waffer im vorigen Jahrhundert zu induftriellen Zwecken, zum Betriebe von Gifenhämmern aufgefangen. Seither find die Gifenhämmer eingegangen, ber See aber ift geblieben und fteht unter der erforderlichen Aufficht, zu nicht geringem Vortheil der Landschaft, beren ohnehin bedeutende Schönheit er noch fteigert. Größere Sumpfe kommen längs des Hejö und in den Niederungen längs der Theiß zahlreich vor. Die seichteren trocknen im Sommer aus, füllen sich aber in der feuchten Jahreszeit regelmäßig wieder.

Das Clima des Comitats ist im allgemeinen mild, obgleich die Luft mitunter durch nördliche und nordöstliche Winde stark abgekühlt wird. Unter den seitlichen Winden ist der starke Südweststurm von 1875 denkwürdig, der im Bükkgebirge ganze Waldparcellen entwurzelte und in Miskolcz an Gebäuden große Verwüstungen angerichtet hat.

In geologischer Hinsicht herrschen im Bükkgebirge die jüngeren palädzoischen (carbonischen) und die älteren secundären Systeme. Der unterste Theil dieser Schichte ist ein Thonschiefer aus der carbonischen Periode, von 260 bis 330 Meter Mächtigkeit, worin bei Ris-Györ, Zsercz und Visnyć schwarzer Dachschiefer vorkommt. Auf die zur Steinkohlenformation gehörigen Thonschiefer folgt ein mit kieseligem und sandigem Ralkstein vermischter grünlicher oder bläulicher Sandstein, dessen Mächtigkeit jedoch einen Meter nicht übersteigt und der von hellfarbigen Kalksteinmassen der Triaszeit überlagert ist. Im Bükkgebirge bilden die unterste Schichte der tertiären Formation Nummulitenkalke und Quarzconglomerate, abwechselnd mit thonigen Schichten, welche in dem Rétmánygraben der Kis-Syörer Gemarkung viel Versteinerungen führen.

Außer Ralkstein und Schiefer finden sich Steinkohle und Gisenerz in großer Menge. Rings um das gange Buffgebirge bergen die neogenen tertiären Schichten Braunkohlenlager, und der nördliche Theil des Gebirges ift schon von unzähligen Minen kreuz und quer durchbohrt, aus denen große Mengen Braunkohle zu Tage gefördert werden. Bedeutendere Steinkohlengruben find am rechten Sajoufer die von Jardanhaga, Ban-Kallas, Czenter, Kirald, Kazincz, Sajó-Szentpéter und Pereczes, am linken Ufer die von Raczola, Dignos-Horvat, Mucsony, Szuha-Ralló und Szendrö. Im Jahre 1897 betrug die Rohlenproduction 9,142.375 Meterzentner im Werthe von 2,121.903 Gulden. In ber erften Sälfte biefes Jahrhunderts wiederhallte bas Banthal noch vom Lärm ber Gifen= hämmer, die ihr Eisenerz aus den Bergen der Umgegend bezogen. Jest findet man hier nur noch verschwindende Spuren von Eisenindustrie und Eisenbergbau, obgleich es ber Gegend auch jett nicht an Eisenerzen mangelt. Desto unerschöpflicher an diesem nütlichen Erze find die Grenzgebirge, welche die Bodva beiderseits begleiten. Der Boden von Rudóbánya und der benachbarten Gemarkungen liefert, obgleich schon vor 500 Jahren durchschürft, noch immer reichlich Eisenerz, und nicht minder die über Martonyi aufsteigenden Berge. Die Production an Cisenergen betrug 1897 2,302.027 Metergentner im Werthe von 544.477 Gulben. Material zur Erzeugung von Steingutgeschirr, Ofen und Ziegeln findet sich mehrfach, namentlich in der Gegend von Miskolcz und Apatfalva.

An Mineralwässern ist das Comitat arm. Außer den Thermen von 20 bis 24 Grad, die zumeist gebundene Kohlensäure enthalten, gibt es blos in Csermely einen Säuerling, bessen Wasser jedoch nicht in den Handel kommt.

Da das Comitat theils fruchtbare Ebene, theils Berggegend ist, zeigt auch die Flora zweierlei Gesichter. In den breiteren Thälern sind die nämlichen Pslanzen heimisch wie in der Ebene. Die Rebe gedeiht im ganzen Comitat, nur die westliche Hälfte des Bükk ist ihr einigermaßen ungünstig. Obgleich die Phyllogera fast alle Weingärten zerstört hat, sind doch wieder weite Strecken neu bepslanzt, und der Most des Jahres 1896 betrug schon 10.500 Hektoliter. In den Wäldern sind Siche und Buche vorherrschend. Fast ein Drittel des Waldbestandes (48.000 Joch) ist ärarischer Besitz.

Die Viehzucht ist in den ihr günstigen Strichen zur Blüthe gelangt. Pferde, Hornsvieh, Schafe und Schweine werden auch für die Aussuhr in größerer Menge gezüchtet. Besonders hat die Zucht edler Pferderacen, seitdem auch der Staat ihr seine Fürsorge zuwendet, starken Ausschwung genommen.

Der Wildstand ist reich. Hirsche, Rehe, Wildschweine, Hasen, Füchse sind häufig. Von Federwild finden sich Wildenten, Wasserhühner, Rebhühner, Wachteln, Drosseln, Haselhühner, Schnepfen, Stare, Adler, Eulen, Habichte, Steißfüße, Kiebige, gemeine Reiher, Rohrdommeln, Fischabler, Möven, Thurmfalten, weiße und schwarze Störche;

Wildgänse ziehen jeden Herbst und Frühling in ungeheueren Scharen durch. An Fischen sind die kleineren Gewässer arm, die Theiß dagegen hat noch immer Fische genug, namentlich Welse, Karpsen, Barben, Karauschen, Weißfische und — die werthvollsten — Lachsstöre.

Obgleich die Natur des Bodens die Bevölferung mehr auf Urproduction hinweist, gehört Borsod doch zu den Comitaten von mehr entwickelter Industrie. Unter den Fabriken sind die bedeutendsten die Eisenwerke zu Dioszyver, Ozd und Nádasd, die Eisenwösthütte zu Rudóbánya und die Maschinenfabrik der Staatsbahnen zu Miskolcz. Außerdem gibt es noch verschiedene kleinere Fabriksanlagen.

Die Verkehrswege sind zweckmäßig. Vom Miskolczer Bahnhofe gehen fünf Gisenbahnlinien aus; dazu hat das Comitat acht Industriebahnen; auch die staatlichen und Municipal-Straßen, sowie die Vicinalwege sind in gutem Zustande.

Die Bevölkerung beläuft sich auf 216.794 Seelen, darunter 202.890 Magyaren (93.5 Procent), 3.160 Deutsche und 9.738 Slovaken. Letztere kamen durch Colonisirung ins Comitat und sprechen außer ihrer Muttersprache auch ungarisch. In cultureller Hinsicht gehört Borsod zu den fortgeschritteneren Comitaten.

Comitatssitz ist das in schöner Entwicklung begriffene Miskolcz. Es liegt fast in der Mitte des Comitats, im schönsten Theile desselben, an der Mündung des anmuthigen Diósgyörer Thales, längs der beiden Ufer des Szinvabaches, wo das Bükkgebirge endet und die Alföldebene beginnt. Als malerischer Hintergrund dient ihm das halbkreisförmig aufsteigende Bükkgebirge. Zur Schönheit der Stadt trägt der ihrer Südseite entlang ziehende Avasberg nicht wenig bei.

Der Ursprung von Miskolcz fällt in die Zeit vor der Landnahme; sein heutiger Name jedoch geht auf das Geschlecht Miskoucz, aus der Verwandtschaft des Heerführers Bors zurück. Die Könige Sigismund und Matthias I. verliehen ihm zwar verschiedene Vorrechte, allein es blieb tropdem lange Zeit unter der gutsherrlichen Jurisdiction der ärarialen Herrschaft Diósgyör. Seitdem es die Selbstwerwaltung besitzt, entwickelt es sich äußerst rasch. Es hat jeht beinahe 40.000 Einwohner, lauter Magyaren. Die Straßen sind mit schönen Gebäuden geschmückt, der Localverkehr wird durch die elektrische Straßenbahn zwischen den beiden Eisenbahnstationen belebt. Unter den zehn Kirchen ist die alte gothische reformirte Kirche am Avas die interessanteste. Unter den übrigen öffentlichen Gebäuden bemerkt man den groß angelegten neuen Justizpalast, das neue reformirte Obergymnasium, das ungemein schmucke Gebäude der Handelskammer, das gut eingerichtete Elisabethbad, dann das Theater und das musterhafte neue Comitats-Krankenhaus. Größere Gebäude sind noch das Comitatshaus, das Rathhaus, das Ordenshaus der Minoriten, die erzbischössischenschaus, das Binshaus der evangelischen Kirche A. C., das Gebäude



der Geschäftsleitung der ungarischen Staatsbahnen, die staatliche Bürgerschule, mehrere elegant einsgerichtete Hotels. Auffallend sind ferner die durch Comitat und Staat errichteten großen Kasernen für Infanterie, Cavallerie, Artillerie und die Honvéds. Die zahlreichen culturellen und humanitären Ansstalten bekunden den regen Sinn der Bevölkerung für Vildung und Wohlthätigkeit. Es gibt in der Stadt ein reformirtes Obergymnasium und ein königliches katholisches Untergymnasium, eine höhere

Handelsschule, eine höhere reformirte Mädchenschule, eine staatliche Bürgerschule für Anaben und Mädchen, eine Lehrlingsschule für Handel und Gewerbe, einen Handelslehrcurs für Frauen, einen Fortbildungscurs für gewerbliche Gehilfen, eine gewerbliche Lehrwerkstätte für Frauen, eine Musikschule, ein Museum, 60 Elementarclassen, sechs Kinderbewahranstalten, ein Waisenhaus, ein Versorgungshaus für Greise, ein Armenhaus, ein Usyl für

Obdachlose, überdies 37 gesellige, culturelle und wohlthätige Vereine. Als Vereinigungspunkt von fünf aus verschiedenen Richtungen kommenden Eisenbahnen hat Miskolcz in

Sandel und Gewerbe eine bedeutende Zunahme zu verzeichnen. Der Productenhandel, die Bferde= und Wollmärkte find fehr besucht. In ber Szechennistraße, der Hauptader der Stadt, fieht man elegante Schaufenfter. In älterer Zeit hatte Mistolcz ben Spottnamen ber "Csizmenmacherstadt", weil die einstige edle Csizmenmacherzunft 999 Mitglieder gehabt haben foll. Zett ift diese Bahl auf ein Drittel heruntergegangen, und auch die Guba= (Grobtuchmantel=) Induftrie ift, jedenfalls durch Beränderung der Bolkstracht, im Niedergang begriffen. Dafür find die übrigen Industriezweige in Zunahme, wenn auch insbesondere die Schmiede und Schloffer, ftatt ihr Gewerbe felbständig zu betreiben, lieber in den Privatfabriken oder in der Maschinenwerkstätte der Staatsbahnen und im naben Dioganörer Gifenwerke Arbeit suchen. Durch fortwährendes Anwachsen ber Stadt und Bermehrung der gewerblichen Anlagen verengert sich zwar die Gemarkung immer mehr, doch findet der Landbau verhältnißmäßig noch Raum genug. Die Landwirthe sind im Allgemeinen wohlhabend und fehr intelligent. Der schönste öffentliche Blat ift der Elisabethbadplat am weftlichen Ende ber Szechenniftrage, im Mittelpunkte ber Stadt. Er ist auf brei Seiten von palastartigen Bäusern umgeben, während die vierte Seite durch die Szinva und jenen Theil des an ihrem Ufer aufsteigenden Avas begrenzt wird, auf dem die alte reformirte Kirche steht, duster und würdig inmitten des Friedhofs, der sich auf dem Bergabhang lagert, rings von Laubbäumen und Fichtenhainen umgrünt.

In der Nähe der Stadtseite der Kirche stehen zwei hübsche, durch die Pietät des Comitats errichtete Grabmäler; unter ihnen ruhen zwei trefsliche Söhne Borsods, Ladisslaus Palóczy und der einstige ungarische Ministerpräsident Bartholomäus Szemere. In der Mitte des parkirten Badplates erhebt sich die 1898 errichtete Bronzestatue Ludwig Rossuths, von Josef Kóna. Sehr beliedte Erholungsorte sind der ausgedehnte Volksgarten im Südosten der Stadt und der Avas. An den Volksgarten stößt der Clisabethhain, wo die Stadt 1899 zur Erinnerung an die unvergeßliche Königin Elisabeth deren Büste (von Strobl) errichten ließ. Die Abhänge und das Plateau des Avas sind mit Wein bepflanzt, seine Steilseite gegen die Stadt hin ist dicht mit Bäumen und Sträuchern bewachsen, in deren Schatten man saubere Spaziergänge, Kuheplätzchen, Lauben, in den Sandstein gehöhlte Weinkeller, Landhäuser und Vergnügungsorte sindet. Längs der hügeligen Flanken des Avas, sowie des Tetemvár, Vábonherberges, Bedegthales u. s. w. im Norden der Stadt, ziehen sich lange Reihen von Kellern bahin.

Die Umgebungen der Stadt weisen viele Naturschönheiten auf. Gegen Süden gelangt man, an Hejö-Csaba vorbei, nach dem Bade Tapolcza, in der Gemarkung von Görömbölh, einem beliebten Ausflugsort der Miskolczer. Hier entspringt der Hejö aus reichlich sprudelnden warmen Quellen; sein Wasser ist noch mehrere Meilen abwärts so warm, daß es im strengen Winter nicht gefriert. Die Quellen gehen in einem Thalkessel



Miskolez: Thurm und Seiteneingang der Kirche am Avas; bie Kirche von der Szinva aus gesehen.

auf und haben 23 bis 24° C. Neben ben ergiebigerenist ein Badehaus mitgeräumigen Bassins erbaut. Ringsum führen gepflegte Spazierwege in den Schatten dichter Eichensund Buchenwälder. Der Steinbruch in der Nähe des Bades liefert der Szerencser Zuckerfabrik große Mengen von Kalkstein. Im Bezirke des jetzigen Bades stand einst eine Benediktinerabtei, die zu Beginn dieses Jahrhunderts sammt dem Bade in den Besitz des griechischskatholischen Bisthums zu Munkäcs überging.

Westlich von der Stadt liegt im Szinvathale das große Eisen- und Stahlwerk von Diösgyör, dessen schöne, zu regelmäßigen Gassen hinsgereihte Arbeiterhäuser, nebst den Directionsund sonstigen öffentlichen Gebäuden schon förmlich eine kleine Stadt bilden. Das Werk ist Eigenthum des Staates und steht unter der Berwaltung des Finanz-Ministeriums. Der Bau begann im Jahre 1868. Den

Anftof zur Gründung gab das Vorhandensein ber Braunkohlen- und Gifenfteinlager, sowie ausgebehnter Waldungen im Borfoder Comitat, die ausgiebig verwerthet werden mußten. Hundert Jahre vor dieser Gründung wurde zu Feljö-Hamor im oberen Szinvathale durch einen Erlauer Schlossermeister ein großer Schmelzosen zur Schmelzung ber Eisenerze bes nahen Tapolcsang, Uppong und Nekezseng, in Alfo-Samor aber ein Gifenhammer zur weiteren Verarbeitung des Robeisens errichtet. Dieses Gisenwerk ging alsbald in den Besit einer Actiengefellschaft über, beren Hauptactionar, das königl. ungarische Bergwerksarar, im Jahre 1770 den ganzen Betrieb übernahm und dann hundert Jahre lang fortführte, bis es ihn nach Errichtung des Diosaporer Werkes einstellte. Das neue Berk erforderte große Investitionen, hob sich aber bann ftufenweise auf feine jetige Bobe. Seine Gifen= und Stahlgießereien, verschiedenen Giseninduftrieanlagen und Maschinenwerkstätten befähigen es jett zur Herstellung von Gisenartikeln aller Art. Es ist für die Fabrication von Gisen= bahnschienen, Dampfmaschinen, eisernen Brücken, Schranben, Nägeln und Stiften, Stahlräbern, Schnitt-, Mah- und Dreschmaschinen, allen Arten von Schiffsbeftandtheilen, geschmiedet und in Stahlguß, Stahlgeschoffen (Kanonenkugeln) u. f. w. auf das vollkommenste eingerichtet und beschäftigt 5000 Arbeiter. Anfangs waren diese zum großen Theil Ausländer, jest machen die Fremden nur noch 10 Brocent aus. Die Werkstätten haben elektrische Beleuchtung und Dampsheizung. Die Angestellten und Arbeiter genießen neben guter Befoldung und Benfion die Bortheile aller Anftalten für Gefundheitspflege, gefellschaftliches Leben, Wohlthätigkeit und Cultur. Die hübsch und zweckmäßig eingerichteten Kinderbewahranftalten, Elementarschulen für Knaben und Mädchen, und die Gewerbeschule stehen auf der Söhe der Zeit. Zwischen der Station Miskolcz und dem Eisenwerk ift eine geregelte Eisenbahnverbindung hergestellt, die aber nur den Zwecken bes Werkes dient. Eine besondere Industriebahn verbindet das Werk mit der dazu gehörigen Steinkohlengrube zu Paragnya, die den Rohlenbedarf deckt. Diese Gifenbahn durchbohrt bei der Grubenanlage von Pereczes den Berg mittelft eines 2.3 Kilometer langen Tunnels. Die Jahreseinnahme ber gewaltigen gewerblichen Unlage, nebst ber zugehörigen Ziegelei und Steinkohlengrube, hat sich im Laufe der letten anderthalb Jahrzehnte von 2 auf 20 Millionen Kronen gehoben.

Westlich von hier liegt, gleichfalls im Szinvathal, das Dorf Diósgyör. Seine noch als Ruine gewaltige, über sechshundertjährige Burg mit ihren vier gekappten Thürmen ist schon von Miskolcz sichtbar. (Siehe ihr Bild Band V., Seite 141.) An ihrer Stelle stand schon zur Zeit der Landnahme eine Erdburg. Eine wichtigere Rolle spielte sie unter Ludwig dem Großen, Maria, Sigismund, Matthias Hunhady und der Türkenherrschaft, als sie zu den Grenzsestungen gehörte. In der Nähe des Burggrabens steht auf Privatgrund ein kolossaler, überreich belaubter Haselstrauch, der von Königin Maria gepflanzt

sein soll. Ein zu Beginn des XIV. Jahrhunderts hier erbautes Kapitelhaus der Pauliner wird schon 1755 unter den verlassenen Klöstern erwähnt. Nahe an der Burg entspringt am Fuße des Berges eine starke warme Quelle, bei der ein hübsches Bad eingerichtet ist. Dieses und die anmuthige Umgebung nebst guter Luft macht den kleinen Marktslecken zur beliebten Sommerfrische. Die Einwohner sind Bauern, Fuhrleute und Arbeiter des Eisenwerkes. Hier ist das königliche Forstamt, das die hiesigen 48.000 Joch Wald des Arars



Der Rathhausplat in Mistolcs.

verwaltet. In Hausgärten und Höfen stehen überall viele Nußbäume, denen der Boden sehr zusagt, so daß sie reichen Ertrag geben. Daher auch der Name Diós-Ghör (dió = Nuß).

Oberhalb von Dios-Ghör wird das Thal immer enger. Die Berge sind rechts und links mit Wald bedeckt. Am unteren Saume desselben stehen längs des Szinvabaches eine Majolika- und Steingutgeschirrsabrik, eine Sägemühle und die berühmte Dios-Ghörer Papiersabrik. In einem hier mündenden Thale liegt die Quelle Királykut (Königsbrunnen), wo nach der Sage König Matthias auf der Jagd oft gerastet haben soll.

Ungarn V/2.

Weiterhin ist in dem engen Felsenspalt neben der schäumenden, von Fels zu Fels hüpfenden Szinva nur noch für die Fahrstraße Raum. Im Dahinschreiten bemerkt man kaum die unter die Straße hingeschmiegte Fabrik, wo Sessel, andere Möbel und Kutschenbestandtheile auß gebogenem Holze gemacht werden. Sie benütt recht geschickt das Wasser der Szinva als Triedkraft. Der weitere Weg zieht an der Vergslanke hin; oben der hohe Verg, unten in der Tiese das Dorf Alsóshawor. Auf der anderen Seite macht die Szinva einen schönen Wassersall, und jenseits des Varosz-Tunnels erblickt man den Hamorer See, den Taj. Seine hohen, steilen Uferberge sind mit Wald bedeckt. Der hochzgelegene und umfangreiche See enthält Forellen. In der Nähe des Sees und Dorfes liegt die Sommercolonie Lillas Füred mit reizenden Landhäusern, Parks und einem stockshohen Hotel.

Weiterhin im Bütk liegt gegen Südwesten die Ansiedlung Gherthánvölgh, dann gleich Répát-Huta, und südwärts die Dörfer Ó- und Uj-Huta. Die hiesigen Sin- wohner sind slovakischen Ursprungs, haben jedoch aus Anlaß des Tausendjahrsestes auf die Anregung ihres Geistlichen sämmtlich ihre Familiennamen magharisirt. Uj-Huta ist die höchstgelegene Ortschaft im Comitat (582 Meter), in seiner Gemarkung werden Trauben und Mais nicht mehr reif. Am Hamorer See vorbei, führt der Weg westlich nach Felsö-Hamor, einer Aleingemeinde mit slovakischer Bevölkerung. Nahebei erblickt man auf dem Berge Szentlesek (767 Meter) die Trümmer eines Paulinerklosters. Bon oben hat man eine herrliche Aussicht auf mehrere schöne Punkte des Comitats, dann auf die Karpathen und die große Alföldebene. Die Umgebung der Kuine ist daher viel von Ausslüglern besucht.

Nordwestlich von Miskolcz liegen rechts am Sajó die Orte Bessenhö und Szirma-Bessenhö. Dann folgen gleichfalls am Sajó Sajó-Kereßtur und Sajó-Ecseg mit fruchtbarem Boden und intelligenter, wohlhabender, sleißiger Bevölkerung von Magharen. Bei Ecseg theilt sich die Eisenbahn; die eine Linie geht längst des Sajó nach Bánréve, die andere im Bódvathal nach Torna. Auf der ersteren folgt nach Ecseg der Marktslecken Sajó-Szentpéter, Sitz eines Stuhlrichters, Bezirksgerichtes und Steuersamtes. Die Einwohner, fast 4000 an der Zahl, treiben Ackerbau und trachten ihre verwüsteten Weingärten neu zu bepflanzen, wogegen sie die unterirdische Arbeit in der nahen Kohlengrube nicht recht mögen, so daß diese sich meist mit oberungarischen Slovaken behelsen muß. In Sajó-Szentpéter wurde 1825 der tressliche Lyriker Josef Lévah geboren, der erst als Professor, dann durch ein Vierteljahrhundert als Obernotar und schließlich als Vicegespan dem Borsoder Comitat mit Ersolg und Anerkennung diente.

Bei Szentpéter fließt dem Sajó von rechts her der Bach Haricza — im Bolksmunde Nyögö — zu, der aus dem Pitypalatty-Thale in unbedeutendem Gebirge hervorkommt.



Statue ber Königin Elisabeth in Elisabethhain.

Seiten Industriebahnen in die Staatsbahn münsen. Die eine liefert vom Büff her die Kohle der Kazinczer Grube. Jensfeits der Grube liegt, ziemlich entlegen in einem durch Waldberge eingeengten Thale, das Dorf Tardona am Ursprung des Kazinczsbaches, eine der am schwersten zugänglichen

In diesem engen Thale folgt Dörschen auf Dörschen, alle mit fleißiger und verständiger Bevölkerung. Die innersten Gemeinden sind Varbó und das benachbarte Paraßnya, beide mit reichen Steinkohlengruben. Der Weg heraus führt über Radistyán und Láßlósalva. In dem reformirten Pfarrhause dieses Dorses wurde 1807 der ausgezeichnete dramatische Künstler Gabriel Egressy (mit seinem Familiennamen Galambos) geboren. Nach Kandó, Kápolna und Alacska ist das Sajóuser wieder erreicht, und dann wird oberhalb Berente bei Kazincz wieder ein anderes Thal betreten. Unweit von Kazincz liegt die Station Barczika, wo von beiden



Das neue Gebaube bes reformirten Gymnafiums am Sginbaufer.

Ortschaften des Comitats. Über Tardona hinaus liegt das obstberühmte Dorf Mályinka. Oberhalb von Sajó-Jvánka, bei bem Dorke Badna, mündet in das Sajóthal ein anderes Thal, das länger und zugleich bewohnter und interessanter ift als das Thal des Razinczbaches. Dies ift das Banthal. Auf einem Gipfel über Badna sieht man noch jest Spuren der Raubritterburg eines bohmischen Suffitenführers Walgatha. Die Steine der Ruine wurden später herabgeschleppt, unter Anderem ließ das Comitat aus ihnen die Brücke des dem Sajó zuströmenden Banbaches bauen. Bachaufwärts liegen im Thale dicht nach einander die Ortschaften Nagy=Barcza, Ban-Sorvat und Banfalva. Dann wird bas Thal enger und die Straße windet sich burch prächtig bewalbete Berge. In Banfalva hat die Kamilie Bladar ein schönes, mit einem Bafteithurm versehenes Schloß, in dem sich eine große Privatbibliothek mit über 5000 werthvollen Werken befindet; fie gehörte einst dem berühmten Schriftsteller Gabriel Razinczn. Faft auf jedem bedeutenderen Sügelvorsprung des Banthals findet man Spuren von mittelalterlichen Erdburgen. Ein bedeutenderes Schutwerk war die noch in ihren Ruinen stolze Burg Dedes auf 595 Meter hoher Bergfuppe, Ginft gehörte fie zu ben königlichen Burgen und war das Jagdhaus der Auerochsenjäger. Im Jahre 1566 wurde sie von den Türken fünfzehn Tage lang belagert, worauf ihr letter Commandant Ladislaus Ravafi abzog und sie über den Röpfen der Belagerer in die Luft sprengte. Auf dem Berge über dem Dorfe stand einst ein Paulinerklofter mit Kirche. Als einziges Denkmal der alten Kriegszeiten ist noch jett der Gisenhelm Ladislaus Kavasi's in der reformirten Kirche des Nachbardorfes Visnyó aufbewahrt. Dieser Helm hatte lange Zeit in der von Rávási der Kirche geschenkten Mühle als "Getreideschöpfer" gedient, mit dem der Müller die Mauth erhob. Das ganze Thal ist reich an Obst. In der Gemarkung von Visnyo steht seit Beginn des Jahrhunderts ein Schieferbruch in Betrieb. Die nächste Ortschaft ift Szilvas. Es hat eine bedeutende reformirte Rirche, die als kreisförmiger Ruppelbau mit Säulenvorhalle auf hohem Hügel steht; sie wurde in den Dreifiger-Jahren durch den katholischen Grafen Nikolaus Reglevich für die Reformirten erbaut. Auf einem anderen Hügel in der Nähe steht das herrliche Schloß des Grafen Rudolf Erdödy. Garten und Park find wunderschön, aber noch schöner das feenhafte Szilvafer Thal, das vom Ende des Dorfes in das Gebirge führt. Südweftlich von Szilvas liegt das dicht bevölkerte Apatfalva. Seine Vergangenheit ift bedeutender als seine Gegenwart. Am Fuße des 784 Meter hohen Belkö, eines Felsgipfels des Bukk, entspringen drei warme Quellen und bei diesen wurde im Jahre 1232 das Kloster der durch Bischof Cletus von Erlau hier angesiedelten Cistercienser, die Abtei von Belharomkut (harom kut = drei Brunnen) erbaut. Die noch erhaltene Rlosterfirche ift ein intereffantes Baudenkmal; Gottesbienft wird in ihr nur an Festtagen gehalten, weil sie von der Ortschaft zu weit abliegt.

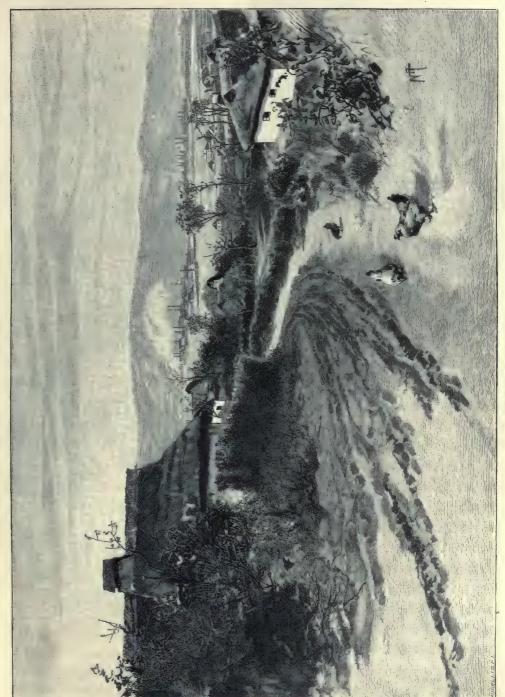

Das Didsgybrer Eifenwert.

(Abgebildet Band V, Seite 54.) Zu Beginn der Reformation wurde die Abtei zerstört; ihr Besit gehört seit zweihundert Jahren dem Erlauer Seminar. In dieser Ortschaft und in den nördlich gelegenen Dörsern hat sich ein kumanischer Menschenschlag niedergelassen, der sich in Sitten und Mundart vielsach von der benachbarten Bevölkerung unterscheidet. Um nächsten steht er den Palóczen, von denen er unter dem Namen Barkó unterschieden wird. Der Religion nach sind sie alle römisch-katholisch. Die Berge nordwestlich vom Banthale bergen nach allen Richtungen Steinkohlenlager. Das Dorf Csernely hat Säuerlinge, die der Umgebung einen erfrischenden Trunk liesern.

Das Hangonythal, nordweftlich von hier, ift zwar für den Ackerbau nicht ungeeignet, feine volkswirthschaftliche Wichtigkeit beruht aber boch mehr auf Steinkohlengruben und Eisenwerken. In den Gemarkungen von Nadasd, Jardanhaga, Arlo, Dab, Barkony und Czenter find reiche Steinkohlenlager. In dem intereffanten Thalkessel bei dem Dorfe Nadasd befindet sich eine stattliche Eisenblechfabrik, Dab aber hat ein bedeutendes Eisenwerk. Eine 30 Kilometer lange Industriebahn verbindet seit 1872 Nádasd mit der Station Banreve an der Miskolcz-Küleker Linie der ungarischen Staatseisenbahnen und vermittelt auch den Versonenverkehr zwischen Dad und Banreve. Das Sangonythal hat ausgedehnte Braunkohlenlager, auf Grund deren eine Eisenraffinerie entstanden ift. Die Gömörer Eisenindustriegesellschaft errichtete im Jahre 1845 die Dzder Eisenraffinerie. Aus der Vereinigung mehrerer Gömörer Gisenwerkgesellschaften ging 1881 die Rima-Murany= Salgo-Tarjaner Eisenwerk-Actiengesellschaft mit 10 Millionen Gulden Grundcapital hervor. Diese Gesellschaft besitt jett die angeführten Kabriksanlagen und Rohlengruben. Ihre Gruben im Hangonythal liefern jährlich im Durchschnitt 2 Millionen Metercentner Rohle, wobei 600 Arbeiter in Verwendung sind. Die Radasder Gisenblechfabrik erhält ihr Rohmaterial aus der Ózder Fabrik. Ihre Jahresproduction beträgt durchschnittlich 100.000 Metercentner Feinblech und Beigblech. Diese Fabrik beschäftigt 400 Arbeiter, die meift bei der Anlage wohnen. Die Ozder Gijen- und Stahlfabrik ift für Handels-, Stab-, Reif- und Maschineneisen, Schienen, Träger, Barren, Universaleisen und alle Arten von ordinärem Flacheifen eingerichtet. Es gehören zu ihr ein Budbelofen, ein Schweißofen, ein Martinftahl= und ein Stahlwalzwerk nebst ben nothwendigen Montirungs= und Silfswerkstätten. Ein Theil der Kabrik ift auf elektrischen Betrieb eingerichtet. Es sind durchschnittlich 1.800 Arbeiter thätig, die zum großen Theil in der bei der Fabrik befindlichen Arbeitercolonie Wohnung finden, während die übrigen in den benachbarten Dörfern wohnen.

Die zum Hangonythal gehörigen Ortschaften haben auch im Allgemeinen viel Vortheil von der Nähe dieser Gruben und Fabriken, weil ihren Einwohnern neben der Feldarbeit lohnende Beschäftigung zuwächst. In der Gemarkung von Fárdánháza, sowie



schafft die Kohle von der einen Grube zu dem neben der Grubenanlage stehenden Lagerhaus der Sisenbahn.

Man setzt über den Sajó und findet an dessen linkem User, Velezd gegenüber, das Dorf Dubicsány und nahe dabei auf einer Bergslanke Sajó-Valgócz. Auf dem Gipfel über diesem Dorfe sieht man noch genau die Schanzen einer einstigen Erdburg der Hussisten. Unterhalb folgt Sajó-Kaza in hübscher Lage am Flußuser zu Füßen des Berges. Es hat drei Kirchen und das schöne Parkschloß des Kronhüters Baron Béla Radvánßky aufzuweisen, wodurch es der schönste Punkt des ganzen Thales wird. Neben dem Schlosse steht ein eigenes Gebäude für die große und werthvolle Bibliothek des Barons. Nahe am Orte liegt in der Flanke eines Berges die Grubenanlage Kaczola, deren Kohle mittelst einer Industriedahn nach der Eisendahnstation Vadna geschafft wird.

Von hier gelangt man zur Mündung des Thales, in dem der Szuhabach herabkommt. Beiderseits des Baches liegen die flovakischen, griechisch-katholischen Dörfer Szuha-Ralló und Muckony, letteres mit einer Rohlengrube. Oberhalb im Thale folgt die fteinkohlenreiche Gemarkung von Dignos-Horvat. In Diesem entlegenen Winkel wurde 1830 der treffliche Bildhauer Nikolaus Izió geboren. In Kuritthan betrachtet man die schöne Besitzung des Barons Geza Radvangky, mit Schloß, Wirthschaftsgebäuden und Mufterwirthschaft. Längs ber Brenze nach Gomor liegen Felio-Nyarab, Felio-Relecseny, Jaffalva und Döveny mit bergigen, doch nicht unfruchtbaren Gemarkungen. Das schlichte, ärmliche Dorf Rudobanya war einst Bergstadt. Seine reformirte Rirche ift ein umgestalteter Theil ber einst bier bestandenen römisch-katholischen. Daneben ftehen noch Trümmer des Ordenshauses. Im Jahre 1881 setten die Witkowiger Bergbauund Gisenwerks-Aftiengesellschaft (Baron Rothschilb und die Brüder Guttmann de Gelse) und Graf Emanuel Andraffy die feit langer Zeit brachliegende Gifengrube wieder in Betrieb. Jest erstreckt fich ber Bergbau auf einen Raum von 209,650 Quabratmeter. Der Jahresdurchschnitt der Eisenerzgewinnung beträgt 2,257.000 Metercentner, die am Orte felbst gegen eine halbe Million Gulben werth sind. Das gewonnene Eisenerz wird theils in geröftetem, theils in rohem Zuftande an das Wittowiger Gifenwerk, an die Gifenwerke des Grafen Geza Andraffy und an die des königlich ungarischen Bergarars abgeliefert. Die Zahl der Arbeiter beträgt an 1.500; fie wohnen theils bei der Grubenanlage, theils in den Nachbardörfern.

Im Bobvathale sind die ebenen Strecken sehr fruchtbar, die Berge von mäßiger Höhe haben im Allgemeinen mittelguten Boden. Gleich wo die Bodva in das Comitat tritt, liegt das Dorf Szalonna, mit Eisenbahnstation und fruchtbarer Gemarkung. Dann folgt Szendrö mit schönen Schlössern und Parks der Grafen Esakh. In der Türkenzeit bestand hier eine wichtige Grenzsestung. Jeht sieht man nur noch das Schloß, von der alten Burg auf dem Berge über dem Dorse sind selbst die Grundsesten verwittert. Im Bett und längs der User der Bodva sprudeln viele warme Quellen auf. Bei Borsod

richtet fich ber Lauf ber Bobva birect gegen jenen runden Bügel von Schiefergestein, auf bem nach ber Überlieferung zur Zeit ber Landnahme der Heerführer Bors eine Burg erbaut hat. Sie ift seither spurlos verschwunden. Un ihrer Stelle steht die reformirte Rirche nebst einigen ärmlichen Säuschen. Neben dem Burghugel, den der Fluß im Salbkreise umfließt, liegt das wenig bevölkerte, aber wohlhabende Dorf Borfod, das diesen Namen nach bem Feldheren Bors führt und auch bem jetigen Borsoder Comitat seinen Namen gegeben hat. Bei bem nahen Markiflecken Edeleng wird bas Thal breiter und gewährt ben Gemarkungen von Finke, Szirak und Bobba Raum fich bequem auszudehnen. Ebelenn ift ber Berwaltungsfit einer Berrichaft bes Bergogs von Coburg-Roharn. Das gewaltige, jest unbewohnte herzogliche Schloß und sein großer Park sind sehenswerth, die Fresken in einem Saale hochinteressant. Das Schloß wurde um 1720 bis 1727 durch den Grafen Lullier, damaligen Commandanten der Festung Erlau, einen Officier von frangofischer Herkunft, erbaut. Der Marttfleden ift Sit eines Stuhlrichters; Die Bewohner find größtentheils Bauern. Weiter unten liegt das Dorf Bobva, wo viele abelige Grundbesitzer find. Die reformirte Kirche ift sehr alt. Nahe dabei steht die Ruine eines Baulinerklosters.

In der Berggegend zwischen der Bódva und der Oftgrenze des Comitats ist neuerbings zu Martonyi ein Eisenbergwerk eröffnet worden, das ein reiches Eisenerzlager zu erschließen verspricht. Verfolgt man den Oftrand des Comitats gegen Süden, so kommt man nach Sajó-Vámos, in fruchtbarer Gegend. Hier hatte einst die Familie Mágócsy eine Burg; der jezige Besitzer ist Fürst Odescalchi. Die alte resormirte Kirche stammt aus der Hufsitenzeit. Überhaupt bestanden im ganzen Szendröer Bezirke und den gebirgigen Gegenden längs des Sajó lauter Hussitenansiedlungen und aus dieser Zeit sind noch zahlreiche Kirchen erhalten.

Auch unterhalb von Miskolcz an den südöstlichen und südlichen Abhängen des Bükfsgebirges sind die Ortschaften dicht gereiht. Die fruchtbaren Gebiete von Nyék und Emöd gehen schon ins Alföld über. Aus den Bergen der weiterhin gelegenen Dörfer Aranyos und Harsány wird zum Bauen tauglicher Stein weithin geholt. In der Gemarkung von Kisschyör sieht man Burgställe und Ruinen, von denen die Überlieferung mehr zu sagen weiß als die Geschichte; Sagen knüpsen sich an alle. Unter den Trümmern der Burg Leányvár, nahe der Gemarkung von Görömböly, wurden Waffenstücke aus der Türkenzeit gefunden. Die Burgen Hársasvár, Majorvár, Recskevár und Halomvár mögen einst Raubnester gewesen sein. Latorvár (ursprünglich Latourvár) gehörte dem französischen Geschlechte de Latour; in seiner Nähe sieht man noch die eingestürzten Mündungen von einstigen Goldgruben. Gest hat seine Holzschäte (geszt — Kernholz) längst eingebüßt und auch seine berühmten Weinstöcke sind der Phyllogera zum Opfer gefallen. Die Gemarkungen von

Batta (Geburtsort Bartholomaus Szemeres), Alfo- und Felfo-Abrany, Tibold-Darocz, dem Refte des uralten Geschlechtes Tibold, und Saly find größtentheils herrschaftliche Besitzungen; in den Dörfern sieht man zahlreiche schöne Schlösser. Das aröfte ift das Baron Cötvös'sche in Saly, wo fich in der ersten Hälfte der Vierziger-Jahre Baron Josef Eötvöß öfters längere Zeit aufgehalten hat und auch einen großen Theil seines Romans "Der Karthäuser" geschrieben hat. Nordwestlich von hier, wo der Buff sich zu heben beginnt, sprudeln die reichen Quellen des Racserbaches. Sie haben eine Temperatur von 20 bis 25° Réaumur und find feit alten Zeiten wegen ihrer Seilfräfte geschätt. Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde hier ein Bad eingerichtet, das sich namentlich gegen Sicht und nervoje Leiden bewähren foll. In der Nähe des Bades liegt das Dorf Racs, von einem Berge überragt, auf dem man noch die Trümmer einer Burg aus der Zeit der Landnahme erblickt. Nach dem Anonymus hätte Arpad biefen Ort dem Feldherrn Gors geschenkt, von dem sich die Familie Tibold herleitete. Von Mezö-Anarad zieht sich über das von Mathos bewohnte Tard bis Cserépváralja hinauf ein anderes Thal, an deffen Ende die jest in Trümmern liegende Burg CBerépvar stand. Nach dem Falle Erlaus wurde fie von den Türken genommen, später (1703) von den Scharen Rakoczis völlig zerftört. Unweit liegt CBerepfalu und von einem fteilen Felsengipfel ber Bergwand, bie bas Horthal einschließt, blickt fernhin die duftere Ruine ber Burg Oborvar. In ber bergigen Gegend jenseits des Horthales folgt bis an die Heveser Grenze hin eine Reihe von Ortschaften: Zsercz, Nogvaj, Bogács, Szomolya, Ostoros, Ris-Tálya, Andornaf und Novaj, deren gebirgige Gemarkungen, wie die der oben erwähnten Orte, aus gebundenem Lehm und steinigem Boden bestehen. Fast in allen wird Ralf gebrannt und Stein gebrochen.

In dem Bisherigen haben wir die Berg- und Thalgegend besprochen. Werfen wir nun einen Blick auf das ebene Land und sein Bolk. Zwischen der Staatsbahnlinie Miskolcz- Budapest und der Theiß liegt ein gesegnetes Stück Land. Einst ein Schlachtfeld, auf welchem Bölker verbluteten, von Tataren, Türken, Kuruten, Labanczen verheert, ist es jett ein Gebiet, wo eine arbeitsame, intelligente, kernmagnarische Bevölkerung friedsam die Urproduction betreibt.

Bei Miskolcz liegen die Dörfer Szirma, Kis Tokaj und Ládháza, die mit ihrem Grünzeug den Miskolczer Markt beschicken. In Felsö Zsolcza hat der landwirths schaftliche Berein des Comitats auf der schönen Besitzung des Herrn Paul Szathmárns Király eine Baumschule von 20 Joch angelegt, eine Hälfte für Obstzucht, ein Biertel für Rebencultur und ein Biertel zu landwirthschaftlichen Bersuchszwecken. Alsó Zsolcza ist das Nest eines aus dem Szabolczer Comitat hieher gelangten Zweiges der uralten Familie Bay. Hier wurde 1786 der später in den Grafenstand erhobene Abraham Bay geboren,



Beimtehr von der Felbarbeit.

ber auf dem Pregburger Reichstag von 1825 nach der großen Stiftung des Grafen Stephan Szechenni für die Afademie die Reihe der Zeichnungen mit 8000 Gulden begann. Desgleichen 1802 ber Rangler und fratere Kronhüter Baron Nifolaus Ban, ber als Staatsmann im öffentlichen Leben Ungarns eine so große Rolle gespielt hat. Seit einem halben Jahrhundert hat fich die Obergespanswürde des Comitats in dieser Familie gleichsam fortgeerbt. Jenseits ber Gemarkung von Alfo-Bolcza beginnt ein Schauplat großer geschichtlicher Ereignisse. In Sajo-Lab fteht noch bas alte Rlofter mit feiner angebauten Kirche, wo vor vierthalb Jahrhunderten das berühmteste Mitglied des Paulinerordens, Abt Georg Martinuzzi, seine großen Plane für die Geschicke Ungarns spann. Die Sorgfalt vietätsvoller Nachkommen hat ben alten Altar, Die Bilber und die Armleuchter in der Kirche bis jest vor dem Berderben bewahrt. Auch die mit meisterhaften Intarsien geschmückten, der Überlieferung nach von ihnen eigenhändig verfertigten Kirchenftühle der Mönche stehen noch unberührt an ihren alten Bläten. Das Klostergebäude und das zugehörige Vermögen find dem Religionsfonds zugefallen. Öftlich von Sajó-Lád liegen die Dörfer Belfo: und Rulfo=Bocs, an beiden Ufern des Hernad, in das Bempliner Gebiet eingekeilt. Von dem Sügel, der fich in der Gemarkung erhebt, behauptet das Protofoll der reformirten Rirche, er bedecke die Gebeine derer, die zur Zeit Ferdinands I. und Zapolyas einem türfischen Gemegel zum Opfer fielen. Gudlich von Sajó-Lád und dem jenseits des Flusses gelegenen Sajó-Petri liegt in fruchtbarer Ebene ber Marktflecken Onod, einst Besitz der Familie Rakoczi. Der größte Theil seiner Gemarkung gehört den Grafen Erdödy, die auch in der Umgebung bedeutende Güter haben. Bon der einst berühmten Burg am Sajoufer stehen nur noch kable Mauern (siehe das Bild in Band II, Seite 267). An den Namen Onod knüpfen fich große geschichtliche Erinnerungen. Die wichtigste und verhängnisvollste ift der 11. April 1241, an welchem Tage Batu-Rhan, ber Mongole, das Seer König Belas IV. auf ber Bußta Mohi (ober Muhi) bei Onod vernichtend schlug. Die Bußta Mohi ist jest ben Gemarkungen zweier Dörschen, Boga und

Saafal, augetheilt. In weit spätere Zeit (1707) fällt bie Erinnerung an ben Onober Reichstag, welchen Franz Ratoczi II., Fürst von Siebenbürgen, gegen König Joseph I. einberief. Nach dem Zeugniß der Comitatsprotokolle entstand hier nach dem Tatareneinfall eine Stadt namens Muhi, und dahin verlegte das Comitat seinen Gerichtshof im XVI. Jahrhundert, als Miskolcz wegen der Türken nicht sicher genug erschien. Von Diefer Stadt ift jett keine Spur mehr zu sehen. Längs des Sajó folgen die Orte Raan-Csécs, Sajo-Szögeb und Sajo-Örös, mit vielen herrschaftlichen Besitzungen, was auch die gahlreichen Schlösser in diesen schlichten Dörfern kennbar machen, In dem sudöftlichen Ripfel des Comitats hat fich das Dorf Szederkenn eingenistet; es ist von wohlhabenden Bauern bewohnt. Von da an sind sämmtliche Ortschaften längs der Theiß: Tißa=Palkonya, Tißa=Oßlar, Tißa=Rürt, Tißa=Tarjan, Tißa=Reßi, Aroktö. Dorogma, Tiga-Babolna, Tiga-Balf mit Schutdammen umgeben, da das Sochwasser ber Theiß diese Gegend alljährlich mehr ober minder gefährdet. Wegen ber häusigen Überfluthungen find nur die höher gelegenen Theile der Gemarkungen als Ücker verwendbar, das Übrige bleibt Wiese und Weide. Arokto ist bemerkenswerth, weil hier der sogenannte Esörfgraben (Csörsz arka) beginnt, der noch immer deutlich erkennbar ift, obgleich sein Ursprung sich in vorgeschichtlichen Zeiten verliert. In den Gemarkungen von Dorogma und Babolna, hier namentlich auf ber Bußta Szil, findet man noch immer viel alte Thonscherben und Schmuckjachen aus der Zeit vor der Landnahme.

Der Unterlauf bes Hejö bildet, da das Gefälle gering ift, zahlreiche weite Sümpfe, in deren Röhricht Wildgeflügel nistet. Die Arbeiten zur Entwässerung dieser Gebiete sind bereits im Gange. Dem Ufer entlang liegen die blühenden Bauerndörfer Hejö-Rerestur, Hejö-Szalonta, Hejö-Papi, Hejö-Bába und Nemes-Vikt. Die größte Gemeinde dieser Gegend ist der schön gebaute Marktslecken Mezö-Czáth, mit 5216 Einwohnern und Stuhlrichteramt. Handel und Gewerbe sind gering, desto einträglicher sind in der ausgedehnten Gemarkung Ackerbau und Viehzucht. Die ungarische, größtentheils reformirte Bevölkerung ist ein schöner, intelligenter Schlag.

In der Nachbarschaft von Esath liegen mehrere wohlhabende Ortschaften. In Igriczi hat der verstorbene Dichter Michael Tompa seine Kinderjahre verbracht. Von Gelej stammte Stephan Katona von Gelej, resormirter Vischof von Siebenbürgen, der im XVII. Jahrhundert die erste ungarische Grammatik in ungarischer Sprache schrieb und auch die Canons von Gelej versaßte. Hier liegen ferner Nagy-Mihály und Mezö-Kereßtes. Die Bevölkerungen sind arbeitsam und verständig, ihre Häuser reinlich und vrdentlich, die Wirthschaftsgebäude gut in Stand gehalten, Pferde und Vieh ausgezeichnet. Der Voden ist slach, so daß die Vinnenwässer und aus dem Bütk kommende Väche keinen Absluß sinden, vielmehr zahlreiche Teiche, Moräste und Stauwässer bilden; sie

trocknen zwar im Sommer zum Theil aus, der Grund ist aber doch nicht zur Bebauung geeignet und bringt nur Schilf, Binsen und Rohr hervor.

Die ethnographischen Eigenthümlichkeiten, die das magnarische Bolk von Borsod im Allgemeinen kennzeichnen, find an dem Bauernvolke von Rerestes und Umgebung am reinsten und ursprünglichsten zu beobachten. In cultureller Hinsicht nehmen sie unter den übrigen Gegenden des Comitats eine sehr hervorragende Stelle ein. Dabei find fie arbeitssam, nüchtern und sparsam. Die Wohnungen sind innen und außen blank und wirthlich. In jedem Hause gibt es außer dem Flur, der auch als Rüche dient, mindestens zwei Stuben, bas Wohn= und bas Schlafzimmer. Das Wohnzimmer ift gedielt und hübsch eingerichtet, und zwar nicht mehr mit tulpenbemalten Truben und thurmhoben Betten, sondern mit modischem Rleiderschrank, Divan, Rohrstühlen, Spitenvorhängen. Die Volkstracht ift eine der schönsten in Ungarn. Die Männer tragen den schwarzen Dolmann, die Weste und eine elf Blätter breite Linnengatya. Bon diesen werden zwei übereinander gezogen, damit sie sich nicht zu dicht anlegen. Im Winter trägt man Hosen. Das Obergewand ist der Saur (Grobtuchmantel), bei den Alteren im Winter die Bunda (Schafpelz). Die weibliche Tracht hat fich mehr der Mode genähert. Un Kesttagen tragen die wohlhabenderen Frauen schon Seidenkleider von modernem Schnitt und setzen zum Kirchgang ben hut auf. Im Winter haben fie kurze Belze, mit braunen oder schwarzen Blumen gestickt. Um den Ropf binden sie ein seidenes Tuch.

Mezö-Rereßtes hat unter seinen 4.400 Einwohnern wenig Kausseute und Gewerbetreibende. Dennoch hat es einen Industrieartikel, der zu gutem Ruse und weiter Verbreitung gelangt ist. Das sind die Kereßteser Windreutern, von denen jährlich etwa 1000 Stück ins ganze Land gehen. Für den Ersinder, beziehungsweise Vervollkommner dieser Windreuter halten die Kereßteser einen ihrer Mitbürger, den blinden Paul Gaal, der als Soldat irgendwo ein solches Geräth gesehen und es dann nach seiner eigenen Idee vollkommener construirt habe. In den Gemarkungen von Mezö-Kereßtes und dem dicht anstoßenden Kereßtes-Püspösi fand 1595 eine Schlacht der Türken unter Sultan Mohammed III. gegen die vereinigten Heere Rudolfs und Sigismund Bathorys statt.

In Mezö-Rövesd glaubt man fremden Boden zu betreten. Die Bauart der Häuser, besonders aber die Volkstracht (siehe die Abbildung in Band II, Seite 269) sind so verschieden von denen aller anderen Borsoder Ortschaften, daß ihre ethnographische Besonderheit auf den ersten Blick hervortritt. Die 15.000 Einwohner dieses Marktsleckens sind reine Matyó. Über den Ursprung dieses Volkes sind die Ethnographen noch nicht einig. Die einen halten es für einen losgetrennten Bruchtheil des Palóczenvolkes und der Name Matyó wäre ihnen vom König Matthias überkommen, der ihrer Stadt verschiedene Privilegien verlieh. Die anderen glauben, die Matyó seien tatarischen Ursprunges und

hätten sich nach der Schlacht bei Muhi in der damals entvölkerten Gegend niedergelassen. Ünßerlich sieht diese Ortschaft nicht im Geringsten nach einer Stadt auß; sie ist ein wahrhaftiges Dorf. Die einzige annehmbare Straße ist dort, wo die Landstraße den Ort durchschneidet; das übrige ist Winkelwerk von Hauß zu Haus. Unter den Einwohnern gibt es viele Wohlhabende, ja Reiche, aber auch diesen sieht man ihren Wohlstand nicht an. Ihre eigenthümliche Tracht liebt den schreienden Prunk und ist mit buntem Zierrat überladen. In der Arbeit ist der Mathó ausdauernd. Auf ein Gewerbe verlegt er sich nicht gern, höchstens erlernt er die nothwendigsten Handwerke: Esizmenmacherei, Szürzund Gubaschneiderei. Am liebsten bleibt er bei seinem Acker. Wer kein Feld hat, verdingt sich als Taglöhner. Im Frühjahre ziehen Männer, Weiber, Mädchen und Knaben in großen Trupps nach allen Theilen des Landes, um den Großgrundbesitzern ihre Feldarbeit zu besorgen, und bleiben dort bis zum Spätherbst. Der Miskolezer "Menschenmarkt" (Sammelplaß der Arbeiter) wimmelt von Mathó-Taglöhnern. In Mundart und Aussprache sind sie den Palóczen ähnlich. Solches Mathóvolk wohnt auch in den Dörfern Tard und Szent-István. Ihre Anzahl ist etwa 20.000.

Süblich von Szent-István liegen am Egerbache: Néghes, Ivánka, Eger-Lövö, Eger-Farmos, dann am Rimabache die Grenzorte Szemere und Szihalom mit zahlreicher wohlhabender Bevölkerung. In Szihalom liegt am Ende des Ortes ein Hügel, den das Volk Árpádsburg nennt. Im Bewußtsein des Volkes wurzelt nämlich der Glaube, daß auf diesem Hügel für Arpád jene Laube (szín) gebaut worden sei, von der nach dem Anonymus diesem Orte der Name "Szinhalom" verblieben.



Röhricht im Gelaude bes Bejö.



## Das Abaúj-Tornaer Comitat.

Per Ostrand des Gömörer und der nordöstliche Kand des Borsoder Comitats stoßen an das Abaúj-Tornaer Comitat, das von seinem spiz zulausenden südlichen Ende fächerförmig nach Norden bis zu den Comitaten Zips und Sáros hinausteigt, während seine Ostseite der ganzen Länge nach an das Zempliner Comitat grenzt.

Dieses Comitat umfaßt 3.261 Quadratkilometer und besteht im Allgemeinen aus zwei größeren Thalbecken. Das eine, das Hernádthal, streicht mit einer Neigung von Norden nach Südwesten längs der ganzen Osthälfte des Comitats; das andere, das Bódvathal, ist im Norden dem Hernádthal benachbart, und zieht von dort ab in westlicher Hauptrichtung, so daß die beiden, oben ohnehin in einander mündenden Thalsbecken die Figur eines auf dem rechten Fuße stehenden A ergeben.

Längs der beiden Hauptthäler sind vier größere Berggruppen dergestalt angeordnet, daß die allgemeine Abdachung sich südwärts richtet. Die niedrigste ist die Tornas Szendröer Berggruppe, deren Bellenbildungen den Raum zwischen dem Hernád und der Bódva ausfüllen; ihr größerer, nördlicher Theil führt den Namen Cserehát. Das Ganze ist neogene Bildung. Es besteht aus sanft abgedachten, doch größtentheils langen Bergrücken, von mehr oder weniger parallelem Berlause, der im Norden und Nordwesten eine ostswessliche, weiter unten eine nordsstüdliche Richtung einhält. Nur hie

und da steigt aus ihnen ein Gipfel bis etwas über 300 Meter empor. Die nördlicheren und nordwestlichen Berzweigungen sind mit ausgedehnten Eichenwaldungen bedeckt, die südlichen hatten bis zum Aufkommen der Phyllogera trefflichen Bein, und sind jetzt, gleich den dazwischenliegenden Thälern, dem Pflug unterworfen.

Bedeutend höher hebt fich bas Tornaer Ralfgebirge am rechten Bodva-Ufer. Es zeigt die Karstnatur und ist reich an Höhlen, Löchern und Spalten. Seine breitrückigen Hauptzweige gieben in oft-westlicher Richtung und schließen sich dem Gömörer Ralksteinplateau an. Die herrschende Formation ist darin der Trias-Ralkstein, und im nordwestlichen Theile der Werfener Schiefer. Einzelne Theile find öde, raube, unfruchtbare Hochflächen; doch ift das im Mittel 600 Meter hohe Plateau, das nach allen Richtungen mit steilen, ja fenkrechten Bänden zu den Thalrändern abfällt, an mehreren Stellen mit Ackern, guten Wiesen und Weibegründen bedeckt. Die füdlichen Flanken sind weit unwirthlicher als die nördlichen, welche mit schönem Waldschmuck prangen, aus beren Grün nur vereinzelt eine bleiche Felsgruppe emporftarrt. Übrigens sieht man auch an den füdlichen Abhängen mehrfach ausgedehnten Buschwald und am Kuße der Berge stellenweise auch schöne Beingarten. Das schöne, lange Thal des Tornabaches burchzieht dieses Plateau von West nach Oft und theilt es in einen schmäleren nördlichen und einen breiteren füblichen Flügel (Felföshegn, oberer Berg; Alfoshegn, unterer Berg), wobei aber noch mehrere Seitenthäler einschneiben. Die Thäler von Szabelo und Uj, die ben öftlichen Theil des nördlichen Flügels parallel durchbrechen, zeichnen sich durch seltene landschaftliche Schönheit aus.

Die obere Linie des Bódvathales, oberhalb des Thales von Åj, ift zugleich als südwestliche Grenze der Schmöllniß-Raschauer Berggruppe zu betrachten, einer Fortsetzung des Gömör-Zipser Erzgedirges, die in ihrem nördlichen Theile größtentheils aus Glimmerschiefer, in ihren südlichen Gliedern aus neogenen, im südöstlichen Theile aber aus disuvialen Bildungen besteht. Der Hauptgrat dieses Gedirges dient auf eine ansehnliche Strecke als natürliche Grenze zwischen den Comitaten Abaúj-Torna und Zips, und zwar in west-östlicher Richtung, während seine Seitenzweige sich meist in südöstlich und südlich geneigten Zügen nach dem Inneren des Comitates abzweigen. Diese Berggegend weist, besonders in ihrem nördlichen Theile, schon ansehnliche Höhen auf und ist größtentheils mit Laub- und Nadelwald bedeckt. Die höchsten Berge und Gipsel heißen hier, von West nach Ost gerechnet: Csükereß (1.137 Meter) an der Gömörer Grenze, Fecskehegy (1.963 Meter), Kloptanya (1.155 Meter), Konsoi hola (1.248 Meter) an der Zipser Grenze, der selsige Jászder Hügel (1.129 Meter) und so fort.

Die vierte und am schönften entwickelte Gruppe ist die Eperies-Tokajer-Bergkette, längs des linken Hernadufers. Sie geht vom Saroser Comitat aus und ihr

Das Szábelber Thal.

Hauptgrat dient, beinahe so lang er ist, als Grenze zwischen dem Abaúj-Tornaer und Zempliner Komitat. Sie ist vulkanischen Ursprungs und besteht aus verschiedenen Trachyten; aus ihren schön bewaldeten Massen erheben sich prächtige kuppel- und zeltsörmige Gipfel bis zu 800 und 900 Meter, während die Flanken steil zu den schmalen Thälern abfallen, deren sedimentäre Gesteine größtentheils älter sind als die Trachyte. Diese Bergkette ist meist von Längs-, stellenweise aber auch von Querthälern durchschnitten. So entstehen verschiedene Nebenzweige: das Rozgonner Gebirge zwischen den Flüßchen Tárcza und Śdva, im nördlichen Theile des Comitats, dann das Konnva-Gebirge, östlich der Śdva, weiter südlich die Abzweigungen von Regete-Kußta und Nagy-Szaláncz. Der östliche Theil der Bergkette, größtentheils dem Zempliner Comitat zugehörig, ist die Hegyalja, deren Weine einen Weltruhm genießen.

Zwischen diesen Berggegenden lagern sich auch ansehnliche Strecken Flachland. Die bedeutendste ist das Hernádthal, das auf eine Länge von 70 Kilometer dem Abausstornaer Comitat angehört. Das nördliche Ende dieses schönen, fruchtbaren Thales ist bis gegen Kaschau herab von beiderseitigen Waldbergen eingeengt; von Kaschau abwärts verbreitert es sich nach und nach und zieht als ein Band von 5 — 7 Kilometer Breite bis Szisso, wo es sich zu einem schönen flachen Becken ausweitet, um weiter unten mit dem großen Alföld zu verschmelzen. Eine zweite schöne Ebene ist das Gelände der Kanyapta und Bódva, von der Nagy-Idaer Gegend bis zum Tornaer Kalkgebirge. Es ist eine Art Seitenthal des Hernádthales, dem es an Fruchtbarkeit fast gleich kommt. Die übrigen Thäler sind alle viel kürzer und schmäler, allerdings ebenfalls fruchtbar, namentlich die im Eserehát und die Thalkessel.

In hydrographischer Hinsicht gehört das ganze Comitatsgebiet dem Stromspstem der Theiß an. Der Hauptfluß Hernád entspringt in der Zips und kommt aus dem Sároser Comitat herüber, so daß bloß sein Unterlauf dem Abaúj-Tornaer Comitate zugute kommt, und zwar dem längsten Thale desselben, dessen süblichem Ende er dann nur entströmt, um alsbald auf Borsoder Gebiet in den Sajó zu fallen. Der Hernád ist ein rasches launenhaftes Gewässer, das namentlich in früherer Zeit oft das ganze Thal verheert hat. Glücklicherweise zweigt im oberen Drittel des Comitats, bei dem Dorse Szurdok, aus dem Hernád der Flußarm Bársonyos ab, der überall in der Mittellinie des Thales dem Hauptstrom parallel fließt und erst nachdem beide das Komitat am Südende verlassen, bei Böcs (Vorsoder Comitat) in ihn zurücksehrt. Tank dem Bársonyos verlieren auch die Überschwemmungen des Hernád viel von ihrer Gefährlichkeit, denn er ist durch die Sigensthümer der Mühlen, die er treibt, an seinem ganzen Laufe regulirt worden.

Die bebeutenberen Zuflüffe des Hernad find links die Bäche Tarcza und Osva. Beibe kommen aus bem Sarofer Comitat, durchlaufen jeder ein anmuthiges Thal ber

Eperies-Tokajer Bergkette und fallen oberhalb von Zsadány mit gemeinsamer Mündung in den Hernád. Die rechtsseitigen Bäche sind: der Csermely, der unterhalb von Kaschau mündet, der Mißloka, der aus reizendem Bergland daherströmt, dann in noch schönerem Thale der Ida-Bach, von dem bei Buzinka der Szakály abzweigt und dem Hernád zuläuft.

Im westlichen Theile des Comitats herrscht die Bódva, die aber dem Hernád nicht gleich kommt. Sie entspringt am Fuße des mächtigen Csükeréß, windet sich in Fragezeichensorm von West nach Ost, dann nach Südwest und Süd, und fließt durch schöne, oft malerische Gegenden dem Borsoder Comitate zu, wo sie in den Sajó fällt. Ihr bedeutendster Zufluß von links her ist der erwähnte Ida-Bach, dessen unterer Theil Kannapta heißt und kanalisirt ist, da er die Wasser des einst sehr ausgedehnten, jetzt größtentheils trockengelegten Kannapta-Sumpses abzuleiten hat. Rechts ist der Torna-Bach der bedeutendste Zusluß.

Außer den Flüssen gibt es überall auch zahlreiche Quellen, süße und mineralische; nur im Tornaer Kalkgebirge findet sich selten eine Quelle, die dann aber meist ergiebig ist. Bemerkenswerth ist namentlich die Losej-Quelle bei Josvafö, im westlichen Theile des Comitats; sie ist periodisch und sprudelt täglich um die Mittagszeit empor.

Von Seen ist höchstens der Fzra-See zu nennen, ein blitzendes Meerauge in der Höhe von 448 Meter, nahe dem nordöstlichen Rande des Comitats, bei dem großen und kleinen Miliczberge.

Das Klima des Comitats bildet eine Art Übergang zwischen dem des Alföld und des höheren Grenzgebirges. Es ist im allgemeinen günstig genug, um auf dem meist trefslichen Boden alle im Lande heimischen Culturpflanzen gedeihen zu lassen. Freilich gibt es zwischen Nord und Süd bedeutende klimatische Verschiedenheiten. Im Norden, namentlich in der Kaschauer Gegend, und noch mehr bei Arany-Idsa, Metzenseisen und Stoß, ist der Winter lang und rauh; der Frühling tritt durchschnittlich um zwei, an einzelnen Orten mitunter gar um vier Wochen später ein, als im südlichsten Theile des Comitats; dagegen wird es weit früher Herbst und Winter; die durchschnittliche Regensmenge beträgt 675 Millimeter, jedoch in den nördlichen Theilen oft noch weit mehr.

Das Comitatsgebiet umfaßt 576.798 Joch, wovon 22.500 nicht culturfähig sind. Von den übrigen sind 236.370 Joch Ackerland, 9.542 Joch Garten, 42.500 Joch Wiesen, 53.093 Joch Weide, 7.160 Joch Weingarten und 205.453 Joch Wald.

Die Landwirthschaft ist im Allgemeinen sohnend. Weizen, Roggen, Gerste und Mais geben sehr schöne Ernten, besgleichen der Hafer, der in den kühleren Gegenden oberhalb von Kaschau schon die erste Stelle unter den Saatfrüchten einnimmt. Der Ansbau von Hülsenfrüchten, Grünzeug, Kartoffeln und in den nördlichen Theilen von Kraut

ist für die Ernährung des Volkes wie für den Markt sehr wichtig. Sporadischer ist der Andau von Raps, Zuckerrüben und seit einigen Jahren von Cichorie, die seit der Errichtung einer Surrogatkasseefabrik zu Kaschau in Aufnahme kam. Der Obstbau ist allgemein, doch ist das Obst meist von mittlerer Sorte und genügt nur dem örtlichen Bedarf. Wichtiger war früher der Weindau. Die Weine von Szikhó, Ahaló und besonders Szántó stritten mit denen der Hegyalja um die Palme. Da kam vor etwa 20 Jahren die Phyllozera und zerstörte in ganzen Landstrichen die Weingärten. Am besten widerstanden ihr die der Kaschauer Gegend, deren Gewächs jedoch im Allgemeinen nicht hervorragend ist. Nördlich von Kaschau reift die Rebe nicht mehr.

Vieh- und Schafzucht waren blühend und einträglich, bis die Commassirung den Gemeinweiden ein Ende machte, beziehungsweise sie größtentheils in Ücker verwandelte. Fest stehen Pferde- und Viehzucht im Vordergrunde.

Die Waldwirthschaft ist nach Umfang und Ergebnissen sehr ansehnlich. Auf dem Cserehat, dem Tornaer Kalkgebirge und der öftlichen Bergkette ziehen sich die Eichensund Buchenwälder meilenweit hin; das Schmöllniß-Kaschauer Gebirge ist unten meist mit Laubwald, obenhin aber mit ungeheueren Fichtenwaldungen bedeckt, so daß für Bauswecke, wie zum Brennen endloses Material abfällt.

Die Berge und Wälder bieten auch dem Wild die günftigsten Lagerpläte; doch ift es trothem selten genug, besonders in den südlicheren Gegenden, aber selbst in den großen Fichtenwaldungen des Nordens.

An Mineralien ist das Comitat ziemlich reich. An Eisenerz werden im SchmöllnißKaschauer Gebirge jährlich 70.000—80.000 Metercentner gewonnen, Kupfererz kommt
von Ober-Mehenseisen, silberhaltiges Antimonerz von Arany-Idka, Antimonit von
Iáhó-Mindhent; auch im Eperieß-Tokajer Gebirge wird zu Telkibánya Bergbau betrieben.
Guter Sandstein wird längst des Tornabaches gebrochen, Kalktuff bei Görgö, Kalkstein
zum Brennen und Bauen bei Isarnó, Szepsi, Jáhó und Rudnok. Kürzlich wurde bei
Somodi ein Kohlenbergwerk eröffnet. Borzüglicher Khyolith-Tuff, gute Porzellanerde
und Trachytsorten werden in der Gegend von Telkibánya gewonnen, Mühlsteine bei
Szaláncz und Kank. Die Eisen- und Kupfererze werden in den nördlichen Thälern durch
etwa 200 hämmer verarbeitet.

Wann diese schöne, mit so mannigsaltigen Naturschätzen gesegnete Gegend sich als Comitat constituirt hat, ist nicht mit Sicherheit bezeugt. Die Geschichte melbet bloß, das Hernadthal habe zu den großen Besitzungen des Geschlechtes Aba gehört, die zum anderen Theile am Fuße der Matra, im jetzigen Heveser Comitate, gesegen hätten. Daß diese beiden Gegenden vor Alters zusammenhingen, ist auch durch gemeinsame Ortsnamen bezeugt, die schon in den ältesten päpstlichen Zehentregistern vorkommen und noch jetzt in Abauj,

wie in Heves bestehen. Solche Namen sind: Raracsond, Salmaj, Encs, Rügöb. Mera, Bakta, Csany, Zfabany und andere. Der Besit bes Geschlechtes Aba im Hernadthale erstreckte sich weit über die jetigen Comitatsgrenzen. Im Norden reichte er in das jetige Sarofer Comitat hinein. Abauj als Comitat wurde gegen Ende der Regierung Bélas IV., nach der Abtrennung von Saros und Heves, auf das bloke Hernadthal beschränkt. Anfangs, bei ber Organisirung ber Comitate, hieß Abaui bloß Uipar: bann erhielt es, als eines ber Stammnester des Geschlechtes Aba, den Ramen Aba-Uivar. Damit hängt ohne Zweifel die Entstehung des noch jett existirenden Dorfes Abaujvar im oberen Theile des Comitates, unterhalb von Raschau, zusammen, wo der das Comitat verwaltende Gefpan, als auf seinem erwählten Amtssit, eine Burg erbaute, die wohl nur eine Erdburg fein konnte und Ujvar (neue Burg) genannt wurde, weil dort offenbar schon früher irgend eine andere Burg bestanden hatte. Das Comitat Abauf war nicht groß; 1785 wurde ihm im Westen das kleine Comitat Torna angegliedert, doch dauerte biese Berbindung nur fünf Jahre lang. Im Jahre 1850 vereinigten fich die beiden Comitate zum zweiten Male, aber erft 1881 endgiltig. In alterer Zeit war auch bas Tornaer Comitat größer. Es gehörte dazu ein beträchtliches Stück ber angrenzenden Comitate Gomör und Borfod. Jest ift es gerade groß genug, um einen einzigen Bezirk des in sechs Bezirke getheilten Comitats zu bilden.

Die geschriebene Geschichte des Comitats beginnt eigentlich zu Beginn des XVI. Jahrhunderts, nach der Schlacht bei Mohács, und erwähnt in dichter Folge große, meist friegerische Ereignisse, in denen die Rolle Kaschaus auf ganz Oberungarn, ja auf das ganze Land zurückwirkte. Dahin gehören besonders die Religionszwistigkeiten, dann die jahrhundertlangen Kämpfe um Freiheit und nationales Leben, deren Stürme 47 Gemeinden vernichteten und die magyarische Bevölkerung in den nördlichsten Theilen des Comitates dermaßen verminderten, dass in der Kaschauer Gegend jeht viele Orte von rein magyarischem Kamen slovasische Bewohner haben, die besonders seit Ansang des vorigen Jahrhunderts an Stelle der ausgerotteten oder verscheuchten Magyaren angesiedelt wurden.

Das Abauj-Tornaer Comitat hat 180.000 Einwohner, die sich auf 264 Gemeinden vertheilen. Unter diesen gibt es eine Stadt und 10 Marktslecken, die übrigen sind Dörfer, die meist so dicht beisammen liegen, daß man von einem günstigen Standpunkt aus gleich 10 bis 15 überblicken kann. Die große Mehrzahl der Bevölkerung, 120.000, sind Magyaren; dazu kommen 10.000 Deutsche, 46.000 — 47.000 Slovaken und ein ganz geringer Bruchtheil von anderer Nationalität. Die Deutschen wohnen meist in den nordswestlichen, die Slovaken besonders in den rauheren nördlichen und nordösklichen Gegenden, während der Rest den Magyaren zugehört. Ein interessantes Volkselement sind die Zigeuner; 3.600 — 3.700 Köpfe stark und meist ansässig, sprechen sie gewöhnlich die

Sprache ber Gemeinbe, in der sie wohnen. Die Zigeunersprache kennen fast nur die der slovakischen Ortschaften. Die Zigeuner von Abaüj halten die Ortschaft Magy-Ida, die durch Johann Arany's humoristisches Epos: "Die Zigeuner von Nagy-Ida" berühmt geworden, für ihr urväterliches Erbe und behaupten, es werde von den jezigen Einwohnern nur kraft des Rechtes des Stärkeren usurpirt.

Unter den Magharen ist von Anbeginn her der Abel sehr zahlreich. Bis 1848 bestanden ganze Gemeinden blos aus Sdelleuten. Einige der vornehmeren Adelssamilien können ihren Ursprung bis auf die Árpádenzeit zurückführen. So ist es urkundlich erweisdar, daß die Familien Fáh, Bendéghy, Berthóthy, Hedry und Andere von dem glänzenden Geschlechte Aba herstammen. Unter den später entstandenen oder eingewandersten Herrenfamilien waren die Perényi, Bebek, Rozgonyi, Dobó und Rákóczi die berühmstesten. Jeht sind die Grasen Forgách, Zichy, Bay, Károlyi, Csáky, Hadik, die Herren von Semsey und Andere die ansehnlichsten Familien.

In der Sprache der Magyaren sind zwei Schattirungen zu unterscheiden. Die des Hernadthales weicht nur wenig von der Schriftsprache ab, die des Eserehat und der Tornaer dagegen nähert sich der paloczischen Mundart in Gömör und Borsod.

An Denkart und Gesinnung ist die Bevölkerung, insbesondere die magyarische, im Allgemeinen nüchtern und intelligent. Lieder und Märchen, Musik und gesellige Untershaltungen sind bei dem Bolke überall beliebt, dagegen ist der Sagenschatz arm. Am meisten wird hie und da von Ladislaus dem Heiligen, Besa IV., König Matthias, von den böhmischen Hussisien, den Bebek und den Rákóczi erzählt.

Der Religion nach ist mehr als die Hälfte der Bevölferung (103.000) römisch= katholisch, beinahe ein Viertel (42.000) reformirt; außerdem gibt es etwa 17.000 Griechisch= Katholische, gegen 6000 Evangelische A. C. und etwa 12.000 Juden.

Der größte Theil der Bevölkerung lebt von Ackerbau und Viehzucht; doch beschäftigen auch Industrie und Bergbau viele Hände, besonders nordwestlich vom Kaschauer Strich.

Im wirthschaftlichen Leben zeigt sich überall erfreuliches Gebeihen, obgleich seit ber Eröffnung und Vermehrung der Eisenbahnen und dem sehr erleichterten Verkehr mit fernen Gegenden das Comitat Abaúj-Torna seine einstige Rolle als Vorrathskammer der nördlich gelegenen Comitate, ja eines Theiles von Galizien, verloren hat. Die Wirthschaft des im Allgemeinen fleißigen Volkes vervollkommnet sich nach und nach; es lernt viel und mit Erfolg von den größeren Grundeigenthümern, von denen etwa fünfzig wahre Muster-wirthschaften besitzen; daneben aber verbreiten auch die landwirthschaftliche Schule zu Kaschau und der rührige "Abaúj-Tornaer landwirthschaftliche Verein" ihr reichliches Theil an Belehrung.

Der Hauptort für Handel und Gewerbe ist Kaschau. Auf dem flachen Lande begegnet man nur stellenweise einer gewerblichen Anlage oder Fabrik. Das Kleingewerbe wird überall betrieben, doch größtentheils nur für den localen Bedarf. Die Hausindustrie geht bei der Billigkeit der Fabrikswaare immer mehr zurück; immerhin sind Holzarbeiten und Schnitzerei, Spinnen und Weben, hie und da auch das Sticken Lieblingsbeschäftigungen des Bolkes geblieben.

Recht zahlreich sind, namentlich in Kaschau, die Geldinstitute: Banken, Sparcassen, Creditverbände.

Die Straßen, die das Comitat nach allen Richtungen durchschneiden, sind gut gehalten. Die wichtigste war früher die Landstraße durch das Hernádthal, welche Kaschau im Süden über Miskolcz mit Budapest, im Norden über Eperies mit Galizien verbindet. Bis 1860 sah man hier ganze Karawanen schwerer Lastwagen, die den größten Theil des Waarenverkehrs besorgten. Im Sommer des genannten Jahres wurde jedoch die Miskolcz-Kaschauer Linie der alten Theißeisenbahn eröffnet, die überall der Landstraße parallel lief und den Juhrmann (surmányos) verdrängte. Noch jetzt ist diese Bahn die Haupteisenbahn des Comitats, gehört aber der ungarischen Staatseisenbahn zu. Ihrschließt sich seit 1870 die Kaschau-Derberger Gisenbahn an, die nördlich von Kaschau das Comitat verläßt; dann die Linie Legenye-Wihalhi-Kaschau, die das Hernádthal mit dem Bodrogthale verbindet, ferner die Kaschau-Tornaer Vicinalbahn, der sich neuerdings die Torna-Miskolczer oder Bódvathalbahn angeschlossen hat und von der bei Szepsi eine Flügelbahn durch das obere Bódvathalbahn angeschlossen abzweigt.

Sindrand des Comitates Abauj-Torna; dann schwenken beide plöglich nach Norden ab und betreten alsbald das schöne Hernádthal. Das erste Abaujer Dorf an der Sisenbahn ist die große Gemeinde Onga, am flachen, fruchtbaren Ufer des Barsonyos. Über seinen hübschen Häusereihen steigt weithin sichtbar der schlanke Thurm der resormirten Kirche auf, eines Baues vom Ende des vorigen Jahrhunderts, dem sich noch einige schloßartige Herrenhäuser anschließen. Dann erweitert sich das Thal, wird immer reizender, und an seiner Westseite erscheint, einem niederen, aber breiten Bergvorsprung zu Füßen gelagert, der Marktslecken Szikßó, an der Landstraße und Sisenbahn. Szikßó ist eine alte Stadt, Urkunden nennen es schon zu Beginn des XIII. Jahrhunderts. Sinst war es durch Erdschanzen und auch Basteien gegen kriegerische Angriffe besesstigt. Später war es bloß die große gothische Kirche der Resormirten in der Mitte des Ortes, deren steinerner Mauergürtel und breiter Wassergraden der Bevölkerung einen Zusluchtsort sicherten. Die gewaltige Kirche, nach der Überlieserung ein Hussischan aus dem XV. Jahrhundert, besteht noch heute, sammt ihrem kreisrunden, von Schießscharten durchbrochenen Steinwall; der breite Wassergraden jedoch

wurde in den Fünfziger-Jahren zugeschüttet und größtentheils in einen mit Bäumen bevflanzten öffentlichen Blat verwandelt. Die hochthurmige Kirche hat bei einem großen Brande 1852 ihren schönen reingothischen Charakter verloren, indem bei Gelegenheit bes Neubaues das Chor auf ein Niveau mit dem dreischiffigen Haupttheile gehoben, die herrlichen Fenster und Thuren aber schmucklos verflacht wurden. Da der Ort gerade im Strich ber Kriegsfturme lag, die das Bernadthal zu durchbraufen pflegten, hatte er im Laufe der Jahrhunderte viel zu leiden; immer aber erholte er sich wieder, obgleich er noch jett nicht bei feinem einstigen Reichthume angelangt ift. Er ift zum Theil regelmäßig gebaut. In der Mitte steht nahe der reformirten Kirche auch die weit kleinere der Katholifen auß der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts. Unter den Brivatgebäuden ift die große ursprünglich Baron Perényische, jest Graf Csath'iche Curie das bedeutendste: fie enthält eine Sammlung intereffanter hiftorischer Bildniffe. Der Ort hat 4000 Einwohner und ift auch Bezirkssitg. Er hat eine Sparcasse und ein Creditinstitut. Einst bestand da auch ein reformirtes Gymnafium von Ruf, an dem namentlich im XVI. und XVII. Jahrhundert mehrere Gelehrte und Schriftsteller von literarischer Bedeutung wirkten; diese Schule wurde 1854 durch die damalige Regierung aufgehoben. Die Gemarkung ift schön und fruchtbar; sie liefert vorzüglichen Weizen, Roggen und Mais. Ginst war auch ber Beinbau eine reiche Einnahmsquelle. Sandel und Gewerbe find verhältnismäßig lebhaft. Besonders wichtig und berühmt sind die Vieh- und Pferdemärkte.

Nordwestlich von Szikfó öffnet sich das reizende Badager-Thal, auch nach dem Mantabach benaunt; es spaltet fich obenhin in mehrere enge Barallelthäler. Sier liegen vor Allem, bloß durch eine Gaffe getrennt, die Zwillingsdörfer Alfo = Badaß und Janosb. Ihre Bewohner find meift wohlhabende Bauern. Die reformirte Kirche gu Badáf war gothisch, wurde aber später umgebaut. Beiter oben liegt links das Dorf Tomor, in bessen Gemarkung eine ausgebehnte Ansiedlung der Steinzeit und mehrere Gegenstände aus der Bronzegeit gefunden wurden. Weiterhin liegt im Nachbarthale das Dorf Felio-Badaß mit nur 900 Einwohnern; es ist tropdem ein Ort von hervorragendem geschichtlichem Interesse. Es gehört nämlich zu den Stammneftern der Rakozi, die es unter Ludwig II. im Jahre 1517 erwarben und seither das Brädicat "de Felso-Badáß" zu gebrauchen begannen. Das einstige einstöckige Schloß der Rakoczi ist im Dorfe noch erhalten. Es ist das Geburtshaus des Fürsten Sigismund Rakoczi. Im Jahre 1713 kam es sammt ber zugehörigen Serrschaft burch königliche Schenkung an Baron Jakob Mestó. Bon einem seiner Erben ging es zu Beginn dieses Jahrhunderts durch Rauf an ben Grafen Abam Bay über. Jest gehört es bem Grafen Tihamér Bay. Die römisch= katholische Kirche der Gemeinde ift von den Rakoczi um die Mitte des XVI. Jahrhunderts erbaut. Es befindet fich barin ein intereffantes Meftleid, bas aus dem Tell eines von

Franz Rafóczi II. geschossenen Rehes versertigt und noch jetzt wohlerhalten ist. Das Dorf ist mit sansten, bewaldeten Hügeln umgeben; auf einem Bergrücken süblich davon finden sich Spuren einer urzeitlichen Erdburg. Oberhalb des Ortes werden die Eichenwälder immer mächtiger, ihnen dankt die anmuthige Hügelgegend den Namen Cserehat (eser, Zerreiche, hat, Nücken). Die Dörfer werden in demselben Naße seltener. Zu erwähnen sind hier: Gagy-Bator, eine der ältesten Ortschaften des Comitats. Einst stand hier auch eine Burg. In der Nähe liegt Gagy-Bendégi mit zwei stattlichen Eurien, welche Eigenthum der unlängst ausgestorbenen uralten Familie Bendéghy waren. Doch wir wenden uns

wieder sübwärts, kehren nach Sziksó zurück und kommen dabei noch durch die Dörfer: Selyeb, mit zwei hübschen Schlössern, deren eines eine intersessante alte Bibliothek enthält, und Monaj, in dessen Gemarkung ein urzeitlicher Hügel mit reichem Inhalte eröffnet wurde.

Eine halbe Stunde nordöftlich von Szikkó liegt an beiden Ufern des Bársonyos der hübsche Marktslecken Akaló, dessen fruchtbare Gemarfung einst guten Wein



lieferte. Er hat 1.600 Einwohner und ungefähr in der Mitte nahe bei einander eine römischstatholische und eine reformirte Kirche. Beide sind sehr alt und mit einer Steinmauer umgeben. Der Ort hat auch eine ziemlich umfangreiche Borstadt Uzuschald, die eine Biertelstunde weiter an der Kaschauer Landstraße und Eisenbahn liegt. Oberhald von Uhald liegt am rechten Ufer des Hernád das Dorf Kisukinizs, von wo nach der Überslieferung Paul Kinizsi, der wegen seiner Riesenkraft berühmte Heersührer des Königs Matthias, hergestammt wäre. Westlich von hier öffnet sich das Szárazthal und dringt dann nach Norden tief in den Eserehát ein. Es ist ganz mit Ortschaften besetzt. Gleich an seiner Mündung liegen, beinahe zusammengewachsen, Also und Felsö-Kázsmárk. In

ber schönen Péchy'schen Eurie zu Alsó-Kázsmárk sind mehrere interessante Familienbildnisse und zwei prächtig mit Gold und Silber gestickte Seidenkleider aus dem vorigen Jahr-hundert ausbewahrt. Weiter oben folgt Rásony, eines der ältesten Dörfer des Comitats. Es hat noch den Rest eines mittelalterlichen Gebäudes im romanischen Stil aufzuweisen. Das Thal wird immer enger und es folgt ziemlich weit oben das gleichfalls alte Dorf Felsö-Gagy, Stammsit und Besitzung der berühmten, bereits erloschenen Famisie Gagyi, aus dem Geschlechte Aba. Auf dem Hügel über dem Dorfe steht eine römischstatholische Kirche aus dem vorigen Jahrhundert. In die Wand des Chores ist der Gradsstein Ladislaus Gagyis aus dem Jahre 1381, mit dem Wappen des Geschlechtes Aba eingemauert. Auch eine Benedistinerabtei bestand einst hier; der noch jetzt verliehene Titel "Abt von Gagy" bewahrt ihr Andenken. Wo einst das Schloß der Familie Gagyistand, erhebt sich jetzt eine schöne neuzeitliche Eurie, deren 100 Joch großer Park wegen seines Reichthums an malerischen Motiven weithin berühmt ist.

Über Ragsmark schwenkt man wieder in das Hernadthal zuruck, wo links das Dorf Csobad liegen bleibt. Diesem beinahe gegenüber liegt rechts, an Flanke und Rücken des zum linken Bernadufer niedersteigenden Berges, die Gemeinde Felfo-Dobffa, in deren Gemarkung eine steinzeitliche Erdburg und eine reiche Ansiedlung der Bronzezeit entdeckt wurden. Die Gemeinde hat einen guten Steinbruch, aber ichon am jenseitigen, öftlichen Abhang des Erdrückens, im schönen Thale des Szerencsbaches. Dort liegt auch öftlich, am Juge eines zeltförmigen Berges, der Marktflecken Abauj = Szanto, nach Raschau die größte Ortschaft des Comitats, mit 4.200 Einwohnern. Szántó war einst ein berühmter Weinort, aber die Phyllorera hat Alles verwüftet. Die neuen Pflanzungen find noch nicht weit gediehen. Dennoch ift sein Weinhandel neben dem Getreidehandel wichtig geblieben. Alls besondere Sehenswürdigkeit sei der berühmte Reller eines Großhändlers erwähnt; er ist fast anderthalb Kilometer lang und noch jest ein reiches Schathaus ber koftbarsten Hegyaljaer Weine. Szántó ift hübsch gebaut, es hat eine römisch= und eine griechisch= katholische, eine reformirte, eine evangelische (A. C.) Kirche und eine Synagoge. Die Bevölkerung treibt größtentheils Landbau, doch gibt es auch gahlreiche Gewerbs= und Raufleute. Die trefflich eingerichtete Dampfmühle ist eine ansehnliche industrielle Anlage. In der Gemarkung der Stadt beginnt der Aranyos, eine gewaltige Eichen- und Buchenwalbung, die sich bann meisenweit nach Often und besonders nach Norden erstreckt. Dicht bei Szanto liegt nordöftlich das Dörfchen Czekehaza. Hier wurde in der Reformationszeit die erste protestantische Kirche Ungarns erbaut. Interessant ist die resormirte Kirche zu Büd, einem weftlich am rechten Hernadufer gelegenen Dorfe; fie ift ein romanisches Baudenkmal, also in dieser Gegend eine Seltenheit. Auf dem Plateau von Biid ftand in der Steinzeit eine Erdburg, und im Thale unterhalb des Dorfes hat man

eine Ansiedlung der Bronzezeit entdeckt. Die Höhe von Büb (235 Meter) bietet eine prächtige Aussicht, das Hernádthal abwärts und namentlich auch aufwärts. Jenseits des Hernád liegt südwestlich das Dorf Szent-András, in fruchtbarem Gelände, dessen Tabak einst im ganzen Lande berühmt war. Nordwestlich von hier, am Ende eines Aussläusers des Eserehát, liegt das Dorf Forró, das als Eisenbahnstation mit dem benachbarten Encs zusammen Forró-Encs heißt. In dem großen, stockhohen Gasthofe daselbst verbrachte Czar Alexander I. eine Nacht, als er sich 1815 auf den Wiener



Ruine von Boldogtovar.

Congreß begab. Oberhalb von Forró, links der Landstraße, liegt in sanster Thalbucht das Dorf Devecser. Hier wohnt als Großgrundbesitzer der ausgezeichnete Archäolog Josef Csoma, dessen stattliche Curie eines der interessantesten und bestgeordneten Privatmusen enthält; schon seine eigenen Grabungen haben es um mehrere Hundert Gegenstände aus der Steins, Bronzes und Völkerwanderungszeit bereichert. Ein Ausstlug von hier in nördlicher Richtung führt nach Faj, wo die gräsliche Familie Fah ein imposantes Schloß im Barosstile besitzt; dank dem Aunstsinn der Eigenthümer ist auch dieses ein förmliches Museum. Von Faj nördlich gelangt man in ein sanstes, waldumkränztes Thal, nach Abaujs Szemere, wo Markgraf Adolf Pallavicini ein Schloß besitzt. Steigt man

von hier wieder zum Bernadthal nieder, fo liegt zunächft Becse, dann Alfo- und Felfo-Mera, in ichoner Lage, mit hubichen Curien. Bei Felfo-Mera fieht man Spuren einer urzeitlichen Erdburg. Öftlich von hier erscheint ein prächtiges Landschaftsbild. Auf einer Kelszinne von mäßiger Sohe erhebt fich die Burgruine Boldogkovar und ihr zu Küßen schmiegt sich das Weindorf Boldogkövaralja, hinter dem die waldige Bergkette ihre Grate und Gipfel hoch emporwachsen läßt. Die vielumftürmte Burg, beren Ursprungszeit man nicht kennt, bestand jedenfalls schon im XV. Jahrhundert, denn im Jahre 1459 gibt fie Ronig Matthias zwei Brubern Barlagi. Später gehörte fie Martinuggi, bann Johann Zapolya und Franz Bebek. Dann, namentlich im XVII. Jahrhundert, wechselte sie in kurzen Zeiträumen häufig den Herrn, was nicht ohne mehrere Belagerungen ablief. Um 1680 gehörte fie der Familie Palocsan. Gin Mitglied derselben verpfändete fie als= bald dem Fürstprimas Szelepcsenni, und diefer schenkte fie den Jesuiten, die in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts die bereits unbewohnbare Burgruine nebst Bugehörigkeiten verkauften. Der Räufer, Septemvir Gabriel Bechy, ließ auf dieser neuen Besitzung ein schönes einstöckiges Schloß erbauen, bas noch aufrecht fteht. Die Bechy erbauten im Dorfe die römisch-katholische Kirche, die Knabenschule und ein mit Töchterschule und Kinderbewahranftalt verbundenes Nonnenkloster. Einige Rilometer nordöstlich von hier, eutsteigt dem waldigen Berggrat ein malerischer Bergkegel, deffen rundliches Saupt die Trümmer ber Burg Regecz tragt. Bei flarem Wetter find fie von ber Gifenbahn aus deutlich zu sehen. Der recht ansehnliche Gipfel bietet eine entzückende Aussicht auf die Thäler bes Hernad, den Cserehat und die ganze bergige Umgebung von Raschau. Die Entstehungszeit der Burg ift unbekannt. Im Jahre 1411 schenkte sie König Sigismund dem ferbischen Despoten Georg Brankovics. Matthias I. gab fie bem Saufe Bapolya, dem fie Ferdinand I. wieder wegnahm, um fie fammt der Burg Tokaj dem Rafpar Seredy zu schenken. Seredys Tochter heiratete ben Johann Alaghy, dem fie die ichone, ja prächtige Burg Regecz mitbrachte. Ihre Tochter Judith erhielt später Die nämliche Burg, fammt ber zugehörigen Cerrschaft, als Mitgift bei ihrer Verheiratung mit Sigismund Ratoczi. Als die Witwe Franz Ratoczi's I., Helene Bringi, Emerich Thötölys Frau wurde, kam die Burg an diefen; fie war auch der Schauplat feiner Bochzeit. Dann, nachbem fie 1686 durch die Raiferlichen mit Bulver gesprengt worden, fiel fie an Franz Rákóczi II. und von diesem an den Fiscus. Beiderseits des Burgberges liegen, nabe ber Zempliner Grenze, die Dorfer Mognorosta und Regecate. Bang im Westen taucht in einem hübschen Thale, das sich ins Thal des Szerencsbaches öffnet, das Dorf Fony auf. Bon hier abwärts, am Szerencsbach, liegt das Dorf Korlat, deffen reformirte Kirche ein alter gothischer Bau ist; nur der hölzerne Thurm ist späteren Uriprungs. Die Kamilien Teglaffn und Meczner haben hier schöne Curien. Gine eisen- und und eine schwefelhältige Therme im Dorfe, beibe wasserreich, sind von der Szerencser Zuckerfabrik gepachtet. Von Korlát gelangt man über einen niedrigen Bergrücken nach dem hübschen Dorfe Vizsoly am Hernád. Es hat zwei Kirchen; die reformirte stammt aus dem XV. Jahrhundert und ift mit ihren gothischen Details eines der interessantesten Baudenkmäler des Comitats. In der Resormationszeit errichtete hier der damalige Herr des Ortes, Juder Curiae Stephan Bathory, sogar eine Druckerei. Ihr erstes und berühmtestes Druckwerk war die erste vollständige Bibel in ungarischer Sprache, die seither



Rnine ber Burg Regecz.

in mehr als hundert Auflagen erschienen ift. Die erste Auflage dieser Bibel heißt auch die Vizsolner Bibel. Die Druckerei befand sich in einer kleinen, an das Chor der Kirche angebauten Halle, die noch jetzt besteht. Weiter oben, links von dem hübsch gelegenen Vilmany, erscheint jenseits des Hernad die Ortschaft Garadna, wo das Comitat im XVI. Jahrhundert mehrmals seine Versammlungen gehalten hat. Nechts von Vilmany liegt in einem reizenden Thälchen das Dorf Hejcze (volksthümlich Hecze), das zur Zeit der Rakóczi besessigt war und zur Regeczer Burg gehörte. Es hat eine sehr alte gothische römisch-katholische Kirche, die mit einem von Schießscharten durchbrochenen Mauerring umgeben ist. Zu Giskras Zeit wohnten in dem Orte so viele Böhmen, daß

sein oberes Ende noch heute "Eschország" (Böhmen) heißt. Der Bischof von Kaschau hat hier ein Sommerschloß in schönem Park. Aufwärts von hier mundet der Gonczbach in bas Bernadthal, und in der breiten Mündung bes Gonczbachthales liegt Goncz, ein nicht großer, aber bemerkenswerther Marktflecken. Er war nämlich bis 1747 Sit bes Comitats Abauj, und diente auch später noch wiederholt als Versammlungsort bes Comitates, bis endlich das Comitatshaus zu Raschau, am neuen Comitatssit, fertig wurde, Gonca gehörte im XV. Jahrhundert der Kamilie Bebek von Belfücg, Dann fiel es in Gisfras Sande, der es mit bohmischen Suffiten überschwemmte. Aus dieser Zeit ftammt eine intereffante bauliche Specialität, nämlich die noch jetzt bestehenden "böhmischen Häuser". Jedes derselben ist eine kleine Festung, mit hoher Feuermauer und schmalen, schießschartenartiger Fensterchen. Jedes ift ein kleiner Halbstock mit starkem Rellergrund. Der Eingang öffnet sich etwa zwei Meter über der Erde, und man erreicht ihn mittelft einer Art Zugbrücke, oder vielmehr Treppe, die herabgelaffen und wieder hinaufgezogen wird. Die jest reinmagnarische Bevölkerung beläuft sich auf 3.500 Köpfe und betreibt Landbau, mit viel Obst und Wein. Das "Gönczer Faß" ist im ganzen Lande bekannt. Die Reformation setzte sich hier rasch fest und es entstand nicht nur eine große Gemeinde, sondern auch eine bedeutende Schule. Kafpar Raroli begann als Seelsorger von Boncz im Jahre 1586 seine Bibelübersetung, die erste vollständige in ungarischer Sprache; sie erschien in Bizsoly 1589 bis 1590. Im Jahre 1890, am dreihundertsten Jahrestage des Erscheinens der Bigsolper Bibel, wurde im Hofe der reformirten Kirche zu Boncz das fitende Erzbild Raspar Rarolis enthüllt. Es ift da auch eine römisch-katholische Rirche, aus dem Jahre 1448. Unter den Privatgebäuden ift das ebenerdige Schloß des Grafen Balffy das bedeutenoste. Der Ort hat übrigens mehrere Bereine und Anstalten für gefellige, culturelle und wohlthätige Zwecke. Bemerkenswerth ift auch der Dobogoberg in ber Gemarkung bes Ortes, weil sein Gipfel noch Mauerreste ber einstigen Omodeburg aufweist, während an seiner öftlichen Flanke die interessanten Trümmer eines alten gothischen Paulinerklosters auftauchen und an der Westseite zwei Thermen, eine schwefelund eine eisenhaltige, entspringen, beren Baffer in die Ortschaft geleitet, bort in einem gemauerten Becken gesammelt und als öffentliches Bad verwerthet wird.

Östlich der Linie Vilmany Göncz wächst das Gebirge mächtig in die Breite und behnt zugleich die Grenze des Comitats nach dieser Seite aus. Herrliche Waldung bedeckt die reizvoll gegliederten Bergrücken, deren wichtigste Linien von dem, dem Hernád parallelen Hauptgrate in östlicher und südöstlicher Richtung ausstrahlen. Ortschaften sinden sich hier nur gegen den Ostrand des Comitates hin. Die größte ist Kovácsvágás, in dessen Nähe sich Glashütten besinden. Ein paar Kilometer nördlich von hier liegt Radvány, ganz am Rande des Comitats. Graf Ladislaus Károlyi hat da ein groß

angelegtes Parkschloß in französsischer Renaissance und unweit des Dorfes ein ungeheures, umhegtes Jagdrevier. Etwas weiter unten, im anmuthigen Thale des Bozsvabaches, liegt Palhaza, wo die Landstraße von Satoralja-Ujhelh nach dem Hernadthale sich gabelt. Beide Straßen führen durch Waldgebirge, die eine nordwestlich gegen Kaschau,



die andere westlich nach Göncz. An dieser liegt zunächst Nagy= Bózsva und dicht dabei Kis= Bózsva, wo Graf Bombelles ein schönes Schloß besitzt. Eine ziemliche Strecke westlicher erscheint die Großgemeinde Telkibanya, von Bergen um= geben, deren Schooß Gold, Silber und Kaolin birgt. Einst,

Schloß zu Alfo-Reted.

schon unter Ludwig dem Großen, war der Goldsund Silberbergbau ansehnslich; jetzt erinnert daran nur noch die anstoßende Colosie "Aranytörö" (Goldstampfe). Desto bemerkensswerther ist die auf großem Fuße eingerichtete Steinsgutsabrik, deren Erzeugnissselbst ferne Lande erobert



Schloß zu Enniczte.

hat. Die andere Abzweigung der Straße führt durch den sogenannten Hegyköz. Hier liegt das Dorf Holloháza, wo gleichfalls eine große Fabriksanlage, die berühmte Majolikas, Steingutgeschirrs und Öfenfabrik Aufmerksamkeit erregt. Ihre Werkstätten und Maschinen sind das Bollkommenste und das Erzeugniß ist nicht minder von erster Güte. Von hier bietet sich ein genußreicher Ausflug über waldiges Gebirge nach dem östlichen Nachbarthal und dem

Dorfe Kuger, über bem auf malerischem Steilselsen die buftere Anine ber einft berühmten Burg Küzer erscheint, zum Theil noch ein recht standhaftes Gebäude, in der Sauptsache aber boch ichon sehr eingegangen. Diese Burg bestand schon 1270. Im Jahre 1526, nach ber Königskrönung Johann Zapolyas, wurde die Krone durch den einen ihrer Hüter, Beter Perénni, auf Burg Füzer verborgen; als aber Perénni bald darauf zu Ferdinand I. überging, lieferte er ihm die Krone aus, mit der sich Ferdinand dann am 3. November 1527 fronen ließ. Jest gehört die Burg dem Grafen Ladislaus Rarolni. Jest von Füger gurud nach Telkibanya, und aus bessen schönem Thale hinaus ins Hernadthal. An diesem Bunkte liegt Bujta, das durch einen reichen Bronzefund berühmt geworden ift. Weiter oben erscheint links Tornyos=Németi mit einer festungsmäßig ummauerten reformirten Rirche aus der Huffitenzeit, sowie einer 1890 erbauten gothischen Rirche der Römisch-Ratholischen, die zu den schönften neuen Kirchen bes Comitats gehört. Etwa eine halbe Wegftunde nördlich von Zsujta liegt am linken Ufer bes Hernad bas Dorf Abaujvar, ein Ursitz des Geschlechtes Aba. König Sigismund gestattete 1399 den Perénni, hier eine steinerne Burg zu erbauen. Die zu dieser Zeit ober vielleicht später erbaute Burg bestand bis 1559, als das Heer König Ferdinands I. sie erstürmte und so gründlich zerftörte, dafs nur noch Spuren von ihr vorhanden find. Jest ift ein alterthumliches Schloß, das im vorigen Jahrhundert aus den Steinen der Burg errichtet wurde, das bedeutenoste Gebäude der Ortschaft. Weiterhin, oberhalb des linsenberühmten Dorfes Bannok, liegt in einer Bucht des zum Gernad niedersteigenden Bergwalles das hübsche Bad Alfo = Refe b, beffen laues Schwefelwaffer gegen Gicht und Rheumatismus nügt. Die Überlieferung läßt hier auch König Matthias mährend seiner Jagden wiederholt baden. Das Bad ift gut eingerichtet und gehört den Baroninnen Melzer, die hier auch ein interessantes altes Schloß besitzen.

Die Ecke des Comitats nördlich und nordöftlich von hier ift schon größtentheils von Slovaken bewohnt, meist in kleinen, ärmlichen Dörfern. Oberhalb von Zsadány liegt die Ortschaft Alsó Mislye, wo sich im Mittelalter eine reiche Prämonstratenser-Probstei befand; ihr noch erhaltenes modriges Gebäude enthält die Pfarre und das Postamt. An der malerischen Eisenbahn, die von hier ab eine waldige, zum Theil wildromantische Berggegend durchzieht, ist Nagy-Szaláncz der bedeutendste, auch landschaftlich schönste Ort. Die Bevölkerung treibt Landbau und schnist Faßdauben. Graf Stephan Forgách hat hier ein schönes Schloß, und über diesem steht auf stattlicher Bergkuppe die Ruine der alten Burg Szaláncz, deren weithin sichbarer Bergkried noch jetzt so gut erhalten ist, daß die Forgách'sche Familiengalerie darin Unterkunst sindet. Burg Szaláncz ist im XIII. Jahrhundert durch das Geschlecht Aba erdaut. 1440 wurde sie durch Giskra zerstört, doch durch ihren damaligen Besitzer, Ladislaus Losonczy, wieder ausgebaut.



Rant-Füred (Bad Rant-Berlanh) mit bem Springquell.

kam sie an die Forgach; 1678 wurde sie von Thököln erobert, der sie jedoch ein Jahr später an die Raiserlichen verlor. Später ließ Franz Rakoczi sie einäschern und seitdem ist fie Ruine. Um Juge des Burgberges besitt der jetige Eigenthumer einen umbegten Bildpark von 3000 Joch und darin ein Jagbichloß. Auf der Gisenbahn zurückgekehrt, gelangt man in das frautberühmte Ósvathal und darin zur Doppelgemeinde Garbocz-Bogdany, in beren Gemarkung Graf Stephan Forgach einen Steinbruch betreibt; weiter oben aber, in der Gemarkung des Dorfes Regete-Rußka, haben die ungarischen Staatsbahnen einen Trachtbruch. Beiter nördlich liegt Beto-Szinge, mit einer reformirten Rirche aus ber Arvabenzeit, welche lange ben Paulinern gehört hat. Sehenswerth ift hier bas im Barockftil erbaute Schloß ber verwitweten Gräfin Alexander Forgach in ichonem Barke. Dftlich von Peto-Szinge, jenseits des Dorfes Relecseng, umfäumt die Landstraße den landschaftlich hervorragenden Dargoer-Bag und tritt in das Zempliner Comitat über. Nördlich liegt Alfo-Remencze mit einem berühmten Renaissance-Schloß der verwitweten Gräfin Alexander Forgach; es ift auch ein herrlicher Wintergarten darin und ber Bark gehört zu den schönsten des Landes. Noch merkwürdiger jedoch ist das oben im nord= öftlichen Zipfel des Comitats gelegene Bad Rank-Herlany, mit seinem neuen amtlichen Namen Rank-Füred. Es liegt von urwalbbedeckten Bergen umgeben in ber Gemarkung der dicht benachbarten Dörfer Rank und Berlang, und sein kohlenfäurereiches Gifen= wasser war schon im XVII. Jahrhundert bekannt. In den Sechziger-Jahren zog das Sinken seiner Hauptquelle den Riedergang des sonft so gut besuchten Bades nach sich. Da es aber staatlicher Besitz ift, wandte ihm Graf Julius Andraffy sein Augenmerk zu und beauftragte den berühmten Ingenieur Wilhelm Zfigmondy, zur Verstärkung des Wasserzuflusses einen tieferen Brunnen zu bohren. Die Bohrung öffnete nicht nur eine reiche Wafferaber, sondern ftieß zufällig auf einen periodischen Springquell von gewaltiger Kraft. Dieser machte das Bad mit einem Schlage berühmt, so daß es in kurzer Zeit einen großen Aufschwung nahm. Der Springquell, dessen Bohrung 1875 vollendet wurde, steht heute in Europa einzig da, sowohl wegen der Mächtigkeit seines Wassers, als auch durch das prächtige Phänomen seines Steigens. Das Mundstück der Quelle öffnet sich mit einem eisernen Rohre von 25 Centimeter Durchmesser in einem achteckigen Becken, mitten auf der Badepromenade, vor dem Curfalon; das Wasser bricht aus einer Tiefe von 406 Meter in Intervallen von 11 bis 13 Stunden hervor. Für gewöhnlich steht das Wasser etwa 2 Meter tief in der Röhre und erscheint so still, daß nur ab und zu eine Blase Rohlensäure in die Höhe perlt. Wenn der Ausbruch naht, hört man in der Röhre ein Rochen wie von siedendem Waffer, und das Wallen und Bischen und Blasenwerfen bauert 15 bis 20 Minuten an. Dann beginnt bas Waffer in ber Röhre zu ichwellen, vereinzelte Spriper zischen auf und ein weißlicher Schaum entquillt der Röhre, in die

aber das Wasser sosort wieder zurücksinkt. Dieses spielende Aufzischen des Wassers wiederholt sich mehreremale. Da plöglich schießt eine gewaltige Wassersäule mit starkem Brausen 10 bis 15, ja zuweilen 20 Meter hoch in die Luft, der steigende Wasserstrahl spaltet sich in Tausende von Abern und zersprüht, wenn er den Gipfelpunkt erreicht hat, in Milliarden Wasserstome, deren zerstäudtes Weiß in das Becken niederwallt und der Wassersäule eine Kegelform verleiht, während sich rings eine solche Unmenge von befreiter



Curie in Bugita. Berrenfit in Bearno.

Rohlensäure verbreitet, daß den Zuschauern der Athem stockt. Die zauberische Erscheinung dauert etwa eine Viertelstunde; bei Mondschein ist sie geradezu feenhaft. Schließlich sinkt die silberglänzende Säule mit einem schweren Sturz plöglich in sich zusammen und das Wasser schwindet unter starkem Brausen in die Tiefe zurück. Ein solches Steigen fördert etwa 1500 Hektoliter Wasser empor, das aus dem Becken in das Badehaus geleitet wird, um kalt oder gewärmt zu Bädern gegen rheumatische Zustände oder zum Trinken gegen Wagenleiden verwendet zu werden. Bei dem Ausbruche erwärmt sich das Wasser von 14 auf 26 Grad und die Eisenröhre der Quelle wird bei der starken Reibung, welche Elektricität hervorruft, magnetisch. Ansangs fanden die Ausbrüche in Pausen von

20 Stunden statt, man befürchtet also, daß die Quelle später eine stetig fließende werden wird, gleich der einst so berühmten intermittirenden Quelle in Westphalen. Auf der nahen Waldpromenade befinden sich noch drei, gleichsalls eisen= und kohlensäurehaltige Quellen (Waldquelle, Valeriequelle und Rudolfsquelle), doch sind sie von geringer Wirkung. Süßwasser kommt im ganzen Badegebiet nicht vor, es wird zum Kochen, Trinken und zu anderen Zwecken von der eine Viertelstunde weit im Walde aufgefundenen Andrassphauelle geholt.

Sübweftlich von Herlány führt der Weg in das schöne Tárczathal nach Rozgony, wo im Jahre 1312 das Heer König Karl Roberts die Schaaren des Matthäus Esaft besiegte. Bon hier dis hinauf zur Grenze gegen das Sároser Comitat ist das weite Thal dicht mit kleinen slovakischen Dörfern bestreut, in denen aber auch mehr oder weniger Magyaren wohnen. Auch nach unten hin ist das Thal volkreich.

Aus dem Gelände der Tarcza kehren wir wie bei Szeplak, das einst durch eine Abtei berühmt war, in das breite Hernabthal zuruck und machen jenseits des Klusses im Dorfe Barcza Salt. Es ift Stammfig der alten Familie Barczan und schmudt fich mit zwei schönen Schlöffern, beren eines dieser Familie, das andere bem Grafen Geza Zichy gehört. Auch die im maurischen Stile erbaute Villa Egydius Berzeviczy ift hier zu erwähnen. Bon der Hauptlinie der ungarischen Staatsbahn zweigt hier gegen Often die Raschau-Satoraljaujhelner, nach Westen die Raschau-Tornaer Gisenbahn ab. Der letteren folgend, gelangen wir bald, am Beginne der Tornaer Thalebene, nach der uralten Ortschaft Ennicate mit einem hochthurmigen Schlosse bes Balating Franz Wesselfelenni aus bem XVII. Jahrhundert, jest prächtig erneuert und Befit ber verwitweten Gräfin Rudolf Zichy. Das Schloß enthält eine große Bibliothek und viele werthvolle Runftgegenftanbe. Weiter füblich liegt Szing, wo fich in alter Zeit bas Comitat mehrmals versammelt hat. Sudweftlich von bier, bem nörblichen Bergzug bes Cserehat zu Fugen, liegt das Dorf Pereny. Weiter nördlich, an der Gisenbahn und dem Idabache, treffen wir den alten Marktflecken Ragy=3da, mit etwa 2000 Einwohnern, einer römisch= katholischen und einer reformirten Rirche und einer Synagoge. Ginft gehörte es ben Perenni, die hier auch eine Burg erbauten. Nagy-Ida fiel 1536 in die Hände König Johann Zápolyas. Im Jahre 1556 griff ber Feldherr Ferdinands I., Puchaim, im Vordringen nach Raschau, zuerst die Feste Nagy-Ida an, die ihr Besitzer Perénni in Ermangelung von regelmäßigen Truppen mit seinen zahlreichen Zigeunern vertheidigte. Als ben Belagerten nach zwanzigtägiger Belagerung bas Bulver ausgegangen war, nahm Buchaim die Burg und ließ fie der Erde gleich machen, fo daß fie auch nicht wieder aufgebaut wurde. Im Jahre 1608 fand hier die Comitatsversammlung statt. Dann, im Jahre 1650, hielten hier die judischen Rabbiner Europas eine Generalsynode ab. Ungefähr in der Mitte

des Ortes steht ein großes Schloß, jetzt Eigenthum des Barons Rudolf Schell, der hier eine interessante Sammlung alter Gemälde besitzt. Südwestlich von Nagy-Ida dehnt sich die schöne Ebene der Kanyapta aus, zu der sich der lange Nordrand des hügeligen Eserehát mit sansten Hängen abdacht. Diesem anmuthigen Berggehänge entlang schimmert eine dichte Reihe von Dörfern, deren jedes eine oder mehrere interessante Eurien aufzuweisen hat. Etliche davon sind schon förmliche Schlösser, so das Josef Hedry'sche in Alsó-Láncz und die große alterthümliche Curie des Gerhard Szentimrey in dem gut bevölkerten



Burg Torna.

Dorfe Buzita. Dieses Haus enthält werthvolle Sammlungen, darunter eine große Zahl alter Bilder, interessante Drucke aus dem XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert, Handsichriften u. s. f. Weiter westlich liegt das Dorf Zsarnó, mit hübschem Herrenhause, das mit seinem Parke einen etwa 60 Meter hohen Hügel über der Bódva krönt und eine herrliche Aussicht bietet. Der Besitzer des Hauses, Herr Josef Koós, besitzt eine werthsvolle Sammlung von Alterthümern, Waffen, Bildern und Landbarten. In der Gemarkung von Zsarnó wird schwarzer Marmor gebrochen. Über Zsarnó hinaus schwenkt die Bódva nach Südwest ab und läuft durch ein schönes, breites Thal nach Borsod hinab, die Miskolcz-Tornaer Eisenbahn neben sich. Unter den Ortschaften dieses stark bevölkerten Thales seien die solgenden erwähnt: Horváti und Bódva-Bendégi, jedes mit einem

Marmorbruche; dann Sibveg-Ardo und weiter unten an ber Comitatsgrenze Gzöllös-Ardó, mit einer alten gothischen, mauerumgebenen Kirche ber Reformirten. Nordweftlich von hier, an der Comitatsgrenze, liegt im Thale des Josva-Baches das Dorf Josvafo, mit der periodischen Quelle Lofo (= Pferdekopf), von der das Volk fabelt, daß da einst ein pferdeföpfiger Drache gehauft und alles Waffer der Gegend eingeschlürft habe. Ginft aber sei ein Bilger dahin gekommen und ersucht worden, ein neugeborenes Kind zu taufen, wozu es ihm aber an Waffer gefehlt. Da habe er den Drachen verflucht, deffen Söhle auch sofort über ihn eingestürzt sei. Seitdem muffe der Drache unter dem Drucke der großen Laft nach und nach alles verschluckte Wasser von sich geben, schlürfe es aber immer wieder hinab, so lange es gehen will. Diese Volkssage hat in Michael Tompa einen trefflichen poetischen Bearbeiter gefunden. Nordöftlich von Josvafo, in einem hübschen Seitenthale der Bodva, ragt oberhalb des Dorfes Szögliget auf hohem Kelskegel die Ruine Szádvar empor, einft eine schöne und ftarte Burg bes vor Reiten mächtigen Hauses Bebek. Oberhalb von Szögliget erblickt man an einer Bergflanke im Dorfe Torna-Nádaska ein groß angelegtes und glanzend eingerichtetes Schloß, beffen Befiger, Graf Johann Sadik, eine große Gärtnerei unterhält. In dieser Gegend spitt sich das öftliche Ende des Ralkgebirges keilförmig zu. Biegt man um die Schneide dieses Reiles, so hat man links das schöne Thal des Tornabaches vor sich, beiderseits von steilen, zum Theil bewaldeten Bergwänden begrenzt, während in seinem Hintergrunde gegen Westen das Plateau von Szilicze aufragt.

In diesem Thale liegt, den nackten Ralfwänden des steilen Felfohegy zu Füßen, die Großgemeinde Gorgo. Als Ronig Bela IV. fich aus ber Schlacht am Sajó geflüchtet hatte, foll er längere Zeit in dieser Ortschaft geweilt und alle Bewohner geadelt haben. Es find da mancherlei Erinnerungen an ihn erhalten. In ber Gemarkung bes Ortes wird Ralftuff gebrochen und auch eine warme Quelle ift vorhanden. Im Nachbardorfe Méhéß follen sich die Bienenstände der Hofdienerschaft Belas IV. befunden haben. Nordöstlich von hier liegen zwei hervorragende Naturschönheiten, die einander benachbarten, parallel von Nord nach Sud laufenden Bergschluchten (Klammen) von Szabelo und Uj, beren wildromantische Details den Beschauer mit Staunen erfüllen. Das Szabelver Thal, das diesen Namen nach dem vor seiner Mündung liegenden Dorfe Szadelo führt, ift eine herrliche, vier Kilometer lange Bergspalte, auf beren tiefem Grunde das Bächlein Szár bahinläuft und noch knapp für einen Jufpfad neben sich Raum läßt. Das Bolk erzählt über die Entstehung dieses Thales die Legende, daß einst König Ladislaus der Beilige auf ber Flucht vor den Beiden, und von seinen Berfolgern beinahe ichon erreicht, gerettet worden sei, indem hinter dem königlichen Reiter der Berg sich plöglich bis auf den Grund gespalten habe, so daß die Beiden alle im Abgrunde zerschellten. Die geologischen



Jago: Das Bramonftratenfertlofter.

Forschungen beweisen jedoch, daß das langfame, aber stetige Nagen des Szarbaches ben Kelsriß hervorgebracht hat. Die Kelswände der Thalichlucht fallen beiderseits im Winkel von durchschnittlich 65 Grad hinab und sind an der Mündung 600 Meter hoch, nach innen aber ftufenweise immer niedriger. Bon den überaus fteilen Felswänden, die ftellenweise gang in einander zu passen scheinen, sind ungeheuere Trümmermassen hinuntergerollt und liegen am Grunde der Schlucht als gewaltige Barrikaden, durch die fich der kleine Bach in malerischen Schnellen und Stürzen seinen Beg sucht. Ahnlich ist die nur um einen halben Kilometer fürzere Klamm von Mi, vor deren ausgeweiteter Mündung das Dorf Ni liegt. Auch dieses Thal ist schwindlig tief und stellenweise noch enger als das oben geschilderte, so daß neben dem Bach auf seinem Grunde nicht einmal für einen Fußpfad Raum bleibt, sondern Stufen in die Felsmand geschlagen werden mußten, um das Hinüberklettern aus einer Ausbuchtung in die andere zu ermöglichen. Am Fuße des füblichen kuppelförmigen Bergvorsprunges, mit dem der zwischen beiden Thalschluchten niederwärts ziehende Gebirgsgrat endet, liegt am Bereinigungspunkte der breiten Thäler der Bodva und Torna der Marktflecken Torna mit 1500 Cinwohnern, einst Hauptort des Tornaer Comitats, jest Sig bes Tornaer Bezirkes. Unter seinen Gebäuden ragt das große alterthümliche, kürzlich restaurirte Reglevich'iche Schloß hervor, in dessen ausgedehntem Bark fich ein 5 Joch großer See mit lauem Wasser befindet. Die ziemlich zahlreiche Intelligenz bes Ortes befitt einen Club, in dem es lebhaft hergeht, eine Jagdgesellschaft, einen Frauenverein, einen Bibliotheksverein und eine Sparcaffe. Der benachbarte Bergvorsprung trägt die malerische Ruine der Burg Torna. Die Erbauer und ersten Befiger der Burg waren die Tornay. Im Jahre 1440 folgten ihnen die Bebek, nach deren Aussterben (1567) die Burg königlicher Besitz wurde. Im Jahre 1652 fiel sie in Türkenhand und wurde später von den Kuruczen genommen, die sie aber an Leslie, einen Feldherrn Leopolds I., verloren. Im Jahre 1683 erftürmte Thököln die Burg, und zwei Jahre später nahm sie der kaiserliche General Schult, der ihre Schutwerke schleifen ließ. Seitbem fteht fie verödet, doch haben ihre ftarken Mauern großentheils noch jest die einstige stolze Sohe. Die Ortschaft hatte in der Zeit der religiösen Verfolgungen schwer zu leiden, besonders als die Reglevich ihre Grundherren wurden, welche die Gegenreformation fraftig förderten. Der Berkehr von Torna ift sehr lebhaft, da hier die Raschau-Tornaer und Torna-Miskolczer Gisenbahn zusammentreffen. Die nächste Station ber letteren ift gegen Often das gut bevölkerte Dorf Somodi, wo der Bischof von Rosenau ein Sommerschloß besitt. Die hauptmerkwürdigkeiten bes Ortes find aber eine in ber Gemarkung befindliche Kohlenmine und etwas weiter, im hübschen Thale des Miglinezbaches, ein ftark besuchtes Bad. Weiter öftlich liegt in der geräumigen Mündung bes oberen Bodvathales der Marktflecken und Bezirkssit Szepfi mit alterthümlichen



Häuferreihen und nahe an 2000 Einwohnern. Es gibt da eine neuere reformirte und eine ältere römisch-katholische Kirche. Diese ist im XIV. Jahrhundert erbaut, hat aber durch wiederholte Restaurirung ihren ursprünglichen gothischen Charakter fast gang verloren. Einst war fie zugleich Feftung, die Umfaffungsmauer ift noch vorhanden. Der Ort war schon unter König Sigismund eine blühende Gemeinde. In den stürmischen Zeiten, die mit dem XV. Jahrhundert begannen, spielt er seine erste Rolle, als der Böhme Giskra ihn besetzt und darin eine Burg erbaut, von der aus er die Bewohner des Bódvathales erbarmungslos brandschatt. Im Jahre 1449 fällt er in die Hände Johannes Hunyadis, der die Burg der Erde gleich macht. Während der Türkenherrschaft, der Freiheitskämpfe und der Religionswirren hatte Szepsi, gleich Torna, viel zu leiden. Die jetzige Bevölkerung besteht meist aus Handwerkern und Bauern. Ihre alten Häuser sind meist auf Zipser Art gebaut, mit Kellern, die sich nach der Straße öffnen. Die von der Phyllogera vernichteten Weingärten sind jetzt in Wiederherstellung begriffen. Bedeutend sind die Getreidemärkte.

Bon der Kaschau-Tornaer Eisenbahn zweigt hier eine Flügelbahn ab. die im oberen Bobvathal bis Unter-Megenseifen (Also-Meczenzef) hinanzieht. In Diesem schönen, von Waldbergen begrenzten Thale, dem Sauptsitz der Gifen- und Holzinduftrie von Abauj, liegt der höchst bemerkenswerthe, noch unter den Urpaden entstandene Marktflecken Sako. deffen berühmte Prämonstratenser-Propstei im XII. Jahrhundert gegründet wurde. Die Tataren zerftörten fie; Bela IV. ftellte fie wieder her, Karl Robert ließ auf dem benach= barten Felsgipfel eine Burg erbauen, von ber nur noch geringe Spuren erhalten find. Bropft Stanislaus befestigte 1436 auch das Kloster durch steinerne Mauern mit Thürmen. Josef II. hob die Propstei auf, allein Franz I. stellte sie wieder her. Das jetige Aloster ist am linken Ufer der Bodva großartig gelegen und zwischen 1770 und 1790 an Stelle des früheren erbaut. Aus der Mitte der vierectigen Hauptgebäudegruppe erhebt sich die schöne Propsteikirche zum heiligen Johannes, mit Ruppel und zwei Thürmen. Rechts schließt sich der Kirche die Residenz des Propstes, links das Capitelhaus an. Ginft war Die Propstei ein beglaubigter Ort, Bibliothef und Archiv sind baber reichhaltig. Dem burgartigen Alofter gegenüber erheben sich die Felswände des 832 Meter hohen Rößálberges. Gegen die Mitte ihrer Sohe öffnet sich eine große Sohle, die sich in mehreren Stockwerken bis zu bedeutender Tiefe hinabsenkt. Die ansehnliche und intelligente Bevölkerung von Jagó beschäftigt sich mit Landbau und Kleingewerbe. Der recht wohlgebaute Ort hat auch eine alte gothische Kirche der Kömisch-Katholischen und ein altes Rathhaus. In der Umgebung gibt es Marmorbrüche und Eisenhämmer. Bon letteren wimmelt es auch in bem oberen, immer wildromantischeren Theile bes Thales, wo die Grofgemeinde Unter-Megenseifen (Alsó-Meczenzef), mit beutscher Bevölkerung, schon eine formliche Kabritsftadt ift. Sier befinden fich in den Thälern zwischen den mächtigen, eichenund buchenbeftandenen Bergen zerftreut 109 Gifenhämmer, die meist Schaufeln, Sauen u. dal. verfertigen. Unter-Metenseifen ift eine privilegirte Bergftadt, boch fteht sein Bergbau weit hinter seiner Giseninduftrie gurud, die auch stark nach dem Auslande arbeitet. Die im XIII. Jahrhundert angesiedelte Bevölkerung spricht einen eigenthümlichen

Dialect, den selbst ein Deutscher schwer versteht. Eigenthümlich sind auch die überlieferten Bergmannsbräuche, Tracht und Lebensweise. Wenige Kilometer oberhalb liegt in nördslicher Richtung ObersMetzenseisen (Felsö-Meczenzés). Es ist gleichfalls privilegirte Bergstadt und seine Einwohner erfreuten sich einst großen Wohlstandes, warfen sich jedoch später, als das edle Erz abnahm, auf Schindelschneiden und Bodenbau. Fetz

find sie Nagelschmiede und Bauern, die namentlich Futterkräuter bauen. In jüngster Zeit nimmt der Ort einen Aufschwung, da die mächtige "Rimamuránh»

Das Rathhaus zu Raschau und bas Raschauer Bappen aus bem Jahre 1502.

Salgótarjáner Eisenwerks-Actiengesellschaft" die an Spatheisenstein ungemein reiche Luziengrube eröffnet hat. Westlich von Metenseisen, am oberen Thalende, nahe der Zipser Grenze, liegt die dritte alte privilegirte Bergstadt Stoß (früher Hegyalja), eine Großgemeinde mit deutscher Bevölkerung, von über 1000 Meter hohen, mit kolossalen Tannenwaldungen bedeckten Bergen umgeben. Bis 1881 gehörte diese Fabrikstadt zur Zips. Die Germanisirung ihres Namens erfolgte in der Periode nach dem Freiheitskampse Franz Rakbozis II. Ihre Hauptindustrie ist die Messersalerication. Fast in jedem Hause gibt es eine Messerschmiede. Im größten Maßtabe jedoch wird diese Industrie durch die bedeutende

Blaglowitz'iche Messerfabrik betrieben; sie ist die größte im Lande, stellt täglich 400 Dugend Meffer her und versendet ihr Erzeugniß bis nach Amerika und Rleingfien. Etwa 20 Minuten vom Orte liegt, in herrlichem Nadel- und Laubwald gebettet, Bab Stoß, das feit kaum anderthalb Jahrzehnten besteht, aber als Raltwasserheilanftalt und klimatischer Curort bereits im gangen Lande berühmt ift. Öftlich von Unter-Megenseifen ift noch das Dorf Jagó-Mindgent mit feinen Gifen-, Antimon- und Zinnobergruben zu erwähnen, besgleichen Rubnot mit seinem weither besuchten Babe. Allein ber bedeutenoste Ort in dieser Gegend ist das nördlicher zwischen hohen Waldbergen gelegene flovakische Dorf Arany 3dka, das sich in einer Nebenschlucht des Idabaches birgt. Einft wurde hier Gold gewonnen, jest hat es Silberbergwerke, eine Amalgamhütte und Aupferhämmer. Abwärts, in der geräumigen Mündung des Idathales, liegt die alte Gemeinde Buginka mit magnarischer und slovakischer Bevölkerung und einem Schlosse Des Grafen Ernft Bichn, in dem fich eine werthvolle Sammlung von altem Borzellan befindet. Bon hier gelangt man nordwärts auf vorzüglicher Landstraße, an niedrigen Berglehnen entlang, das hübsche Mißlokaer Thal mit seinen paar flovakischen Dörschen links liegen lassend, alsbald nach bem bedeutenbsten Bunkte ber Gegend, nach Raschau.

Raschau (Kassa) ist Hauptort und Sit bes Abauj-Tornaer Comitats, zugleich aber eine der schönften und wichtigsten Städte gang Dberungarns, mit felbständiger Berichts= barkeit. Es liegt nahe dem nördlichen Rande des Comitats, an dem geräumigen rechten Ufer des Hernád, gerade wo das Thal sich plöglich so weit verengt, daß oberhalb der Stadt bis an die Comitatsgrenze hinan und noch ein gutes Stud über Diefe hinaus Gifenbahn und Landstraße neben dem Aluffe taum noch Blat finden. Bon Beften ber senken fich die waldigen Ausläufer des Schmöllnig-Raschauer Gebirges, von Often die nicht hohen, aber steil abfallenden und ftark mit Reben bepflanzten Lehnen ber Eperies= Tokajer Bergkette unter die Stadt nieder; gegen Norden gruppiren sich hinter ihr die ineinander fließenden und fich immer höher emporttufenden Waldberge dieser beiden Gebirge als gewaltiger, einheitlich erscheinender Sintergrund; südlich aber bleibt ber Ausblick auf die schöne weitgedehnte Thalebene offen. So ift die Lage von Kaschau landschaftlich sehr schön, aber auch klimatisch und verkehrstechnisch sehr günftig. Der Hernad berührt Raschau bloß am öftlichen Rande, aber auch die Stadt selbst ift ber Länge nach von zwei Wafferläufen durchschnitten: dem vom Hernad abzweigenden und unterhalb der Stadt in ihn wieder zurückfehrenden Mühlgraben (Malom arok), ben die Raschauer schon im XIV. Jahrhundert gruben, und dem von Nordwest aus hohen Bergen kommenden Csermelpbach, der parallel mit dem Mühlgraben, in theilweise überwölbtem Bette durch die Stadt fließt, in ihrer Mitte, in der breiten Sauptstraße, zwei Arme bildet, welche eine lange, schmale Infel zwischen sich fassen und dann wieder

in einem Bett vereinigt, unterhalb der Stadt in den Hernád fallen. Kaschau ist ziemlich regelmäßig gebaut und besteht aus der Inneren Stadt, die ein längliches Viereck bildet, und fünf Vorstädten, welche um die Innere Stadt herum liegen: gegen Nord und Nordost die Neustadt, gegen Nord und Nordwest die Franzstadt, gegen West die Josephstadt, gegen Südwest der "Tábor" und gegen Süd die Elisabethstadt. Die nord-südlich verlausende Innere Stadt ist durch die erwähnte Hauptstraße der Länge nach durchschnitten und in zwei fast gleiche Hälften getheilt. Hier besinden sich die bedeutendsten öffentlichen Gebäude, die interessantesten alten und die elegantesten neuen Häuser, die glänzendsten



Der hauptplat zu Raichau mit bem Aloster ber Pramonstratenser.

Raufläden und ersten Hotels; überhaupt ist diese Straße die Hauptader des geselligen und geschäftlichen Lebens. In der südlichen Hälfte der Hauptstraße, auf der Esermelyinsel, deren oberes und unteres Ende schön parkirt sind, ragt in aller Pracht das bedeutendste Bauwerk der Stadt empor. Es ist dies die römisch-katholische bischössliche Kathedralkirche zur heiligen Elisabeth, eines der ältesten (XIV. Jahrhundert) und vorzüglichsten gothischen Baudenkmäler Ungarns, das in unserem Aufsaße: "Die Baudenkmäler Oberungarns" (Band V/1) eingehend behandelt wurde und dessen im Jahre 1877 begonnene vollständige, stilgemäße Restaurirung sich ihrem Ende nähert. Südlich der Kathedrale steht ganz nahe die dem XIII. Jahrhundert angehörige Michaelskapelle, nördlich der beleibte, im XVII. Jahrshundert erbaute Urbansthurm. Oberhalb des Thurmes stand früher, noch auf der Insel,

das alte Theater, das 116 Jahre lang gedient hat, bann 1894 wegen Baufälligkeit geschlossen wurde, um einem neuen, palastmäßigen Theaterbau Blat zu machen, ber seit Gerbst 1899 eröffnet ist. Unter die eleganten Neubauten der Hauptstraße mischen sich noch zahlreiche alte gothische und Renaiffancehäuser, als charafteriftische Denkmäler ber einstigen, eigenartigen Bauweise ber Stadt. In dieser Straße sind auch die meisten Rirchen und Schulen, die bedeutenoften staatlichen Umter, Rathhaus und Comitatshaus, beide im Barocfftil, dann die bischöfliche Refidenz, das Collegium der Prämonstratenser, das prachtvolle Zinshaus "Andraffy-Hof" mit Obergymnafium, zwei neue Infanteriekasernen, bas oberungarische Museum, eine Sonvedkaferne, die Finangbirection und bas Ursulinerinnenkloster. Die schönften Quergassen sind westlich der Rathedrale die Forgachgaffe, öftlich die Ludwig Roffuthgaffe, die durch den großen, schönen Szechengi-Bark direct nach dem stattlichen Bahnhofe führt. In Dieser Gaffe fällt die byzantinische Ruppelfirche ber Evangelischen (Augsburger Confession) auf. In den benachbarten Gaffen, nördlich von hier findet man die reformirte Kirche, die königliche Rechtsakademie, die Lehrer= und Lehrerinnen-Bilbungsanstalt, die Oberrealschule u. s. w. Die Innere Stadt war einst mit Festungsmauern und Basteien umgeben. Diese find breiten, jum Theil mit Alleen bepflanzten Blägen und Straffen gewichen; fo fieht man nördlich den Franz Josephsplat, weftlich ben Rakoczy= und Bethlenring, zwischen die sich die Außere, Mittlere und Untere Promenade einschieben, südlich die Szepfistraße mit einer Synagoge in maurischem Stil, den Elisabethplat und die Eperieser Strafe, öftlich die Bernadzeile, Barkoczystrafe und den oben erwähnten Szechengipark. Im äußeren Umkreise liegen die neueren Vorstädte mit schönen geraden Stragen und großstädtischen Privathäusern, dazwischen überall Schulen, Kasernen und Fabriken. So sieht man in der Franzstadt das neue Palais des Dberungarischen Museums, die Militär-Unterrealschule und die landwirthschaftliche Schule, lauter umfangreiche, schöne Gebäude; ferner die Gewerbemittelschule, Franz Josephs= Raferne und königliche Tabakfabrik; in der Neustadt die Kuhrwesenkaserne und im Extravillan jenseits des Hernád das weithin gedehnte Zeltlager; in der Josefstadt die höhere Töchterschule, die Raserne der Gendarmerie und Artillerie, die griechisch-katholische Kirche, den orthodor-jüdischen Tempel und zahlreiche Fabriken; das kleinstädtische Tabor nimmt eine Hügellehne ein und weift besonders Ziegel- und Reramitfabriken auf; in der Elisabethftadt findet man das Elisabeth-Waisenhaus, militärische Gebäude und Magazine nebst einem ganzen Schwarm der verschiedensten Fabriten, deren große und kleine Ramine in dichten Gruppen aufstreben und dem Ankömmling aus füdlichen Landen schon von Weitem verkünden, daß in Raschau sozusagen jeder Industriezweig seine eigene Broductionsstätte besitzt.

Die Bevölkerungszahl Kaschaus ist über 30.000, mit dem Militär über 34.000. Die Sprache ist gemischt, doch betrug die Zahl der magyarisch Sprechenden bei der



Die Mündung der Forgachgaffe und bas hauptportal ber St. Elifabeth-Rathebrale.

1891er Volkszählung 71:38 Procent. Zwei Drittel der Bevölkerung sind römischskatholisch; die übrigen gehören vier Bekenntnissen an: dem griechischskatholischen, evangelischen Augsdurger Confession, reformirten und mosaischen. Die Intelligenz, die handels und gewerbetreibenden Classen überwiegen so stark, daß die Zahl der mit Urproduction Beschäftigten verschwindend klein ist. Demgemäß ist das öffentliche und sociale Leben der Stadt sehr entwickelt und hat einen vornehmen Anstrich, auch ist es sür einen großen Theil Oberungarns maßgebend und leitend geworden. Es gibt gegen 60 Vereine, welche literarische, künstlerische, culturelle, volkswirthschaftliche, sociale und menschenfreundliche Ziele versolgen.

Die Geschichte des Ursprungs von Raschau ift unbekannt. Schon in der Bölkerwanderungszeit bestand da eine Niederlassung; Gräber aus dieser Zeit wurden in der Gemarkung erst vor kurzem aufgebeckt. In der Geschichte Ungarns kommt Raschau erst seit der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts vor. Damals bestand es noch aus zwei Nachbardörschen: Rassa und Fel-Rassa. Später vereinigten sie sich, wurden zur Stadt erhoben, und diese bevölkerte sich mit deutschen Ansiedlern, die in der Arpadenzeit fortwährend nach diefer Gegend einströmten. Der erste Freibrief ber Stadt ift von Bela IV. aus dem Jahre 1249; er nennt sie "villa regia" und bestätigt ihr auch schon ein älteres Privileg. Dann folgen neue Privilegien von Stephan V., Karl Robert, Ludwig bem Großen und Matthias, aber die Bedeutung der Stadt wuchs ftetig schon durch ihre Lage am Anotenpunkte des Verkehrs zwischen Unter- und Oberland. Zu Anfang des XIV. Jahrhunderts wurde sie mit Schutwerken umgeben, die sie thatsächlich zum Schlüssel Oberungarns nach dieser Seite bin machten. Im Jahre 1347 wurde sie zur königlichen Freiftadt ernannt, mit dem Rechte, Waaren aufzuhalten und Märkte zu haben. Seit 1335 hielten die Edelleute der Comitate Abauf und Saros ihre Bersammlungen häufig in Raschau ab, obgleich es noch nicht Comitatssitz war, und dies trug nicht wenig zum Ansehen der Stadt bei. Im XV. Jahrhundert war sie schon besser befestigt; damals wurde der Böhme Giskra, als Generalcapitan der Königin, ihr Herr.

Die wichtigste Rolle Kaschaus und der bewegte, an großen Ereignissen reiche Theil seiner Geschichte beginnen hauptsächlich im XVI. Jahrhundert. In Kaschau schlug die Reformation zuerst Burzel; von hier gieng auch die Literatur der neuen Lehren auß; dafür trat dann freilich die Gegenresormation hier am gewaltthätigsten auf. Der königliche Feldherr Belgiojoso nahm 1604 den Protestanten mit Brachialgewalt ihre Kirchen weg, darunter auch die St. Elisabeth-Kathedrale, und bewog dadurch die damals noch größtentheils protestantische Stadt, sich dem Fürsten Bocskap von Siebenbürgen anzuschließen, der gerade damals sein Banner zur Vertheidigung der nationalen und firchlichen Freiheit entsaltet hatte. Von da an ist die Geschichte Kaschaus mit den

unmittelbar darauf ausgebrochenen jahrhundertlangen Freiheitskämpfen eng verknüpft und in Folge dessen eine Kette schwerer Prüfungen. Zwar starb Bocskan 1606 in Kaschau, allein Gabriel Bethlen hielt hier einen Reichstag ab, um den Beschwerden der Protestanten gerecht zu werden, und machte die Stadt ebenfalls zum Hauptquartier seiner obersungarischen Feldzüge. Durch den Friedensschluß von Linz siel Kaschau Georg Kákóczi I., Fürsten von Siedenbürgen zu. Zu dieser Zeit verlegte das Comitat Abaus seinen Sied von Göncz nach Kaschau. Ungefähr gleichzeitig errichtete auch Benedist Kisdy, Bischof von Erlau, die Akademie, die den Namen Universität führte, allein noch bevor sie sebenssfähig



Die Militärrealichule zu Raichau.

geworden, einging. Nach dem Tode Georg Rátóczis (1648) huldigte die Stadt freiwilligdem König, in der Hoffnung, daß dann der politische und religiöse Friede ihr endlich wiederkehren würde. Allein unter Ferdinand III. flammte der Religionszwist wieder auf und die damaligen Commandanten Spankau, Strassold und Wolfgang Friedrich Kobb entwickelten daraus ein förmliches Schreckensregiment. Da erschien Emerich Thöböly mit seinem Heere vor der Stadt, belagerte und eroberte sie (1682) und verjagte die Mönche. 1687 ließ Carassas Plutgerichtshof zu Eperies auch Kaschau seine grausame Macht fühlen. 1704 nahmen die Schaaren Franz Rákóczis II. die Stadt. 1706 wurde sie von General Rabutin in verheerender Weise belagert, aber nicht genommen. 1711 unternahmen die Kaiserlichen eine neue Belagerung, allein Kaschau beugte sich erst dem Szathmárer ungarn V/2.

Friedensschluß. Es danerte gar lange, bis die Stadt sich von all den Schäden so weit erholt hatte, daß Handel und Gewerbe und alle Arten von Culturthätigkeit sich aus ihrem tiesen Verfall wieder emporarbeiten konnten; allein die alte Kaschauer Industrie, namentlich die hochentwickelte Goldschmiedekunst, deren Ruf in alle Lande gegangen war, lebte nicht mehr auf. In den ersten Dekaden unseres Jahrhunderts war es für Kaschau sehr nüßlich, daß der Adel des Comitats und des Oberlandes immer zahlreicher seinen Winterausenthalt oder auch seinen ständigen Wohnsitz in der Stadt nahm. Dies machte damals Kaschau zu einem Hauptsitz der ungarischen Literatur und Schauspielkunst, und gab auch den Anstoß zu seinem ferneren geistigen und materiellen Gedeihen.

In der herrlichen Umgebung von Kaschau gibt es mehrere schöne Sommersrischen und Erholungsstätten. Besonders erwähnenswerth ist die Ludwigsquelle am linken Hernáduser, unter dem Schloßberge, mit schönen Anlagen, Badeanstalt und Restauration; dann das sehr anmuthige Bad Bankó, nordwestlich der Stadt, in den Eichen- und Buchenwäldern des Esermelhthales verdorgen, aber mittelst der die Stadt durchquerenden Dampstramwah, die fast dis hinaus fährt, gut zu erreichen. In den oberen Windungen dieses Thales, zwischen den hohen, sichtenbewachsenen Bergen, liegen die Dörfer Kassaußen wella und Kassauschaus, in deren Gemarkungen sich bedeutende Gruben, Hütten, Eisenwerke und Sägemühlen besinden. Der Grundbesitz gehört hier größtentheils der Stadt Kaschau. Östlich von Kaschau ist Kassauschauschauser Schinken in großen Mengen nach Nah und Fern. Gegen Norden endlich liegt am sinken Hernáduser das Dorf Tihanh, wo das Thal so eng ist, daß für die Kaschauscherger Eisenbahn ein Tunnel gebohrt werden mußte, jenseits dessen se alsbald das Gebiet des Säroser Comitats erreicht.





Die Bipfer Burg.

## Die Bips und die Hohe Cátra.

Einer der schönsten und interessantesten Theile von Oberungarn ist die Zips, eine großartige Gebirgsgegend, die mit ihrem administrativen Namen das Zipser Komitat heißt. Dieses Comitat liegt im nördlichen Theile Ungarns, gerade wo der letzte und höchste Abschnitt der Nordwest-Karpathen, die Central-Karpathen, mit der Kette der Nordost-Karpathen zusammentrisst. An Umfang gehört es mit seinen 3.665 Quadratssilometern zu den kleineren, an landschaftlicher Schönheit jedoch zu den reichsten Comitaten. Es dietet überall die größte Mannigfaltigkeit von Berg und Thal. Seine größten Thäler sind die der Flüsse Popper (Poprád), Hernád und Göllniz. Die tiesste Einsenkung (288 Meter) ist der östlichste Theil des Hernádthales; die höchste Erhöhung befindet sich im Nordwesten, in dem großen Dreieck zwischen den Flüssen Bialka, Dunajecz und Popper, und zwar die aus der Hohen Tátra emporsteigende Gerlsdorfer Spize (2.663 Meter), die im Jahre 1896 zum Gedächtniß der Tausendjahrseier den Namen Franz Fosephs=Spize erhalten hat.

Das höchste Gebirgsmassiv der Central-Karpathen, die Hohe Tátra, fällt fast ganz in das Comitatsgebiet, dessen nordwestlichen Theiles einnimmt. Ihre südwestliche und südliche Abdachung streicht gegen den Nordabhang der Niederen Tátra. Östlich davon erhebt sich das Zips-Gömörer Erzgebirge und der nördliche Ausläuser des Kaschauer Waldes, das Branyißtder Gebirge, am östlichen Kande des Comitats, während im Norden die Zipser Magura die Kalkselsen der Pieninen mit den Bélaer Kalkalpen und der Hohen Tátra

verbindet. Von der Magura aus ziehen sich in der Richtung auf Sáros die Ketten der Nordost-Karpathen oder des karpathischen Waldgebirges. In der Mitte des großen geologischen Beckens, das sich zwischen diesen Gebirgen auf der Ostseite des Comitats lagert, erhebt sich das Leutschau-Lublauer Gebirge.

Für die Central-Karpathen, die gegen Norden einen concaven Riesenbogen bilden, wie für die Niedere Tátra ist es charakteristisch, daß sie von Süden her plötslich in großer Steilheit aus den ihnen zu Füßen liegenden Becken emportauchen.

Im Hinblicke auf vorherrschendes Gestein und Formation theilt man die Central-Karpathen gewöhnlich in vier Gruppen: 1. Die Chocskette (Kalk und Dolomit) in Liptau, 2. den liptau-galizischen Theil (Granit und Gneiß), 3. die Hohe Tátra (größtentheils Granit) und 4. die Zipser Magura (Sandstein), die südlich von den Bélaer Kalkalpen und nördlich von der Felsenkette der Bieninen begleitet wird.

Der charakteristischeste Theil der Central-Karpathenkette ist die östlich des Koprovathales mit dem Arivangipfel beginnende Hohe Tatra (Magas-Tatra), an deren nordöftlicher Grenze ber "Thörichte Gern" (Bolond Gerö), ein 2.062 Meter hoher Gipfel ber Belaer Ralkalpen, über bem aus dem Popperthal zum Bialkafluffe führenden Kotlin-Asdjarer Thal und Bag Wache halt. Den herrlichsten Anblick gewährt die Sohe Tatra nach Süden hin, etwa in der Richtung von Boprad (Deutschendorf). Giner riesenhaften Bafteimauer gleich erhebt sie sich vor uns vom nordwestlichen Rande des längs der Popper sacht ansteigenden Plateaus, und doppelt großartig, weil keine niedrigeren Vorberge bazwifchen liegen, sondern der Rolof ohne jeden Übergang plötlich aus der Sbene zu feinen Küßen emporschießt. Die unteren Abhänge der in strenger Majestät dastehenden Gebirgs= maffe sind mit Fichtenwäldern bedeckt, deren dunkles Grün in allerlei Blau hinüberspielt und aus deren Schooke die Dacher und Erferthurmchen der verschiedenen Curorte herniederbliden, während hoch oben die ichroffen Kelswände mit dichtgereihten, himmelhohen, zuweilen auch im Sommer mit Schnee bedeckten Gipfeln abschließen. Das Ganze wird durch bie stumpfe Schlagendorfer (Szalofer) Spite (2.453 Meter) in eine öftliche und eine weftliche Hälfte getheilt. Und da steht nun hüben und drüben Gipfel gegen Gipfel, Thal gegen Thal, als hätte die Hand des Schöpfers ein Gebilde von vollkommener Symmetrie schaffen wollen. Wegen ihrer Rähe erscheint die Schlagendorfer Spipe als die höchste, der fich beiderseits niedrigere, jedoch fühn geformte Zaden anschließen. An den wildzerriffenen Bergflanken der zwischen ihnen klaffenden Querthäler fieht man hie und da einen weißen Schneeftreifen entlang ziehen, so namentlich rechts bei ber wirklich malerischen Gruppe ber Lomniczer Spite und links auf den Abhängen der scharf auslaufenden Frang Josephs-Spipe. Un beiden Mlügeln ber Bergkette behnen fich die Abhange weithin und verlaufen unmerklich in die Thäler der Popper und Waag.



Die Frang Josepha-Spige, Schlagendorfer und Bomniczer Spige, von Poprad aus gefehen.

Um die Gegenden der Hohen Tatra kennen zu lernen, geht man am besten von der Eisenbahnstation Boprad-Felka über Felka und Groß-Schlagendorf nach Alt-Schmecks (D-Tatrafüred) am Fuße der Schlagendorfer Spite und von da in der Richtung des wildromantischen Rohlbachthales, wo man fogar schon Gletscherbildungen trifft. Alt= Schmecks liegt nämlich am Südrande (1.017 Meter) eines alteren Moranengebietes, bas sich von da in einer Breite von etwa 41/2 Kilometer gegen Nordost (bis Tatra-Lomnicz) hinzieht und 50 bis 100 Meter hohe Hügel bildet. Hat man nördlich von Schmecks das 1.280 Meter hohe Rämmchen (Tarajfa) erftiegen, fo fteht man auf der füdlichen Seiten= morane des aus der Bereinigung zweier ehemaliger mächtiger Ströme entstandenen Kohlbach: gletschers. Um Abhange gegen die Poprader Sbene hin sieht man hier lose übereinander gehäufte Granitblöcke, es find die Freblöcke, die der Gletscher da abgesetzt hat. Um Nordabhang des Rämmchens steht das Rohlbach-Hotel, das eine herrliche Aussicht auf die gegenüber aufsteigende Lomniczer Spike und den Mittelgrat bietet. Nördlich von hier gelangt man in das kalte Thal des von den Schneefeldern herabkommenden Rohlbachs (Tarpatak), ber in wilden Sprüngen von Stufe zu Stufe niedertoft und seinen Silberschaum von den glatt geschliffenen Felstrummern, die er im Sturge trifft, hoch in die Luft stäuben läßt. Beiterhin an der linken Thalwand, in 1.300 Meter Höhe, erblickt man einen langgestreckten Steinwall, dann überwindet man die oberfte Steilftufe des 40 Meter hohen Riefenfalles und biegt rechts in das kleine Rohlbachthal ein. Man überschreitet eine schöne Ulm, die einst Seeboden war und jest von einem unbändigen Bächlein bewäffert wird, und erreicht auf fünftlichem Steinpfad über die 400 Meter hohe Seewand weg, in einer Höhe, wo schon bas Murmelthier pfeift und bie Gemse vorsichtig af't, die neben und übereinander aufblitenden Spiegel der Fünf Seen (2.011 Meter), benen die riefigen Felswände der Eisthaler-Spite als Hintergrund dienen. Der ungarische Touristenclub hat hier das Térn-Schuthaus erbaut, seine bisher höchfte Schuthütte in der Hohen Tatra. Bon der Seewand unter den Künf Seen wendet man sich rechts, ersteigt über steile Matten oder Schutthalden den Lomniczer Grat (2.200 Meter), und erreicht schließlich über hohe Felshänge, dann an Retten geklammert, längs der schmalen Gesimse der Kelsschroffen in 21/2 Stunden die Lomniczer Spite (2.634 Meter). Bom schmalen Ramme des Gipfels, wo kaum fünf Menschen stehen können, hat man eine prächtige Aussicht gegen Süben auf das sonnenbeglänzte Bopradthal mit allen seinen Dörfchen und Städtchen und weiterhin gegen Norden in das Innere des Gebirges nach Galizien bis Rrafau. Gegen das obere Popper- und Waagthal hin wird die Aussicht durch die im Westen und Südwesten emporstarrenden Berge, die Eisthaler- und die Franz Josephs-Spipe einigermagen beeinträchtigt, aber man wird reichlich entschädigt durch den Riederblick in den Reffel der Fünf Seen, die in folcher Tiefe nur noch als fleine Tümpel erscheinen. Links von der Frang Josephs-Spike entwickeln fich der



Die Tatra von ber Station Cforba aus gefehen.

Mittelgrat (Közép-Drom), die Schlagendorfer Spitze und die Warze (Bibires), während im Norden jenseits der Kessel des Rothen und Weißen Sees die fernen Bélaer Kalkgebirge erscheinen, zwischen deren weißen Felssormen in der Ferne hellgrüne Matten und dunkelgrüne Wälder das Auge ersreuen. Rings umher Gradesstille, nirgends eine Spur von Leben. Tief unten im Kohlbachthal ist das Hotel zur Gemse (1.303 Meter) geblieben, wo so viele Raturfreunde Unterkunft finden, weiter oben die Wachsthumsgrenze der Fichte (1.550 Meter) und der undurchdringlich dichte Gürtel von Zwergsichten (1.900 Meter) und die bunten Blumen der höher gelegenen Thäler, wie die kümmerlichen Flechten und Moose an den Granitwänden. Die tiefe Stille des grauen Felsenlabyrinths ist hier höchstens durch das Heulen unterbrochen, mit dem der kalte Wind um die scharsen Felskauten fährt, wenn er aus der fürchterlichen Tiefe der Kessel, in denen der Rothe und der Grüne See ruhen, frostige Nebelschwaden immer höher hinanqualmen läßt, daß sie die senkrechte Nordwand des Gipfels zu erklettern scheinen und den tollkühnen Bergsteiger zur Nücksehr in das Thal der Menschen mahnen. Ein noch schwerer Aussichtspunkt als die Lomniczer Spitze ist die Meeraug-Spitze, die fast die ganze Hohe Tátra zu überschauen gestattet.

Die vom Hauptgrate aufsteigenden bedeutenderen Gipfel sind, von West nach Ost: die Mengsdorfer Spige (2.437), Meerang-Spige (2.503), Tátra-Spige (2.565), Eisthaler Spige (2.629) und Grüne See-Spige (2.532 Meter). Aus den südlichen Seitenzweigen erheben sich: Ariván (2.496), Szolyißko (2.414), Koncsißta (2.540), Franz Josephß-Spige (2.663), Warze (2.492), Schlagendorfer Spige (2.453), Mittelgrat (2.440) und Lom-niczer Spige (2.634 Meter). Gegen Norden sind die aufsallendsten: Svinnicza (2.306), Kozi Vierch (2.295), Fadie (2.252), Granat (2.232), Arzyzne (2.151) und Siroka (2.221 Meter).

Von den bedeutenderen Thälern der Tátra öffnen sich gegen Süden: das Aoprovas, Furkotas und Mliniczathal (dieses mit dem Schleierfall), das Mengsdorferthal, in dem die Popper entspringt, das Bothdorfers, Felkaers und Kohlbachthal, die Thäler des Grünen und Weißen Sees und das Thal der Vorderen Aupferschächte; gegen Norden öffnen sich die Thäler von Szuchavoda, Roztoka, Bialka, Poduplaßki, Javorova und die Hinteren Aupferschächte.

Die Seen der Hohen Tatra haben, selbst mit den Alpenseen verglichen, eine sehr hohe Lage (1.350--2.154 Meter). Sie sind 119 an der Zahl, wovon 80 der Süds, 39 der Nordseite angehören. Unter die letzteren gehören die größten: der Große See in Galizien (34:8 Heftar, Tiefe 78 Meter) und der berühmte Fischsee (Halasstó). An der Südseite ist der größte (20:4 Heftar) und tiefste (21 Meter) der herrliche Csordaer See im Liptauer Comitat, der von der Bahnstation Csorda aus mittelst Zahnradbahn in 36 Minuten, zu Fuß in  $1^{1/2}$  Stunden zu erreichen ist.



Der Cforbaer See.

Unter den höher gelegenen Seen sind die bekanntesten: der Wahlenberger-, Poprader-(6.9 Hektar), Bothdorfer-, Hinzoersee, der Eissee, die Fünf-Seen, der Felkaer- und der Grüne See (0.5 Hektar). Diese werden durch das hineinfallende Geröll immer kleiner und seichter, wozu auch die stärkere Auswaschung des Abflußcanals beiträgt.

Die Süds und Südostseite der Hohen Tatra ist jest dank der prächtigen, 36 Kilosmeter langen Fahrstraße, welche die reizenden Bades und klimatischen Curorte längs der Abhänge, vom Csorbaersee dis Barlangliget verbindet, bequem zu befahren. Sie ist durch die Bemühungen des Ungarischen Karpathenvereines und die Opferwilligkeit des Comitats zu Stande gekommen und vor Kurzem in staatliche Verwaltung übergegangen. Ihr westlicher Abschnitt dis Schmecks heißt Clotildenstraße, der nordöstliche Theil von hier dis Varlangliget Maria Theresienstraße. Sie ist eine vielgeschlängelte Gedirgsstraße, deren Fall 600 Meter beträgt. Über ihr starren die aus dem Popperthale kühn aufstrebenden Vergriesen, brausende Wildbäche reißen tiese, geröllbedeckte Schluchten zwischen die Quersgrate, baumlose, aber desto üppiger von Alpengras überwucherte Abhänge wechseln mit den Fichtendickichten verwachsener Thalbuchten; in so prächtiger Umgebung läuft die Straße, alle die der Popperebene zueilenden Väche kreuzend, seichten Schwunges nach Schmecks und von hier nach Varlangliget.

Diese Straße führt vom Cjorbaersee, am westlichen Rande des Mengsdorferthales hin, über die Meliniczabrücke aus dem Liptauer- in das Zipfercomitat hinüber. Um mittleren Abschnitt der Clotildenstraße fällt hier in einem schönen Fichtenwalde eine hübsche Unfiedlung auf. Dies ift Felfö-Bagi, wo der Großgrundbesitzer Franz Mariaffy in der windgeschützten Bergflanke ein stattliches Logirhaus erbaut hat. Auch ließ er das ehemalige Schuthaus bes Ungarischen Karpathenvereines am wildromantischen und forellenreichen Popraberfee zur Bequemlichfeit der zahlreichen Touriften wiederherstellen. Felfo-Sagi ift in letter Zeit sammt dem Waldcompler in den Besitz des Fürsten Sohenlohe übergegangen. der die Anfiedlung um ein Logirhaus mit 24 Zimmern erweiterte. Lon Felfö-Sagi führt eine Avenue nach der in anmuthigster Umgebung am brausenden Wildbach erbauten stockhohen Villa des Herrn Franz Mariassy. Über Felsö-Hagi hinaus nähert sich die Straße dem unteren Rande des Waldgürtels, und wenn man am Fuße der Franz Josephs-Spike die steilen Stirnmoranen des gletschergebildeten Felkaerthales erreicht hat, sieht man an beren Fuße eine neuere Villencolonie. Sie heißt Széplak, (993 Meter), was "Schönheim" bedeutet und ganz der herrlichen Umgebung entspricht; ihr Besitzer ist Herr Baul Wester. Bon Széplak besuchen die Touristen in der Regel das Felkaerthal, mit seinem, wegen einer üppigen Alpenflora berühmten "Blumengarten", dem Felkaer= und Langenfee, dem am Felfaersee stehenden Schlesierhaus (1.678 Meter), und der fühn über den Berapfad hinüberhängenden Granatwand; auch die nahen Bergriesen (Franz Josephs-Spite, Warze,

Kleine Bisoka u. s. w.) pflegt man von Széplak aus zu besteigen. Nur  $3^{1/2}$  Kilometer von hier liegen am geschützten Südfuße der Schlagendorferspize die ältesten und berühmtesten Badeorte der Tátra: die drei Schmecks (Tátrafüred).

Man kommt zuerst durch Neus Schmecks (Új-Tátrafüred), den im Jahre 1876 durch Dr. Nikolaus Szontágh gegründeten Badeort, wo in einem von dichtem Nadelwald umhegten, bachdurchrauschten alpinen Garten ein Sanatorium und eine Kaltwafferheilsanstalt stehen. Ringsum gruppiren sich 38 Gebäude, darunter 12 Privatvillen. Diese



Popraberjee.

reizende, 992 Meter hoch gelegene, windgeschützte Station ist auch für Winteraufenthalt eingerichtet; ihre seit 22 Jahren fortgesetzten Beobachtungen haben der Meteorologie der Hohen Tatra große Dienste geleistet.

Ganz nahe bei Neu-Schmecks liegt in 1.017 Meter Meereshöhe Alt-Schmecks (Ó-Tátrafüred), das älteste der Tátrabäder, wo in der Gemarkung des Dorses Mühlen-bach erfrischende kohlensaure Quellen aufgehen, um die sich 20, jest der Zipser Creditbank gehörige Gasthöse und Logirhäuser gruppiren. Die Sommercolonie Alt-Schmecks wurde im Sommer 1797 durch den Grasen Stephan Cjáky gegründet, indem er in der herrlichen Umsgebung der nach ihm benannten Cjákyquelle drei kleine Wohnhäuser und eine Capelle erbauen ließ. Aus diesem geringen Samenkorn ist der jezige weitberühmte Badeort hervorgegangen.

Hiertrifft die Straße von Poprád-Felka mit den Wegen zusammen, die in das wildromantische Kohlbachthal, zur Belaergrotte und zum Csorbaer See führen. Im nordwestlichen Theile der Ansiedlung steht die zur Zeit des Zipser Bischofs Georg Cjäßka erbaute römischskatholische Kirche, und etwas oberhalb dieser die elegante, von schönem Park umgebene Billa der Erzherzogin Clotilde, die im Juli 1895 auch unsere verewigte Königin Elisabeth als Gast beherbergte.

Von Alt-Schnecks führt ein wohlgehaltener Waldweg in 15 Minuten zum schönsgelegenen Hotel "Tatraaussicht". Hier genießt man den malerischen Anblick der vom Popper- und Hernadthal umfaßten Leutschau-Lublauer Gebirgsgegend und spaziert dann in südöstlicher Richtung weiter, um nach abermals 15 Minuten Unter-Schmecks (Alsó- Tátrafüred) zu erreichen. Seine Wichtigkeit beruht auf seinem Kohlensäuerling, der den Namen "Darasöss" (Grieskocher) führt, und seinem trefslich eingerichteten Moorbad. Diese Badecolonie liegt 888 Meter hoch, von Alpentristen, Fichtenwäldern und ausgedehnten Moorssächen umgeben, und wurde 1881 durch die Käsmarker Bank gegründet.

Die drei Schmecks liegen an dem sonnigen, windsreien, sanst geneigten Abhang der Groß-Schlagendorser Spike, in hochstämmigem Fichtenwald. Dem Publikum stehen bequeme Villen im Schweizerstil mit Erkerthürmchen und geräumigen Veranden zur Verfügung. In Neu- und Unter-Schmecks sind die dichter beisammenstehenden Hotelgebäude von einem Kreise mehr weitschichtig in Waldparken zerstreuter Privatvillen umgeben. Alle drei Stationen sind im Sommer voll bunten, mannigfaltigen Lebens. Auf den vorzüglichen Gebirgswegen ist den gauzen Tag ein Gehen und Kommen von rüstigen Spaziergängern. Für größere Aussschige stehen Neit- und Fahrwege im Gebirge, sowie die durch den Ungarischen Karpathenverein trefslich in Stand gehaltenen und genau markirten Pfade zur Verfügung, auch sehlt es im Innern des Gebirges nicht an Schuthäusern. Der größte Theil des Badepublikums ist ungarischer Herkunst, die Mehrzahl der fühneren Touristen kommt aus dem Auslande, namentlich aus Deutschland und Galizien; doch gibt es Gäste ans allen Theilen Europas und von noch weiter her.

Bon Alt-Schmecks, wie von Unter-Schmecks kann man auf die Maria Therefiensftraße gelangen, beren schönsten Theil die Überbrückung des wilden Kohlbaches bildet. Dieses Gewässer bespült den felsigen Fuß der obenerwähnten mächtigen Moräne, die sich von Schmecks hier herüber und noch ein gut Stück weiter gegen Nordosten (bis Tatra-Lomnicz) zieht. Der Bach fließt zumeist ruhig genug in seinem gewundenen Bette bahin, aber er wird schrecklich, wenn er, durch alpine Platregen geschwellt, Baumstämme ausreißt und Felsen mit hinadwirbelt in die Ebene der Popper. Bon der Brücke hat man nach Nordwest einen großartigen Blick auf die gewaltig aufstrebende Lomniczer Spitze und ihre Nachbarn, die Käsmarker und Hunsdorfer Spitze. Noch schöner ist das Bild von

Tatra-Lomnicz her gesehen. Bei der Grünseespitze senkt nämlich die Lomniczerspitze plötzlich einen gewaltigen Arm, der sich ostwärts fächerförmig verbreitet, ins Thal nieder. Vor einigen Jahren ist in Tatra-Lomnicz, vom Ackerbauministerium angebahnt und unterstützt, eine Villencolonie entstanden, der sich zwei große Hotels, ein Gasthaus,

ein palastartiges Sana= torium und mehrere Bri= vatvillen anschließen. Gin intereffantes Zuge= hör dieser ausgespro= , chen vornehmen Colo= nie ift der Rennplat, der 7 Kilometer von hier auf dem weiten Anger der Gemeinde Ragy= Lomnicz gelegen, als eine für lange Rennen eingerichtete Rennbahn in so großartiger Um= gebung in ganz Europa faum ihresgleichen hat. Tátra-Lomnicz ist durch eine Seitenlinie der Poprádthalbahn mit der Station von Magn= Lomnicz verbunden.

Zwei Kilometer von Tátra-Lomnicz liegt auf einem abschüffigen Waldplateau, am wasserereichen Steinbach, wiesberum eine anmuthige



Der Schleierfall.

Sommerfrische: Matlarhaza (896 Meter). Hier bieten sich verschiedene angenehme Ausslüge, besonders lohnend der zum Grünen See, an dessen User das Erzherzog Friedrichs-Schuthaus (1.551 Meter) steht. In diesem wundersamen Thal der Tatra richtet sich die Ausmerksamseit besonders auf den sagenberühmten zuckerhutförmigen Karfunkelthurm (2.139 Meter), eine verhältnißmäßig nicht hohe, aber steile und oben

burch einen tiefen Spalt fast entzweigeschnittene Felszinne, deren kahle Höhe schwer zu ersteigen ist. Unweit von Matlarhaza, im unteren, breiter werdenden Thalabschnitt des Weißwassers liegt, von Fichtenwald umgeben, der schöne Badeort Tatrahaza; die Szikrastraße führt südöstlich längs des Weißwassers in gewundenem Laufe dahin.

Die Maria Theresienstraße führt von Matlarhaza theils über blumige Wiesen, theils burch finstere Waldung an den Fuß der Belaer Ralkalpen, die das nordöftliche Ende des Gebirges bilden. Sie schließen sich mit ihren dicht bewachsenen, weniger schroff niedergehenden Ruppen beinahe unter rechtem Binkel ber Granitmaffe ber Sohen Tatra an, streichen von Südost zu Nordwest und bestehen aus Trias=, Lias=, Jura= und Rreide= schichten. Ihre erste Kuppe von der Cbene aus ist der 1.950 Meter hohe Stirnberg (Homlofos). Neben ihm erheben sich aus dem mit Edelweiß und anderen Alpenblumen geschmudten, bequem gangbaren Grat nach einander die beiden Fleisch banke (Defarfet, 2.011 und 2.024 Meter), ber thorichte Gern (Bolond Gero), ber Greiner (Sirato 2.148 Meter), bann als höchster Gipfel ber Rette ber Savran (2.154 Meter), ferner ber Novi (2.017 Meter) und Murany (1.880 Meter). Bon hier schwenkt unsere Strafe nach Norben gegen Barlangliget. Dann erhebt fie fich mit kaum merklicher Steigung gegen Nordweft zum Bag von Bobjar (1.081 Meter) und steigt von dieser Bafferscheide in das Thal der Javorinka, dann in das der Biala hinab, das bis zu diesem Flusse noch ungarischer Boben ift. Faft bis zur Paghöhe geht der Belabach mit, ben von Norden her die niedrigeren Bergrücken der Zipser Magura, von Süden die höheren der Bélaer Kalksteinkette zwischen sich nehmen. Oftlich vom Pag liegt bas Dorf Zedjar, die ärmlichen Säufer find über eine weite Kläche verstreut. Die Bediarerstraße entsendet bei Podspady einen Zweig gegen Südwest ab, der nach Javorina, einer Besitzung des Fürften Hohenlohe führt; einft waren ba blübende Gifenwerke, jest verfertigt nur noch ein Sammer Stabeisen, mahrend die übrigen Fabrifen Cellulose und Rappendeckel erzeugen. Der Fürst hat die große, einst dem Baron Palocsan gehörige Herrschaft hauptsächlich der Jagd wegen erworben; auch wendet er dem immer geringer werdenden Gemsenbestand seinen mächtigen Schutz zu, in seinem großen Wildpark aber afen etwa 500 Stud Biriche und anderes Wild.

Weftlich von Javorina gelangt man in das Thal der Bialfa. Der Bialfabach entspringt aus dem Meerauge und dem Fischsee, fließt nordwärts dem Dunajecz zu und bildet auf eine lange Strecke die Grenze der Zips gegen Galizien. Mit seinen Nebenthälern Noztoka und Poduplaßky ist es das größte und wohl auch schönste Thal der Hohen Tátra. In diesem mittleren Theile seines Laufes bespült der Bach eine Zone von sedimentärem Gestein, die durch Thalmulden mit 800—1000 Meter hoch gelegenen Alpenwirtschaft unterbrochen ist. Der südliche Abschnitt dieser Zone, die eben durch



Der Eissee.

bie Bialfa von der weftlich aufsteigenden Wolofin-Kette getrennt wird, enthält die zwischen den Bächen Bialfa und Javorinka massirte Sirokagruppe, deren Granitkern gegen Süden durch Trias-Kalkstein und rothen Sandstein der permischen Periode vom Granit der Hohen Tátra getrennt wird. Sein nördlicher Abschnitt ist die schon erwähnte Béla-Javorinaer Kalksteinkette zwischen dem herrlichen Thale der Kupferschächte und dem Jödjärerthale. Die Schichten der Sirokagruppe sind äußerst verworren, vielsach gebrochen, hier hoch emporgestaut, dort tief eingesunken. Schaut man vom Sirokagipsel südwärts gegen die Hohe Tátra, so überblickt man ihre auseinander gethürmten Felswände und zerrissenen Kogel, ihre in stämmigere oder schlankere Felsnadeln auslausenden Gipfel und kühn geschwungenen Bergrücken, über denen im Osten die riesige Eisthalerspize, im Süden die Beherrscherin der Karpathen, die Franz Joseph-Spize thront.

Das im schönften Wiesengrun prangende untere Bialkathal durchschneidet bas nordlichste Grenzgelände der Hohen Tatra. Dieses hügelige Stufenland aus eocaner Periode zieht sich der Hauptkette parallel, von Podbjel im Arvaercomitat oftwärts bis zu dem auf den Dunajecz mündenden Altendorfer-(Ofalvaer)-Thal, wo es an die Zipfer Magura grengt, während es fich im Norden mit dem Plateau zwischen den Fluffen Dunajecz und Arva berührt. Dieser 10-20 Kilometer breite Sandsteinrand, mit bem Priflop (1.261 Meter) im Often und ber Skorufina (1.312 Meter) im Weften als hochsten Ruppen, ist ein interessantes Beispiel, wie einst die Felskuppen der alteren Rreidefalt- und Juraschichten inselgleich aus dem Meere der eocanen Beriode hervorragten, deffen Sandablagerungen fie gegenwärtig umichloffen halten. Diefe Felskuppen bilden jest, von den Querthälern der Bialka und des Dunajecz mehrfach durchbrochen, munderschöne Felsgruppen, als beren auffallendste ber Kronberg (Koronahegy) beim Rothen Aloster mit gewaltigen grauen Basteien und Zinnen weithin sichtbar ist. Sier und weiter weftlich, zwischen Czorftyn in Galizien und der gegenüber auf Zipserboden liegenden Burg Redecz ober Dunajecz kann man die großartigsten felfigen Thalburchbrüche bewundern. Burg Nedecz steht auf steilem, waldigem Bergvorsprung an einer plötlichen Krümmung des Dungjecz. Hier zahlte der Polenkönig Bladislaus die für die XIII Zipfer= städte schuldige Pfandsumme. Die Burg spielte dann in den Kämpfen zwischen Zapolya und der Partei Ferdinands eine große Rolle. Seit 1589 gehörte fie dem Hause Balocsap= Horvath, und ein Sproffe dieser Familie, Salomon, bewohnt sie noch jett. An ihrem Fuße liegt das flovakische Dorf Nedecz, wo gutes Halinatuch verfertigt wird.

Das wegen seines rothen Ziegelbaches so benannte Kothe Kloster (Börös Alastrom) wurde im Jahre 1319 von Karthäusermönchen am rechten User des schon damals lachsberühmten Dunajecz gegründet. Es steht im Schoße des Tannenwaldes, dem Kronberg gegenüber, und hat viel Unbilden überstanden, bis es 1820 sammt dem zugehörigen



Der Felfaer See und der Blumengarten

Landbesitz in das Eigenthum des griechisch-katholischen Bischofs und Capitels zu Eperies überging. In der Nähe liegt das Kronenbergerbad (Koronahegy-fürdö). Die längst bekannte Quelle enthält Kohlensäure und Schwefelwasserstoff; es stehen da mehrere Gast-höse und eine schöne Villa des Bischofs von Eperies. Bon hier führt ein romantischer Weg durch den Dunajecz-Durchbruch nach Bad Szczawnicza in Galizien. Die Reisenden legen die überaus genußreiche Stromfahrt nach Galizien gewöhnlich auf Flößen zurück.

Bom Rothen Kloster führt eine gute Fahrstraße süböstlich nach Kniesen (Gnézda) ins untere Popperthal. Sie umsäumt den östlichen Abschnitt der Central-Rarpathen, die Zipser Magura. Auch diese steigt, gleich den übrigen Theilen der Hohen Tátra, mit ihrer Südseite plößlich und steil aus dem Thale des Bélabaches, beziehungsweise des Popperslusses. Das beiden Gebirgen gemeinsame Gestein ist der Kalkstein, der südlich in der Palenicza (1.171 Meter), sowie in den Berggruppen nördlich von Rauschenbach (Ruzsbach) als förmliche Kalksteininsel aus dem herrschenden oberen eocänen (Magura») Sandstein hervorragt.

Die Nordgrenze der Hohen Tátra und der Magura bildet das schöne, aber kiesige also weniger fruchtbare Dunajeczthal; dagegen kließen die füdlichen Gewässer der Gebirgsstöcke dem Hauptkluß des Comitats, der Popper (Poprád) zu, deren schöne Hochebene unterhalb von Käsmark immer breiter wird und dank ihrem fruchtbaren Humus zahlreiche Dörfer nährt. Die Abhänge der Magura links des Flusses, sowie rechts die höheren Abhänge und schmäleren Seitenthäler des Leutschaus-Lublauer Gebirges haben mageren Boden und sind daher weniger bevölkert.

Das untere Popperthal hinan ist Alt-Lublau (D-Lubló) ber erste Ort; eine Stadt mit 2.121 polnischen, slovakischen und beutschen Bewohnern, die schon im Jahre 1292 bestand. Gegenüber steht Burg Lublau, auf einem Hügel im langen Bergrücken, der das linke User begleitet. Während der Verpfändung an Polen war sie Sit des mit der Verwaltung betrauten Starosten und später der Familie Lubomirski, in deren Besitz sie übergegangen war; sie spielte in der Geschichte der Zipserstädte eine wichtige Rolle. Im Jahre 1827 kam sie als Cameralbesitz an den Zipser Gerichtstaselbeisitzer Georg Naiß, jetzt gehört sie dem Grasen Zamojski, der aber, obgleich sie zum Theil noch bewohndar ist, lieber in seinem hübschen Schlosse unter der Burg wohnt. Die Burgkapelle ist Wallsahrtsvert geworden. Südlich der Stadt liegt Neu-Lublau (Uj-Lubló); es ist von den bei den Waldrodungen beschäftigten Arbeitern gegründet. Südöstlich aber, in einem anmuthigen Seitenthale des Popperthales, birgt sich unter schattigen Tannen das Eisens bad Lublau, mit 12 Gebäuden, die über einen sansten Abhang verstreut sind.

Weftlich von Lublau liegt die Stadt Kniesen (Gnézda) mit 1.100 deutschen Bewohnern, dann weiterhin der Ort Unter-Rauschenbach (Also-Ruzsbach). Hier öffnet

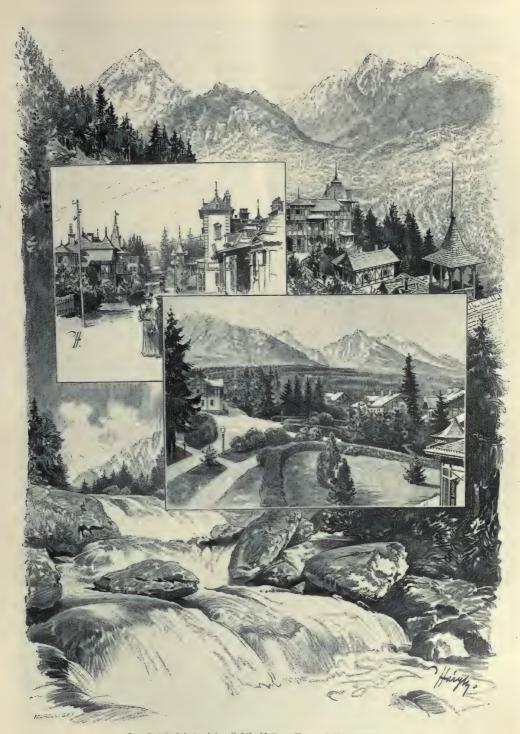

Das Rohlbachthal und ber Rohlbachfall. — Neu- und Alt-Schmeds.

fich nach Norden ein Thal, mit dem Bade Ober=Rauschenbach (Felsö-Ruzsbach). Die kohlensaure Therme von 24° entquillt der Ruppe eines Hügels von Kalktuff.

Fenseits von Unter-Rauschenbach ist alsbald Podolin erreicht, die Endstation der von Poprad-Felfa ausgehenden Popperthalbahn. Es hat eine alte Burg, ein Piaristenstloster und ein römisch-katholisches Untergymnasium. In Podolin und Umgebung wird vorzügliches Tischzeug gewebt, das in Lublau etwa 50, in Podolin 70 häusliche Webstühle beschäftigt. Auch eine Leinenweberei mit 30 Webstühlen besindet sich in Podolin, und südwestlich von hier, in Bauschendorf (Busócz) besteht eine Leinwandsabrik mit 10 Maschinenstühlen. Unweit liegt Landeck (Landock), wo, wie in Nedecz, trefflicher Karpathenkäse fabriksmäßig erzeugt wird.

Südlich von Bauschendorf, wo die Strafen von Javorina, Altendorf und dem Popperthal zusammentreffen, liegt die Stadt Szepes-Bela, beren Bevölkerung, 2.230 Seelen, größtentheils von Spinnerei und Weberei lebt; doch ift auch eine nennens werthe Fabriksinduftrie vorhanden: eine staatliche Tabakfabrik, zwei Brauereien, vier Wachholderbranntwein= (Borovicska-) Fabriken und eine Stärkefabrik. Zur Stadt Bela gehört die anmuthige Bade- und Sommercolonie Barlangliget, die in dem engen, aber schönen Thale des Bélabaches von dichtem Tannenwald umgeben, während der letten Jahrzehnte entstanden ift. Es sind hier 31 hübsche, theils von der Stadt Béla, theils von Brivaten erbaute Billen. Gine intereffante Berühmtheit bes Thales bilden zwei Grotten: die Alabastergrotte (Alabastrom-barlang) und die weit größere Tropfsteingrotte (Csepegökö-barlang), eine kleine halbe Stunde von der Colonie. Die große Grotte, 1881 entdeckt, ist in zwei Stunden zu begehen und reich an den schönsten Tropssteingebilden. Sie befteht aus großen, verschieden geformten Böhlungen, deren größte ber "große Saal" ift. Man zeigt die Grotte bei elektrischer Beleuchtung, was einen feenhaften Eindruck macht. Die schönften Tropfsteingebilde find "Arpads Belm", die "Bendomefäule" und ber "versteinerte Wafferfall".

Südlich von hier liegt am Fuße eines breiten Hügelrückens das Dorf Nagh-Eör mit einem Schloß, das zu Ende des XVI. Jahrhunderts durch Gregor Stanfith-Horváth von Gradecz erbaut wurde. Dieser hochangesehene Gutsherr war ein berühmter theolosgischer Polemiker und unterhielt hier eine reich ausgestattete evangelische Hochschule A. C., an der er berühmte ausländische Professoren austellte und auch selbst Borträge hielt. Das Schloß gehört jetzt der Freiherrnfamilie Mednyánßth. Weiterhin erblickt man links nahe der Popper eine umfangreiche Flachsspinnerei und Beberei, die das vorzügliche und gesuchte Flachsproduct der Zips mit 2.816 Spindeln hauptsächlich für das königl. ungar. Laudesvertheidigungs-Ministerium verarbeitet. Unweit dieser Fabrik aber taucht plößlich die verkehrsreichste Stadt des Zipser-Oberlandes auf, das hübsche Käsmark (Késmárk)



Alt=Schmecks.

eine Stadt mit geordnetem Magistrat, am Busammenfluß bes Weißwaffers, bes von Often fommenden Leibigbaches und ber Popper. Die Chronifen und noch bestehenden alten Gebäude der Stadt berichten von einer bedeutenden und bewegten Vergangenheit. Rasmark ist durch die Verschmelzung von drei Dörfern entstanden und war einst durch eine Ringmauer befestigt. Seine Brivilegien erhielt es von den Königen Stephan V., Matthias. Sigismund und Wladislaus II. Un der Stelle der jegigen Burg stand nach der Leutschauer Chronik schon 1190 ein Ronnenkloster, bei bem ber Stadtrath zu Ehren ber hl. Elisabeth eine Rapelle erbaute. Als nach Jahrhunderten Räsmark, das der Zapolnapartei angehörte, mit Leutschau, bas zu Kerdinand hielt, eine lange erbitterte Kehde führte, wurde bas Aloster fammt den Nachbarhäusern befestigt, und so entstand die durch doppelten, fünfthurmigen Wall und Graben geschütte Burg. Ihre Herren waren zuerft die Zapolya, dann die Lafth und Thököly. Nach Emerich Thököly, mit dem der Mannesstamm der Familie erlosch, überwies fie eine Berordnung Leopolds I. ber Stadt Rasmark. Dann fam fie an Frang Rakoczi II., dem fie erst Heister, der Feldherr Josephs I., Ende 1709 entreißen konnte. Bei dieser Erstürmung ging fie in Feuer auf. Was nach vielen Kriegen und mehreren Branden noch von ihr übrig war, diente eine Zeitlang als Raserne; jest enthält sie eine Stickfabrik. Die Rapelle im Barockftil ist noch gut erhalten. Sie hat einen Betstuhl von 1544, mit schönen farbigen Intarsien an den Seiten. Gine Sehenswürdigkeit Rasmarks ift noch das thurmgefrönte Rathhaus von 1461, auf dem Plate vor der Gabelung der Hauptstraße, dann die 1486 erbaute gothische Kirche der Kömisch-Ratholischen, mit interessantem Taufbeden (Guß von 1472). Der Kirchthurm ift mit Schiefischarten versehen und biente einst als Schutwehr. Die Kirche ift mit einer Mauer umgeben, bei beren einem Thore ein mit herrlichen Sgraffitos geschmückter Glockenthurm, ber fogenannte Golbene Thurm, von 1586, steht. Interessant ist ferner die 1717 in der Form eines griechischen Kreuzes erbaute geräumige Holgfirche ber Evangelischen A. C., beren Tonnengewölbe auf vier Säulen aus Birbelholz ruht; die Evangelischen haben aber auch eine große neue, 1894 geweihte Kirche, die nach den Plänen des berühmten Wiener Architekten Theophil Sansen im romanischen Stil erbaut wurde. Das 1533 gegründete evangelische Lyceum erhielt 1893 schon sein drittes geräumiges Gebäude, feine Bibliothek gahlt über 20.000 Bande. Außerdem gibt es hier eine Staats-Bürgerschule und höhere Handelsschule, sowie eine Schule für Runftweberei. Un Fabriken gibt es einige kleinere Leinwandfabriken, eine Bleicherei, Tuchweberei, Jaloufienfabrik, Bierbrauerei, Stärkefabrik, vor allem aber die Bein'sche Damastleinenfabrik, die nebst ihren Filialen 560 Arbeiter beschäftigt. Gleich den meisten Bipfergemeinden hat auch Rasmark viel von feiner einftigen Lebhaftigkeit und Wohlhabenheit eingebüßt. Neuestens hebt es sich wieder, dank der Popradthalbahn und seinen gablreichen gewerblichen Anlagen. Die Einwohnerzahl beträgt rund 5.000.

Süböstlich von Käsmark liegt Leibitz, am gleichnamigen Bach. Es ist eine ber alten 16 Zipser Städte, seine Bevölkerung treibt Grobtuch- und Leinenweberei und bereitet guten Schafkäse. In einem Engthale, 7 Kilometer von der Stadt, liegt Bad Leibitz mit einer alkalischen Schweselquelle. Südwestlich von Käsmark sind zu erwähnen:

das Dorf Hunsdorf (Sunfalu), dann Groß= oder Rafas = Lomnicz, wo die Berzeviczy ein aus bem XVIII. Jahr= hundert stammendes, von schattigem Bark umgebenes Schloß ha= Weiterhin ben. folat die Großgemeinde Matheocz, deren Bewohner sich neben ihrem Ackerban auch in der weithin berühmten Scholk'ichen Blechwaa= renfabrik und einer mit Dampf betriebenen Le= derfabrik beschäftigen. Noch weiter liegt auf einem Bügel Szepes= Szombat mit alter römisch=katholischer Kir= che und alleinstehendem Glockenthurm. Dann erreicht man Boprád (Deutschendorf). eine



Tátra=Lomnity.

Stadt mit geordnetem Magistrat, am rechten User der Popper. Es ist Anotenpunkt breier sehr befahrener Landstraßen: der Liptau-Lublauer (Popperthaler), Kaschauer (Hernádethaler) und Dobschauer (Gran- und Sajóthaler) Straße. Dazu gesellen sich die im Sommer sehr belebte Straße nach Schmecks und die hier abzweigenden Linien der Popradthal- und Hernádthalbahn. Dieser Lage verdankt Poprad seine verhältnißmäßig starke Entwicklung, aber auch der gute Ruf seiner Bierbrauerei, seine Stärke- und Papiersabrik, die große

Dannuffäge und die Angiehungstraft des sogenannten Hufpartes (11 Joch groß, mit Gafthaus, Badehaus und Billen) tragen dazu bei. Dieser Park wurde durch einen wackeren Burger und freigebigen Mäcen der Stadt, den fürglich verftorbenen David Suß angelegt und in die Sohe gebracht. Gine Sehenswürdigkeit des hubschen Städtchens ift auch die römisch-katholische Kirche von 1245 mit allein stehendem Glockenthurm. Sie hat im Innern alte Wandmalereien, einen Flügelaltar von 1484 und einen schönen gothischen Relch aus dem XIV. Jahrhundert. Auf einem Sügel am oberen Ende der Stadt wurde 1885 bas Museum des Ungarischen Karpathenvereines erbaut, das etwa 16.000 Gegenftände (zoologische, botanische, mineralogische, geologische und archäologische) nebst einer schönen Bibliothek enthält. Bon hier hat man einen prächtigen und umfaffenden Blick auf die Hohe Tatra, deren gewaltige Rette sich in der Nähe so plöplich aufthurmt. Bei den Villen des Hußparkes zweigt von der Landstraße die gute Kahrstraße nach den Tatrabädern ab; fie führt in 15 Minuten nach Felfa. Dieses hübsche Städtchen liegt am Sübfuße des breiten Hügelrückens, der die fünf Städte der oberen Bips überragt. Es ift außerordentlich nett gebaut und fauber gehalten. Der kryftallflare, forellenreiche Felfabach strömt mitten durch, an beiden Ufern mit schönen öffentlichen und Privatgarten besett. unter denen die in der Mitte der Stadt angelegte Krompecher'sche Villencolonie besonders auffällt. Eine Sauptmerkwürdigkeit ift noch das von den Bürgern ber Stadt angelegte Tatra-Museum, eine reiche, wiffenschaftlich geordnete Sammlung von Naturgegenständen. alten Handarbeiten, Funden aus der Borzeit und Dingen, die sich auf das alte fächsische Leben beziehen. Die ummauerte römisch-katholische Kirche ist ein uralter gothischer Bau. In der Werkstätte des "Hausinduftrievereines" werden fehr hubsche Undenken für Fremde und prächtige Wohnungseinrichtungen aus den verschiedensten Holzarten verfertigt. An der Straße nach Schmecks folgt weiterhin am Unnabach die Gemeinde Groß=Schlagenborf (Nagy=Szalók). Sie hat eine alte römisch-katholische Kirche von 1317 und ist der Geburtsort zweier bedeutender Gelehrten: Baul und Johann Sunfalvy.

Von der Station Poprad-Felka zieht die Eisenbahn westlich. Einerseits erhebt sich die Hohe Tatra, andererseits die der Niederen Tatra zugehörigen waldigen Vorberge. Es folgt Boydorf (Station Batizfalu), eine Gründung des comes Botiz, Ahnherrn der Mariassy, dann Bad Luckivna in herrlicher Tannenwaldung, nahe der Liptauer Grenze. Nun wird mit bedeutender Steigung die Wasserscheide (Hochwald Magas-Erdö, 898 Meter) überwunden und dann geht es abwärts ins Waagthal.

An den Hochwald schließen sich von Süden her die erwähnten Vorberge der Niederen Tatra. Der mit Steilgipfeln besetzte Felsgrat dieses Gebirges zicht von der Schwarzen Waag oftwärts, bildet die Wasserscheide zwischen den Flüssen Popper und Hernad und stößt in der Gegend von Donnersmark (Csütörtökhely) an das ausgedehntere

Leutschau-Lublauer Gebirge. Am rechten Hernaduser zweigen ostwärts als Wasserscheibe gegen den Göllnisbach vom Königsberg Kalksteinausläuser ab, deren letzte Gruppe das Kapsdorfer (Kapoßtafalvaer) Gebirge ist. Weiterhin von diesem ist das Gebiet zwischen dem Hernad und der südösklichen Comitatsgrenze von verschiedenen Gruppen des Zips-Gömörer Erzgebirges ausgefüllt. Die Gegend der obenerwähnten Kalksteingebirge ist unfruchtbar und arm; in ihren engen, schluchtartigen Thälern sind nur dort Dörfer entstanden, wo an die Stelle des Kalksteins Schiefer tritt. Desto reicher ist diese Gegend



Mus der Tropffteinhöhle gu Szepes-Bela.

an landschaftlichen Schönheiten. Die theils plateauartigen, theils zerklüfteten und steil abfallenden Berggruppen starren von jäh aufschießenden Kuppen und ragenden Felsen, unterhalb dunkelt dichter Tannenwald und rauschende Bäche stürmen zwischendurch. Die schönsten Thäler sind im Süden das vom Göllnisbach ausgehöhlte Sztraczenathal, im Norden der tief eingeschnittene Hernád-Durchbruch bei Kapsdorf und die steilwandigen Thäler des Béla- und Szokolbaches. Die höchste Spize in dieser Gruppe ist der Uplaz (1.557 Meter) an der Südwestgrenze des Comitats.

Das Zips-Gömörer Erzgebirge berührt mit seiner Gömörer Hauptlinie, als Wasserscheide der Flüsse Gran, Hernád, Göllnitz und Sajó, eben nur die Südgrenze der

Zips. Seine Zipfer Abzweigungen verbinden sich durch die Haniskova (1.164 Meter) und Knolla (1.268 Meter) mit den Kalksteinästen des Königsberges. Jenseits der Knolla löst sich ein kürzerer südösktlicher Grat mit dem 1.074 Meter hohen Bergrücken des Greiner Ios und endet mit dem über dem Badeort Schwarzenberg (Feketehegy) aufsteigenden Buchwald (Bükkös, 1.116 Meter). Von der Knolla zieht gegen Nordost ein längerer Grat, von welchem Kalksteinausläuser abzweigen. Der nördliche von diesen streicht zwischen dem Hernád und dem Porácsbach nach Osten, während der zweite, südlichere die plateauförmige Szkalagruppe (1.014 Meter) bildet. An wilder Romantik aber kommt keiner von ihnen der großartigen Kalksteingruppe des Königsberges gleich. Ein dritter Zweig endlich erstreckt sich dis zur Mündung des Göllnitzslusses. Die Hauptlinie des Erzgebirges entsendet mehrere Zweige gegen die Südgrenze des Comitats; einer derselben enthält die höchste Erhebung des Zipser Erzgebirges, den 1.318 Meter hohen Goldenen Tisch (Nrany-Aßtal).

Werfen wir nun einen Blick in das schöne Göllnigthal.

Auf der Strafe von Poprad nach Dobschau trifft man füblich, auf einer schönen, der Tatra zugewandten Lichtung der Bergkette, die von der Schwarzen Waag bis Donnersmark ftreicht, das anmuthige Blumenthal (Biraqvölgy), eine Sommercolonie von Poprad. Beiter gelangt man nach der letten Zipfer Ortichaft Grenit (Szepes-Vegheln), nahe am Hernab und erklimmt bann über waldbedeckte Bergflanken die 1.056 Meter hohe Bopova, von wo es dann ins Göllnitthal hinabgeht, das am Fuße des Königsberges beginnt. Hier folgt man in öftlicher Richtung dem Fluffe, der auf der 90 Kilometer langen Strecke vom Ursprung bis zur Mündung nahe an 1.420 Meter Gefälle hat. Der schönfte Theil seines Oberlaufes ift das berühmte Sztraczenaer Thal an der Zips-Gömörer Grenze mit der Dobschauer Gishöhle. Der obere Abschnitt des Göllnitthales ift überaus eng; auf Zipser Gebiet, bei ber Mündung bes Cisenbaches, wird es etwas breiter. Hier liegt die erste ansehnlichere Ortschaft Wagendrüffel (Mereny), der westliche Vorposten der einst so reichen sieben Bergstädte. Hier geht die Straße nach Igló links ab und sendet einen Zweig den Abhang eines Seitenthales hinan, das fich drei Kilometer von Wagendrüffel gegen den Eisenbach öffnet, sonst aber geschlossen ist; dieser Weg führt nach bem von herrlichem Nabelwald umgebenen Babeort Schwarzenberg (Feketehegy), wo sich eine sehr besuchte Kaltwasserheilanstalt befindet. Weiter westlich berührt die Igloer Straße das Eisenbergwerk Rogtoka. Dieses, sowie das Bergwerk Bindt jenseits des Grates des Hégenyberges, ift durch eine in großen Schleifen dahinziehende schmalspurige Bergwerksbahn mit der Station Marksdorf (Markusfalva) im Hernabthal verbunden.

Unterhalb Wagendrüffel liegt in einer anderen Erweiterung bes Göllnithales die Bergftadt Schwedler (Svedler), dann an der Mündung des von Süden herablaufenden

Schmöllnisbaches die Ortschaft Einsiedel (Szepes-Remete). Hier wendet man sich längs des erwähnten Baches und der ihm folgenden Margitfalu-Schmöllniger Flügelbahn südwärts und gelangt nach Schmöllnißhütte (Szomolnokhuta), wo eine Bergwerks-actiengesellschaft nebst anderen Grubenproducten hauptfächlich Eisenkies gewinnt und mit diesem werthvollen Material zahlreiche in- und ausländische Fabriken versorgt; ihre Jahresproduction beträgt etwa 600.000 Centner im Werthe von 350.000 Gulben. Südwestlich der Hütte, an den zerklüfteten Abhang eines hohen Berges gelehnt, liegt die



Das Rothe Alofter.

Stadt Schmöllnit (Szomolnok), die südlichste Ortschaft und einst eine berühmte Bergstadt der Zips. Ihr Gründer war Karl Robert (1332). Ihren einstigen Reichthum bezeugt die Thatsache, daß Sigismund ihre Golds und Silberbergwerke um 2.600 Gulden verpfändete und Wladislauß ihr im Jahre 1440 vierhundert Stück Ducaten als Beitrag zur Landesvertheidigung absorberte. Sie hat 2.200 Einwohner, deren stark gesunkenem Erwerb neuerdings eine Tabaksabrik mit 900 Arbeitern aufzuhelsen sucht.

Fenseits von Einsiedel, in einem Thale, das die Hochwässer der Göllnitz und ihrer Zuflüsse oft überfluten, liegt Prakendorf (Prakfalva), wo eine Schmelzhütte, vier Hammerwerke, ein Stabeisen- und ein Blechwalzwerk, eine Gießerei und eine

Maschinenschlosserei jährlich 1 Million Kilogramm Robeisen, 650.000 Kilogramm Gußeisen und 1 Million Kilogramm Schweißeisen erzeugen. Weiter unten liegt die Stadt Göllnit (Gölniczbanya), mit 3.920 beutschen (Gründlern) und flovakischen Einwohnern. Sie ift von fanfter abgedachten, rundlichen, waldbedeckten Bergkuppen umgeben und von dem Burgberg überragt, der die Trummer der Thurzo-Burg trägt. Göllnit ift die Urahne ber sieben Bergstädte (Wagendruffel, Schwedler, Ginfiedel, Stook, Schmöllnit, Krompach), war lange ihre Bannerträgerin und Sit des gemeinsamen oberften Berggerichts. Diese Städte bildeten den Rern der administrativ und auch hinsichtlich der Gerichtsbarkeit selbständigen Zipser Montangegend; später schlossen fich ihnen noch mehrere kleinere Bergwerksorte an. Von den 50 Göllniger Gruben sind jest nur noch die vierzehn zur Herrschaft des Erzherzogs Friedrich gehörigen Gifen=, Rupfer= und Kahlerz= gruben in Betrieb. Die Gifeninduftrie ift in Göllnit ansehnlicher, fie beschäftigt in fünf Retten-, Gifen- und Zeugschmiedemaarenfabrifen 442 Arbeiter. Die Stadt richtete im Jahre 1894 eine elektrische Kraftübertragung für Rleingewerbezwecke ein, die erste derartige Anlage in Ungarn. Eine halbe Stunde von hier liegt in waldigem Thalkessel bas anmuthige Thurzo's Türeb, am Ufer eines anderthalb Joch großen fünftlichen Sees. Diefer Badeort gehört einer Actiengefellschaft. Von Göllnitz gelangt man nach der Bergwerksanlage Marienhütte (Mariahuta), wo die 6 bis 7 Millionen Kilogramm Gifenstein, welche die Gruben bes Erzberzogs Friedrich jährlich liefern, geröftet und dann zu fernerer Berarbeitung nach den schlesischen Gifenfabriken der erzherzoglichen Herrschaft versandt werden. Beiterhin öffnet fich links ein Seitenthal mit dem Dorfe Bfakarocz (Zakarfalva). Erzherzog Friedrich hat hier zur Beförderung der Bergwerksproducte eine Zahnradbahn und eine Drahtseilbahn angelegt. Bei Margitfalva verbreitert fich bas Göllnitthal und mündet in bas Hernadthal.

Der Naum zwischen den Flüssen Hernád, Popper und Tárcza ist durch das Leutsch au-Lublauer Gebirge ausgefüllt, dessen Gesammtmasse beinahe ganz auf Zipser Gebiet liegt. Sein Hauptabschnitt, der auch Wasserscheide ist, beginnt über dem Dorse Bürgerhos (Dvorecz) mit dem Kreuzberg (Gehol, 1.060 Meter) und streicht in nordwestlicher Richtung, der Hohen Tátra parallel bis Schambron (Feketekút). Ungefähr in seiner Mitte erhebt sich der Jávorberg (1.204 Meter), und über diesen hinaus geht von dem Hauptbergzug ein Seitenzweig nordwärts ab, der fächersörmig nach mehreren Richtungen ausstrahlt und plößlich in das Popperthal abfällt. Die höchsten Gipsel beider Linien sind: der Repisso (1.250 Meter), der Simény bei Jakobsau (Jakubján, 1.291 Meter), der Nadelberg (Tühegy, Ihla, 1.284 Meter), der Schwarze Berg (Feketehegy, 1.291 Meter). Zeder einzelnen Kuppe schließen sich, den Zähnen eines Kammes verzleichbar, gegen Nordwest und Südost ausstrahlende, mit dichtem Tann bedeckte Seitenzweige an, und diese wieder



Das Dunajeczthal und die Burg Redecz.

verknüpfen sich an ihren Enden mit Nebenketten, die der Hauptkette parallel laufen. So setzen die in der Gegend der Jávorkuppe, als dem Mittelpunkte, entspringenden und nach allen Seiten auseinanderlaufenden Gewässer, nachdem sie die kurzen Querthäler verlassen, ihren Lauf mit plöglicher Wendung in einem Längsthal fort. Die Querthäler sind im allgemeinen eng, rauh und fast unbewohnt. In den plöglich weiter werdenden Längsthälern fangen die Ortschaften erst etwa 10 Kilometer vom Mittelpunkte des Gebirges an; es sind dies Toriska, Obers und UntersRipsch (Felsös und Alsósképás), Jakobsau (Jakubján), Hodermark, das Schweselbad Leibig, Rießdorf (Rußkin) n. a. m. Es sind meist kleine, arme Gemeinden, die größtentheils von Liehzucht und dem kargen Ertrag ihres mageren Bodens leben.

Das geologisch älteste Gebirge der Zips ift die Bergkette Branyißkó, östlich von Korotnok an der Zips-Sároser Grenze. Ihr Kern ist Granit und Gneis, ihre Flanken bestehen aus verschiedenartigem Kalk- und Sandstein. Die Landstraße erklimmt in Schlangenwindungen den 766 Meter hohen Paß und steigt dann gemächlich gegen Osten in das Thal des Szinyebaches hinab. Vom Passe hat man eine herrliche Aussicht auf die Gegend der Zipser Burg und die Hohe Tátra. Am 5. Februar 1849 haben hier die Honvéds einen Sieg ersochten.

Der Hernád durchschneidet die sübliche Hälfte des Zipser Comitats in westöstlicher Richtung auf eine Länge von 75 Kilometern. Sein oberes Thal, von waldigen Bergketten umschlossen, ift eine sehr ärmliche Gegend; zwischen Kapsdorf (Kápostafalu) und Schmögen (Szepes-Sümeg) durchbricht er mittelst einer überaus engen und wild-romantischen Klamm die Masse des Kalkberges Létán. Von der Igloer Gegend bis Wallendorf (Szepes-Olasi) läuft er in größtentheils breitem und fruchtbarem Thale, von Wallendorf weiter aber dis Margitfalu in der Nähe der Oftgrenze ist das Thal im allgemeinen wieder eng und weitet sich nur stellenweise zu Thalbecken aus, die mit kleinen Ortschaften besiedelt sind. Ienseits von Margitfalu durchbraust er noch eine etwa 11 Kilosmeter lange wildromantische Schlucht und bildet da die Grenze zwischen der Zips und Sáros.

Hier kehren wir um und folgen dem engen, gewundenen Hernádthal, die Göllnitsmündung links liegen lassend, gegen Krompach. Unterwegs liegt das Dorf Kluknau (Kluknó) in einer kleinen Thalbucht, wo einst die blühende Fabriksanlage Stephanshütte (Istvánhuta) auf elektrolytischem Wege die Silbers und Kupferscheidung betrieb. Die Anlage gehört jest dem Erzherzog Friedrich. Am Saume des Dorfes Kluknau steht auf einem in den Hernád vorspringenden Hügel ein altes Schloß der Grafen Esákh. Sine Viertelstunde von da erblickt man in hoher Lage das arme slovakische Dorf Richenau (Richnó). Hier sind noch Reste von Wällen einer starken Burg erhalten, die zur Vertheis digung dieses Theiles des Hernádthales erbaut war. Weiter westlich liegt die alte Vergstadt

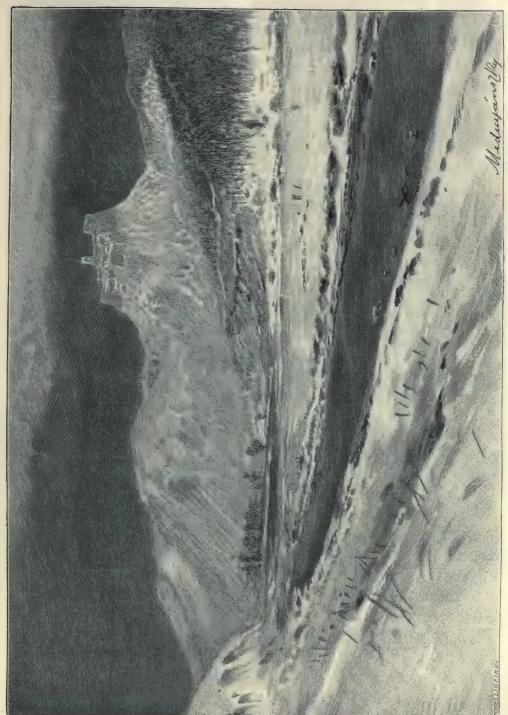

Burg Lublau.

Krompach, wo die kürzlich aufgelöste Krompach-Hernáder Eisenwerksgesellschaft sieben Röstösen nebst zwei großen Schmelzhütten und Gießereien, mit einem Jahresproduct von 60.000 Centner Roh- und Gußeisen, im Betrieb hatte. Die neuerer Zeit gegründete Hernádthaler Ungarische Eisenindustrie-Actiengesellschaft kauste die alte Krompacher Fabriksanlage nebst Grubenbesitz und schuf, mit einem Investitionscapital von nahezu 10 Millionen, ein kolossales, vorzüglich eingerichtetes Eisenwerk, welches das ganze Thalbecken aussfüllt, so daß an Stelle der alten schlichten Niederlassung eine förmliche Bergwerks- und Fabriksstadt entstanden ist. Die Fabrik erzeugt jährlich 500.000 Centner Roheisen und ebensowiel Walzwaare; die dazu erforderliche Kraft wird durch mehrere Dampsmaschinen von insgesammt 12.000 Pferdestärken geliefert. In der Fabrik und den zugehörigen Gruben sind 3.000 Arbeiter beschäftigt.

Nordwestlich von Krompach öffnet sich an der Mündung des Ribnickekbaches ein reizendes Thal, an deffen Beginn sich die wohlgebaute Stadt Wallendorf (Szepes= Dlaßi) lagert. Sie ist durch eine von der Raschau-Oderberger Eisenbahn abzweigende Klügelbahn von 9.4 Kilometer mit Rirch drauf (Szepes-Váralja) verbunden. Um Kuße des Berges Szlubicza, nordwestlich von Wallendorf, entspringt die dem Selterserwasser ähnliche Szlatviner Mineralquelle; in einem Nebenthälchen westlich der Stadt liegt das Dorf Belbach mit iconem Schloß und Bark bes Grafen Beno Chaft, jetigen Dbergespans des Zipser Comitats. Rechts der Wallendorf-Kirchdraufer Straße liegt das Dorf Asegra, beffen mittelalterliche Kirche bemerkenswerthe Wandmalereien, barunter ein Bild der Schlacht bei Cserhalom, enthält. (Siehe "Ungarn", Band I.) Nördlich von Asegra liegt Hotkocz (Szepes-Ujvár) mit dem ebenerdigen Ahnenschloß der Grafen Csafy, wo die seltenen und werthvollen Alterthümer der Familie aufbewahrt sind. In der Nachbarschaft, am westlichen Fuße des Berges, der die Zipser Burg trägt, liegt Rirch drauf (Szepes-Baralja), eine ber ehemaligen 16 Zipfer Städte. Urfprünglich war es von den Beamten und Säuslern der Burg bewohnt; dann ließen sich Deutsche unter ihnen nieder. Die jetige Bevölkerung von 3.129 Seelen ist deutsch und flovalisch. Mit Kirchdrauf verbunden liegt auf einer Anhöhe das mauerumgebene Szepesheln, mit einer einzigen Gaffe von 14 Häufern, die ausschließlich den Sit des Zipser römisch-katholischen Bischofs und Capitels bilben. Bu beiden Seiten der Strafe fteben gehn Domherrenhäuser und an ihrem höchsten Punkte das einstöckige bischöfliche Palais, die Rathedrale und das Gebäude bes Briefterseminars. Die Rathebrale stammt vom Ende des XII. Sahrhunderts, wurde aber bis zum XV. Jahrhundert mehrfach umgestaltet. Gine ihrer Merkwürdigkeiten ist die von Johann Zápolha 1493 gegründete, vor kurzem restaurirte gothische Zápolha-Rapelle. (Die Rathedrale zu Szepesheln ift im Band V/1 von "Ungarn", in dem Auffat: "Die Baudenkmäler Oberungarns" eingehend behandelt.) Das Capitel zu Szepesheln war einft

ein beglaubigter Ort und hat auch jetzt ein bedeutendes Archiv. An der Oftseite von Kirchdrauf steht auf steilem Felsberg die imposante Ruine der alten Zipser Burg. Sie hat dem Comitat seinen Namen gegeben. Die umfangreiche Burg bestand aus fünf Theilen, deren jeder von starken Mauern und Schutzthürmen umgeben ist. In der Citadelle,

bie einen prachtvollen Überblick der Gegend gewährt, befanden sich der große Ritterfaal, eine gothische Kapelle und der Belfried. Die Ende des XI. oder an= fangs des XII. Jahr= hunderts erbaute Burg war eine zeitlang im Besite ber Suffiten Gistra und Axamith. Im Jahre 1465 schenkte sie König Matthias dem Emerich Zápolya, den er zugleich 311m Bipser Grafen ernannte. Hier wurde 1487 Rönia Johann I. Zápolya ge= boren. Später gehörte die Burg eine zeitlang dem Ratianer, noch später den Thurzó, nach deren Aussterben sie sammt der Erbober= gespanswürde des Zipfer Comitats an den Grafen



Nehre (Nagh-Eör.)

Stephan Csakh überging. Von 1703 bis 1710 hatte sie eine Besatzung Franz Rakoczis II.; damals wurde sie zum lettenmale belagert. Im Jahre 1780 wurde sie durch einen Brand zur unbewohnbaren Ruine.

An einem Zweige der von Kirchdrauf ins Saroser Comitat führenden Landstraße liegt das Dorf Betendorf (Mind-Szent), mit hundertjährigem Schloß des Grafen ungarn V/2.

Albin Csaky, das im geschmackvoll angelegten Park steht und einen malerischen Blick auf die Ruinen der Zipser Burg bietet.

Un der Kirchdrauf-Leutschauer Landstraße liegt, von fahlen Ralfhügeln umgeben, das bem Zipser Capitel gehörige Bad Sibra; seine Quelle ift reich an kohlensaurem Ralk und Glaubersalz. Unmittelbar babei liegt bas Bad Balbocz mit kohlensäurehältiger Eisenquelle. Dann berührt die Landstraße das Dorf Gorg (Görgö), wo Graf Hilarius Csaty einen großen Bark mit neuerbautem Schlosse und eine Musterwirthschaft besitzt. Sechs Kilometer weiter folgt Leutschau (Löcke), der Comitatsfit, auf einem Sügel am engen Thale des Leutschbaches. Es hat 6.370 Cinwohner, ift Sit der Berwaltungs-, Finange und Baubehörden, des Stuhlrichteramtes und Gerichtshofes, hat ein kön. Obergymnasium, eine Staats-Oberrealschule und eine staatliche höhere Töchterschule, ift Sit des Zipser Historischen Bereines, besitzt ein Casino und andere Culturinstitute, zahlreiche industrielle Unternehmungen und eine Flügelbahn, ift also ein Ort von bedeutendem Berkehr. Wohlerhaltene öffentliche und Brivatgebäude aus alter Zeit, sowie der starke Mauerwall der Stadt berichten noch von der reichen, mächtigen Hauptstadt ber alten "Zipfer Sachsenprovinz". Die Sachsen sollen die alte Stadt füblich vom Standorte der jezigen, im XII. Jahrhundert unter Géza II. gegründet haben. Diese wurde jedoch von den Tataren zerstört, worauf im Jahre 1245 das heutige Leutschau erbaut wurde. Bon hier zog Karl Robert 1312 an der Spite der Sachsen gegen Matthäus Csaf zu Kelbe, und ihnen hauptsächlich war er, was er später auch dankbar anerkannte, für seinen Sieg bei Rozgony verpflichtet.

Unter den Anjon gelangten in Leutschau, als Umschlagplat für Waaren, Handel und Gewerbe zu starker Entwicklung. Später litt es durch die Hussitien, gegen die König Matthias einen siegreichen Feldzug führte. Im XV. Jahrhundert wurde Leutschau ein Hauptort Oberungarns. Im XVII. Jahrhundert unterstützte es als beinahe rein protestantische Stadt immer die nationalen Erhebungen. Zur Zeit Franz Kákóczis II. übersstand es seine letzte Belagerung, 1709—1710, und fiel nur durch Verrath in die Hände bes kaiserlichen Heerführers Löffelholt; doch hatte die dreimonatsiche Belagerung die Festungswerke start beschädigt. Von der alten dreisachen Stadtmauer und den drei mit Wachthürmen befestigten Thoren sind noch stattliche Überreste erhalten; die "Zwinger" zwischen den Mauern sind freilich jetzt in Obstgärten verwandelt. Der Hauptplatz (Ring) bildet ein längliches Viereck von dichtgereihten, zum Theil schmalen und langen Häusern; in seiner Mitte steht die römisch-katholische Pfarrkirche, ein interessanter gothischer Bau, nahebei auch die Kirche der Evangelischen A. C. und das berühmte Kathhaus im Kenaissancheil. Die bemerkenswerthen Alterthümer der Pfarrkirche sind: die überaus werthvollen Flügelaltäre, deren Architektur, Plastik und Malerei gleiche Beachtung verdienen





und der Leutschauer Kunst im XV. bis XVI. Jahrhundert das günstigste Zeugniß ausstellen, dann die mächtige, 1615 erbaute Orgel, die marmornen Grabmäler der Thurzó und die Wandmalereien aus dem XIV. und XV. Jahrhundert. Das Rathhaus ist mittelsalterlichen Ursprungs, wurde aber im Jahre 1615 an zwei Seiten mit Säulen-Arcaden im Renaissancestil versehen; sein Außenbau übertrifft alles derartige in Ungarn. Ein interessantskal ist ferner die im XV. Jahrhundert erbaute gothische Alosterstirche mit ihrem Kloster u. s. s. s. Charakteristische Beispiele der mittelalterlichen Privatbaustunst sind die noch erhaltenen Thurzó'schen Häuser am Hauptplate. Das eine ist theils gothisch, theils Renaissance, mit geräumigem Hof, um den sich im Oberstock ein schöner Säulengang zieht. Als altes Kaussaus war es so eingerichtet, daß fremde Kausseute dort Unterkunst und Berpslegung, sür ihre Waaren aber Lagerräume sinden kounten. Am Ende der Stadt erheben sich umfangreiche Kasernenbauten. In der Gemarkung, etwa 5 Kilometer von der Stadt, ist unlängst das Bad Löcsesürb eingerichtet worden.

Die Kirchdrauf-Leutschauer Straße zweigt bei dem Dorse Kolcsó südwärts ab und führt über Marksdorf (Márkusfalva) längs des Hernád nach Igló. In Marksdorf werden die von Porács zu Wagen, aus den Gruben von Kotterbach, Bindt und Roztoka mittelst Flügelbahn hieher geschafften und hier gerösteten Eisenerze auf die Eisenbahn verladen, um den schlesischen Schmelzhütten zugeführt zu werden. Das ruthenische Dorf Porács ist bemerkenswerth wegen seiner Kalksteingrotte, welche diluviale Thierreste aufs bewahrt hat. In Bindt befindet sich das bedeutendste Eisenerzlager, der "Grobe Gang", dessenhatt sichtliche sien wächtigkeit stellenweise 24 Meter beträgt. Seine jährliche Eisenproduction erreicht 687.000 Centner im Werthe von 338.000 Gulden. Die alten Herren von Marksdorf waren die Máriássy, deren Burg größtentheils in Trümmern liegt; ein neueres Schloß mit vier runden Eckthürmen ist noch jest Wohnsit der Familie.

Igló (Neudorf) kommt schon 1312 unter den 24 Zipser Städten vor. Im Jahre 1328 erhielt es das Schemnizer Recht und trat in die Reihe der sieden Bergstädte ein. Dann kam es in polnische Hände, und aus diesen befreit, wurde es Sit der bis 1875 bestandenen Provinz der 16 Zipser Städte. In seiner Gemarkung liegen 50 größere und kleinere Kupser-, Silber- und Eisenerzgruben, deren Reichthum ihm schon in der Vergangenheit eine wichtige Rolle sicherte. Jett ist Igló mit seinen 5.870 Einwohnern eine der volkreichsten Städte der Zips. Seine beiden Häuserreihen umfassen einen langen Haupt-plat, in dessen Mitte sich das hübsiche Nathhaus, die im Jahre 1896 tresslich erneuerte evangelische Kirche A. C., die gothische Pfarrkirche und Schule der Kömisch-Katholischen, sowie der im Jahre 1893 restaurirte Stadtthurm erheben, während der untere Theil des Plates das große städtische Gasthaus und zweikleinere Häuserreihen ausweist. Zu erwähnen sind noch das Provinz-Haus, das Gebäude der zuletzt ausgelösten Oberungarischen

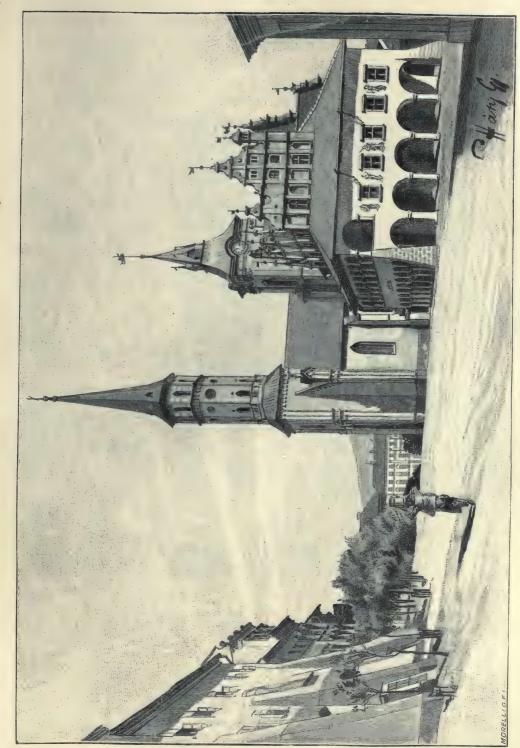

Leutschau: Die Pfarrfirche und bas Rathhaus.

Anappschaft, das evangelische Obergymnasium A. C., das neuerdings ein größeres und schöneres Gebäude erhalten hat, die staatsichule Lehrerbildungsanstalt, die Anaben- und Mädchen-Bürgerschule, die Staatsschule für Holzindustrie, das schöne Internat der Raschau-Oberberger Eisenbahn, das Bezirksgericht, das Stuhlrichteramt, die Berg- hauptmannschaft u. s. w. An Industrieanlagen gibt es: eine Wollweberei, Gipssabrik, Stärkefabrik, Aunstmühle, Cartonagefabrik, ein Elektricitätswerk für gewerbliche und Beleuchtungszwecke, eine Fischzucht. Am 2. Februar 1849 fand hier ein Gesecht statt, dessen Schauplat mit einer eisernen Gedenksäule bezeichnet ist. Igló ist mit Leutschau durch eine gute Landstraße und eine Flügelbahn verbunden. Fünf Kilometer südwestlich der Stadt, im Iohannesthale, das der Taubnitzbach durchsließt, liegt den alten Aupserund Silbergruben und der Schmelzhütte gegenüber, auf den staffelsörmig ansteigenden Bergwerkshügeln von herrlichem Tannenwald umgeben, Igló-Füred, die Bade- und Sommercolonie der Stadt Igló.

Weftlich von Iglo liegt Schmögen (Szepes-Sümeg), jenseits deffen die Landstraße und Eisenbahn das Hernadthal verlassen. Nordwestlich von Schmögen erblickt man Donnersmark (Csütörtötheln), das von hohem Hügel herab die ganze Gegend beherricht. Bei diesem bedeutenden Dorfe fällt eine Doppelkapelle auf, die sogenannte Zapolya-Rapelle, eine der herrlichsten Schöpfungen der Gothit in Ungarn. (Siehe "Ungarn", Band VI.) Der Ort Donnersmark bestand schon um 1204 und war lange Zeit Sit des gräflichen Hauses Henkel. Im Jahre 1668 erhielt es Graf Stephan Csakh, ber hier ein Minoritenfloster der Franciscaner stiftete. Dieser Orden erhielt auch die 1672 erbaute Pfarrkirche. Die protestantische deutsche Gemeinde katholisirte und flovakisirte sich mit der Zeit unter der Wirfung der Gegenreformation, wie noch manche andere unter den 24 Ripfer Städten. Weftlich von hier liegen die wegen ihrer Sauerbrunnen befannten Dörfer Sanct Andra (Szent-András), Rischensborf (Rijócz) und Schwabsdorf (Svábócz). Südlich von Rischensdorf liegt am Bernad bas Dorf Schawnik (Savnik), wo ber Zipser Bischof eine Herrschaft und ein parkumgebenes, altes Schloß befitt. Die Schamnifer (Zipfer) Abtei foll vom Prinzen Koloman, Sohne Andreas' II., im Jahre 1223 gegründet fein. Kloster und Kirche find verschwunden, ihre behauenen und geschnitten Steine wurden im XVII. Jahrhundert durch die protestantischen Grafen Thököln, als damalige Besitzer, größtentheils für ihre Bauten verwendet. Die Schamniker Liegenschaften der Abtei gingen im letten Viertel bes vorigen Jahrhunderts als Pfründe an das Zipfer Bisthum über. Diesem und bem Capitel gehören auch die Güter jenes Karthäuserklosters, bas die Bipfer Sachfen im Jahre 1241 zum Gedächtniffe ihrer glücklichen Errettung aus ber Tatarennoth auf einer Felszinne (Lapis refugii) über dem Hernáddurchbruch in der Gemarkung von Letensdorf (Létánfalu) füblich von Schawnik gegründet hatten. Das Andenken des zerstörten Alosters lebt noch in dem Namen: "praepositura de lapide refugii" (Propstei des Zufluchtssteines) fort. Jenseits von Schwabsdorf, links der Landstraße, liegt Gansdorf (Gánócz) und dabei eine Badeanlage mit einer von Zsigmondy erbohrten Quelle, die aus einer Tiefe von 182 Meter mit einer Temperatur von 23—24 Grad Celsius hervorsprudelt und viel kohlensauren Kalk, besonders aber freie Kohlensäure

enthält. Auf der Wiese unterhalb des Dorfes finden fich zahlreiche Quelliöcher, deren auß= brechende Rohlensäure die zu nahe kommenden Infecten und fleineren Bögel tödtet. Aus einigen, von weitem durch ihre weiße Farbe kenntlichen Sügelchen sprudeln oben Quellen heraus, deren Wasser. nachdem Rohlenfäure verflogen. seinen Kalkgehalt nieder= schlägt und nach und nach solche Hügel bildet. Dieser Proces hat auch den das Bad überragenden Sügel Bradek (Burgberg) her= vorgebracht, der por einigen Jahren noch bestand, jedoch wegen der besonderen Eignung seines Gesteins zu Bauzwecken



Das Thurzo-Saus in Leutschau.

schon fast gänzlich weggebrochen ist. In diesem sehr einträglichen Kalksteinbruche wurden prächtige Abdrücke von Pflanzen und Thieren, sowie Knochen von Säugethieren der Urzeit gefunden.

Das Klima der Zips ist rauh, und nicht bloß, weil auf ihrem Gebiete das höchste Gebirge des Landes, die Hohe Tátra sich erhebt, sondern auch wegen der bedeutenden alls gemeinen Höhe ihres Bodens über dem Meere. Aus diesem Grunde beträgt die mittlere

Jahrestemperatur in Leutschau 4:4 Grad, in Käsmark 6:2 Grad, in Igló 7:3 Grad Celsius. Im Januar hat Käsmark eine mittlere Temperatur von — 5, ja 6 Grad; das Mittel des wärmsten Monates ist da 16:8 Grad Celsius, in Igló 18:3 Grad Celsius. Die Zahl der Niederschlagstage in der Hohen Tátra beträgt nur 126.

Der Boden der Zips ift im Allgemeinen mager, von geringer Ergiebigkeit. Den beften Boden hat das hernadthal mit seinen Seitenthälern, den schlechtesten das Land an der Magura und der Grubenbezirk. Die verbreitetsten Producte sind Hafer, Gerste, Kartoffeln und Roggen; außerdem werden viel Sanf, Sülsenfrüchte und insbesondere vorzügliche Erbien gebaut. Der Berbftroggen wird langs bes Bernad gegen Ende Juli, im Bopperthal etwa zwei Wochen später geerntet; in der Magura endet die Frühjahrsarbeit auf dem Felde erft im Juni und das karge Ergebnis wird Ende August geschnitten. Von Obstsorten wachsen in ziemlich geringer Menge Kirschen, Beichseln, Pflaumen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Birnen und Apfel. Um die Hebung der Landwirthschaft bemühen sich 16 landwirthschaftliche Vereine und Verbände. Der Wald macht etwa 42 Procent des Comitats= gebietes aus und liegt durchschnittlich in 300 bis 1.500 Meter Meereshohe; die herrschenden Holzarten sind von 500 Meter aufwärts die Nadelhölzer (86 Procent). Die Wälber bestehen meistens aus Beiftannen, in ben oberen Theilen mit Lärchen, in ben unteren mit Bechtannen gemischt. Die Rothtanne ift seltener; die Birbeltanne, Die in der Tatra einst viel zahlreicher prangte, ift viel rarer geworden, und noch mehr die Gibe, die nur noch vereinzelt in den Bergen von Kapsdorf und Sztraczena vorkommt. Vom oberen Ranbe bes Waldgürtels aufwärts bis zu 1.900 Meter ift bie eigentliche Heimath bes Arummholzes. Das Arummholz beschütt den unteren Waldgürtel gegen Fels- und Geröllrutschungen und auch gegen Lawinen, die übrigens selten sind. Laubwälder, namentlich Buchenbestände, gibt es nur im füdlichen Theile ber Zips. Seit ber Eröffnung ber Rafchau-Oberberger Gifenbahn (1872) hat ber Holzhandel in der Rips einen namhaften Aufschwung genommen. Das Tannenholz wird von insgesammt 104 Sägemühlen zu Sägewaren, Bauholz, Schindeln, Werkzeug- und Brennholz in einem Jahreswerth von 350.000 Gulden verarbeitet; das meiste wird im Inlande verwerthet, ein kleinerer Theil geht nach Italien, der Türkei und Griechenland. In staatlicher Verwaltung befinden sich 12.048, in der Hand von Jurisdictionen und Gemeinden 72.766 Bektar. Die Sohe Tatra ift reich an Seilfräutern. Die Begetation ber Ralfichichten ift fehr reich, boch fehlt bie Alpenrofe; eine charakteristische, aber immer seltener werdende Pflanze ist das Edelweiß.

Aus dem Thierreiche kommen in der Hohen Tatra vor: die Gemse und das Murmelsthier; dann im Waldgürtel allgemein der Bär, Luchs, das Wildschwein, der Hirch, das Reh, der Fuchs, Dachs, Edelmarder, Steinmarder und Iltis; von Federwild: Steinadler, Auerhuhn und Birkhuhn, Haselhuhn, Waldschnepse, Drossel u. s. f. Die Viehzucht,

insbesondere Schafs und Schweinezucht, ist stark zurückgegangen. In bedeutenderem Maße wird Schafzucht in Napsdorf und Welbach, Schweizerei in Nirchdrauf betrieben. Schafskäse wird zumeist in den Gemeinden Schawnik, Leibitz, Béla, Abrahamsdorf, Darócz und Schmögen, Kuhkäse in Jakobsau, Minds Szent, Toportz, Windschendorf und Landeck bereitet. An Wild (Hasen, Rehen, Gemsen, Luchsen, Bären u. s. w.) hat das Comitat Überfluß; von Fischen sind in Gebirgsbächen die Forellen, in den Flüssen Dungicc und Popper



Der Glodenthurm zu Rasmart.

der Lachs häufig. Für die Bermehrung sind an verschiedenen Orten (Béla, Iglós Huta) Anlagen für künstliche Fischzucht und Fischereivereine thätig.

Was die Mineralien betrifft, so kommen in der Hohen Tátra wenig Erze vor; die wenigen ermittelten Eisenerzlager, Gold= und Silbergänge werden schon lange nicht mehr ausgebeutet. Dagegen ist der südliche Theil der Zips, namentlich der sogenannte Berg= district (Bányavidék) sehr reich an Mineralien; Kupfer=, Eisen= und Silbergruben (Szlo= vinka, Porács, Kotterbach, Bindt, Roztoka, Klein=Hnileh) waren ehemals Schaupläße

des regsten Arbeiterlebens. In neuerer Zeit hat der allgemeine Rückgang der Metallpreise den Grubenbetrieb wohl ins Sinken gebracht, allein die Ausbeutung der gewaltigen Eisenlager hat in den letzten Jahren wieder einen starken Aufschwung genommen.

Auf industriellem Gebiete war die Gisenindustrie in der Zips jederzeit eine der wichtigften. Wenn ber Bergbau fant, sank auch fie, und ebenso bob sich bas eine wieber mit bem anderen. Berbreitete und gut eingerichtete Induftrien ber Bips find noch: die landwirthschaftliche Spiritusbrennerei (an 115 Orten), die Bierbrauerei (an 11 Orten) und die Stärkefabrication (Käsmark, Bela, Poprad, Iglo). Außerdem gibt es im Comitate zwei Dampfmühlen (Igló, Bethlensborf), 188 Mühlen mit Wafferkraft, eine Erbsenschäle und Rollgerstefabrik (in Felka), eine Maisftarkefabrik (in Marksborf), zwei Papiermühlen (in Boprad und Unter-Rauschenbach), dann sind im Popperthale (Räsmark, Leibit, Budlein, Bauschenbork, Lublau) Flachsspinnereien und Webereien, sowie (namentlich in Leibit) Tuchfabriken, Sägemühlen u. f. f. Alle diese Fabriken vermögen indeß für den Verluft nicht aufzukommen, der aus dem Niedergang ber einst blübenden, auf den Export gegründeten Sandwerksbetriebe erwachsen ist. Wie gefucht waren die Erzeugniffe ber Zipfer Leinenfarber, Rurichner, Schuhmacher, Gerber, Böttcher, Szürschneiber, und gang befonders ber berühmten Goldschmiede. Die Sommerfrischen und Curorte am Juge ber Tatra haben in neuerer Zeit zur Bebung bes Baugewerbes beigetragen.

Auch der Handel der Zips war ehedem rege; die wohlgepflegten Landstraßen und der flößetragende Unterlauf der Flüsse Popper und Dunajecz, die als Wasserstraßen nach Polen einträgliche Verbindungen nährten, trugen das ihrige dazu bei. Seit dem Entstehen der neueren Verkehrslinien hat sich die Waarenbewegung andere Richtungen gesucht und der Handel des Comitats beschränkt sich auf einen mehr localen Rahmen.

Die Einwohnerzahl ber Zips betrug im Jahre 1869 175.061, im Jahre 1880 172.881, im Jahre 1890 nur noch 163.291, so daß die Zips, mit 46 Seelen auf den Duadratkilometer, zu den weniger dicht bevölkerten Comitaten gehört. Der Rückgang des Bergbaues und das Versiegen anderer Erwerbsquellen haben die Auswanderung gesteigert, so daß das Comitat in den letzten zehn Jahren etwa 22.000 Seelen verlor.

Die Bevölkerung vertheilt sich auf acht Bezirke und acht Städte mit geordnetem Magistrat; in den Bezirken zählt sie 18 Groß- und 197 Kleingemeinden, 267 Pußten und Weiler. Die Gemeinden sind im Allgemeinen klein, mehr als 2.000 Einwohner haben im Jahre 1899 nur neun Ortschaften.

Der Muttersprache nach wies die Volkszählung des Jahres 1890 5000 Magyaren, 44.958 Deutsche, 93.214 Slovaken, 17.518 Ruthenen und 2601 Sonstige aus. Demnach gehört die große Wehrheit der Zipser Bevölkerung der slavischen Völkerkamilie an. Die

Slaven theilen sich nach Rasse und Dialect in zwei Gruppen, nämlich in Slovaken, die in 123 durch das ganze Comitat verstreuten Dörsern wohnen, und in die den galizischen Goralen verwandten Maguraer oder Basserpolaken (polnische Slovenen), die hauptsächlich den Maguraer District bewohnen. Die dem griechisch-katholischen Bekenntnis angehörenden Ruthenen sitzen größtentheils in der Lublauer Gegend und in kleinerer Anzahl in den ärmeren Gebirgsgegenden; sie sind es besonders, die in größerer Zahl nach Amerika auswandern. Die Magyaren wohnen, mit Anderssprechenden



Igló.

vermischt, zumeist in den Städten; die Deutschen, meist sächsischen Ursprunges, sollen weiterhin besonders behandelt werden.

Die Zips blieb vermöge ihrer geographischen Lage abseits der großen Völkerstraße und es gab kaum bedeutendere Kämpse um ihren Besitz. Zu Beginn der Magyarenscherrschaft war diese ganze Gegend wilder Wald ("Silva Scepus"), in dem die spärliche, der slavischen Völkersamilie angehörige Bevölkerung hauste. Die Könige aus Árpáds Haupt begannen dieses zu königlichem Besitz erklärte Gebiet zu civilisiren, indem sie hauptsächlich aus Deutschland Ansiedler (hospites) beriesen, deren Hauptstock unter Géza II. um die Mitte des XII. Jahrhunderts einwanderte. Diese Ansiedlungen erhielten verschiedene Freiheiten, auf Grund deren sie sich zu drei verschiedenen Jurisdictionen

vereinigten. Die älteste berselben ist der Stuhl der zehn Spießträger, in jenem Theise der Wasserscheide zwischen dem Hernád und Poppersluß, der sich von Machelsdorf westlich dis Gansdorf erstreckt. Sein Name rührt daher, daß seine Einwohner als Abelige weder Steuer noch Zehent zahlten, sondern bloß mit zehn Spießträgern dem König in den Kricg solgten. Unabhängig von dieser Jurisdiction, die später das Kleine Comitat hieß, bisdete sich das nach der Zipser Burg benannte Große Comitat, das unter dem Schuße unserer Könige und unter der Obrigseit ihres erwählten Grasen, als Provinz der Zipser Sachsen (Provincia Saxonum de Scepus) auß 24 Städten bestand und deßhalb amtlich "Universitas XXIV. Regalium Civitatum Terrae Scepus" genannt wurde. Dieser Bezirk, an dessen Spize der Obergespan und der Zipser Burgherr standen, umfaßte die Besitzungen der geistlichen und weltsichen Herren. Schließlich gründeten im XIII. und XIV. Jahrhundert die sogenannten "Gründler" um Göllniß als Hauptort herum die sieben blühenden Bergstädte.

Die Selbständigkeit dieser Städte wurzelt in dem Freibriese Bélas IV., der Göllnit das Recht der Gerichtsbarkeit verleiht. Zur Zeit der Könige aus dem Hause Anjou erwarben Göllnit und Umgegend das Schemnitzer Recht und wurden demzusolge völlig der Comitatsgerichtsbarkeit entzogen. Die inneren Angelegenheiten der Gemeinden wurden durch freigewählte Richter erledigt; in Rechtshändeln über 16 Denar urtheilten der Rath von Göllnit und ein gewähltes Gericht. Göllnit und Schmöllnit hatten auch besondere Kammergrasen (comes montanus). Alle diese fremden Ansiedlungen bekamen die ihre Selbständigkeit begründenden Freibriese von Stephan V. (1271). Sie stellten zu den Fahnen des Königs 50 Spießträger und waren verpflichtet, den König, wenn er mit den Baronen des Landes und seinen Truppen in ihr Gebiet kam, zu bewirthen. Hingegen wurden sie für ihre treuen Dienste mit dem Rechte der selbständigen Berswaltung und Gerichtsbarkeit bekleidet. Auf ihrem Gebiete schalteten sie frei; sie dursten die Erze frei erschürfen und ausarbeiten.

Im Sinne dieses Freibrieses hatten die Sachsen ihr eigenes Rechtsbuch, die "Zipser Willfür". Die geringeren Civil-Processachen entschied der Gemeinderichter mit den Geschwornen, die wichtigeren der Zipser Graf, entweder allein oder zusammen mit dem Burggespan des Großen Comitats. Das Gesetbuch enthält die mit hereingebrachten und hier dem Landesrechte angepaßten Gerechtsame, sowie die hier geschaffenen neuen Gesete, und weicht von den Geseten anderer Deutscher in Ungarn wesentlich ab. Die erwähnten Gerechtsame wurden 1312 von Karl Robert bestätigt. Er verleibte auch zahlreiche neue Ansiedlungen in das Sachsengebiet ein, und verpstichtete sie einerseits bloß zur Vertheis digung ihrer eigenen Gegend, erhöhte aber andererseits im Hinblick auf ihren wachsenden Wohlstand ihre Steuer von 300 auf 1.400 Mark.

Im Jahre 1412 verpfändete Sigismund 13 von den 24 Zipser Städten, und zwar Igló, Leibig, Durelsdorf, Rießdorf, Béla, Menhart, Georgenberg, Michelsdorf, Matheócz, Felfa, Deutschendorf, Wallendorf und Kirchdrauf, nebst den Regalstädten Lublau, Kniesen und Pudlein, dem König Wladislaus von Polen für 37.000 böhmische breite Groschen, das heißt ungefähr 100.000 Gulden Münze.

Die polnische Herrschaft dauerte 362 Jahre; während dieser Zeit wurde die militäs rische, politische und legislative Macht durch den auf Burg Lublau residirenden königlich



Göllnit.

polnischen Statthalter (Starosten), einen Capitän, einen Bicecapitän und die Besatzung der Burg ausgeübt. Die übrigen, dem Statthalter persönlich unterstehenden Obrigkeiten waren: der jährlich neugewählte Graf der 13 Städte, dann der aus den städtischen Richtern und den Deputirten der Städte gebildete Rath der "Hundert Leut", der unter des Grafen Borsitz regelmäßig dreimal im Jahre über die Angelegenheiten der Städte berieth. Die "Hundert Leut", als das "Unterhaus" der "Provinz", wählten den Grasen, der das als Würde geltende Amt erst dann ablehnen konnte, wenn er es zwei Jahre lang bekleidet hatte. Das "Oberhaus", als Appellationskörper, bildete der aus 13 Richtern bestehende "Grasenstuhl", unter Vorsitz des Grasen. Der Graf war der erste administrative und

richterliche Functionär der Provinz, und zugleich ihr Cassierer, der die nach "Märken" auf die Städte ausgeworfene Steuer einhob und an die königliche Casse ablieferte. Die Statthalter begnügten sich meist nicht mit der regelmäßigen Steuer (im Jahre 1412 200 Mark, später das zehnsache), sondern besteuerten die Bevölkerung überdies unter verschiedenen Titeln und bei allerlei Anlässen. Besonders hart preßten sie die im Genuß des einträglichen Zehents besindliche Geistlichkeit, von der sie, wie auch von den städtischen Richtern, die größten Summen unter dem Titel "podor", einer polnischen Steuer, eintrieben. Troß ihrer Privilegien mußten die Städte die ungesetzlichen Steuern und die oft bedeutenden Geschenke leisten.

Aber nicht nur die Steuer, auch das Soldatenstellen und die Kriegsauflagen waren für die Städte, besonders in Kriegszeiten, eine überaus schwere Last, zumal das Alles sowohl für den König von Polen, wie für den König von Ungarn zu leisten war. Am schwersten litten die Städte während der Feldzüge Thökölhs und Franz Kákóczis II., dann in dem Kriege zwischen dem Schwedenkönig Karl XII. und August VI., Kurfürsten von Sachsen und König von Polen, als die 13 Städte das polnische Heer nicht nur verproviantiren, sondern ihm auch 281.000 Gulden in Barem zu bezahlen hatten.

Gegen so manche Plackereien beschützten sie sich durch Berufung auf die Zugehörigsteit zur ungarischen Krone, wie denn überhaupt ihre eigenthümlichen Institutionen sich auch unter der drückenden Doppelherrschaft weiter entwickeln konnten. Insbesondere blied die Bürgerschaft auch nachher ein eigener Stand, in den unter Eid nur Personen von tadelloser Moralität, die ein Hauß besaßen oder dem Verband einer Zunft angehörten, aufgenommen wurden. Nur der Bürger hatte das Recht, Grundbesiß zu erwerben und ein Gewerbe zu betreiben. Dafür gehörte auch die Vertheidigung der mit Steinmauern, oder auch nur mit Palissaben und Gräben umgebenen Städte zu den Pflichten der Bürger.

Maria Theresia vereinigte im Jahre 1772, bei der ersten Theilung Polens, die 16 Städte wieder mit Ungarn. Doch wurden die Städte nicht dem Comitate einverleibt, sondern bildeten als "District der 16 Zipser Städte" eine selbständige Jurisdiction.

Die Entwicklung bes Comitates im engeren Sinne gestaltete sich in vielen Stücken anders als die dieser privilegirten Territorien. Es hatte besonders durch die Verheerungen der Hussischen zu leiden. Um diese nämliche Zeit, 1465, verlieh König Matthias die Würde eines Erbobergespans der Zips, die Zipser Burg und Herrschaft, und überdies von den ehemaligen 14 Zipser Städten die nicht verpfändeten 11 Ortschaften dem Emerich Zápolya. Von da an geriethen diese einst selbständigen Städte der Reihe nach in die Hände einzelner edler Familien; bald sielen sie als königliche Donation an Stephan Rozgonyi, bald an Mitglieder des Hauses Thurzó, dis endlich 1638 der Tavernikus Stephan Csáth alle Städte sammt der Würde des Erbobergespans erhielt.

Unter den Gegenkönigen Ferdinand I. und Johann Zápolya war die Zips jahrelang der Schauplat erbitterter und blutiger Kämpfe. Sie war damals den beiderseitigen Versheerungen und Plünderungen ausgesetzt, und überdies führten die Städte selbst je nach ihrer verschiedenen Parteistellung hartnäckige Kämpse gegen einander, wosür als traurigstes Beispiel die langwierigen Kämpse zwischen dem Ferdinandischen Leutschau und dem Zápolyanischen Käsmark anzuführen sind. Schon seit längerer Zeit hatten zwischen diesen beiden Städten wegen des Privilegs der Waareneinlagerung Reibungen geherrscht, die nun in offenen Krieg ausarteten. Diese an sich schwere Prüfung wurde noch



Altes Chepaar aus Groß=Schlagendorf.

durch die bewaffneten Söldnerschaaren der kriegführenden Theile verschärft. Eine solche Schaar stand unter Sigmund Kasparek, auf dessen Kopf Ferdinand ein Blutgeld von 3.000 Gulden setzte; er wurde im Jahre 1535 gefangen und in Wien hingerichtet. Das Andenken seines abenteuerlichen Lebens ist in den Sagen der Zipser Slovaken noch jetzt lebendig; sie erwähnen Kasparek als mächtigen Zauberer und Wohlthäter des Volkes, der den Reichen das Geld genommen habe, um die Noth der Armen zu lindern.

Die Türkennoth berührte zwar die Zips nicht, allein sie hatte eben damals umso mehr durch die immer wieder ausbrechenden Bürgerkriege zu leiden. Von 1604 bis 1711 war die Zips die ständige Heerstraße für die Schaaren Bocskans, Bethlens, Georg Kákóczis II., Thökölhs und Franz Kákóczis II., die aus Siebenbürgen und der Theißgegend gegen

Preßburg und Wien zogen, sowie ber kaiserlichen Heere, die in entgegengesetzter Richtung marschirten. Alle zogen sie hier burch.

Im Jahre 1803 wurden das Große und das Aleine Comitat gesetzlich vereinigt, im Jahre 1876 aber hörten die selbständigen Jurisdictionen des Districts der 16 Zipser Städte, der königlichen Freistädte Leutschau und Käsmark, sowie der privilegirten Bergstadt Göllnitz auf, und es bildete sich endgiltig das heutige Zipser Comitat.

Die Zipfer Sachsen. Die Zipfer Bevölkerung beutscher Abstammung, etwa 45.000 Köpfe ftark, ist in zwei gesonderten Gruppen angefiedelt. Die größere wohnt in den beiden ehemaligen königlichen Freiftädten, den 16 Zipfer Städten und in 15, burch bas obere und untere Bopperthal (Oberland, Unterland) zerftreuten Dörfern. Dies find die eigentlichen Sachsen (Zipser). Die andere Gruppe besteht aus den Deutschen der Bergftäbte (Gründlern), Stammes- und Mundartgenoffen der deutschen Bergleute im Abaujer und Gömörer Comitate, und gehören nach Paul Hunfalvy ber baierisch-österreichischen (oberdeutschen) Mundart an, während die andere Gruppe einen mitteldeutschen Dialect spricht. Außerdem gibt es im Norden (Nahlenberg, Altemeierei, Sub-Lechnit, Laczfova und Rauschenbach) zwei besondere Sprachinseln von fpater zum Theil aus Württemberg eingewanderten Schwaben, die aber größtentheils schon flovakifirt find. Wieder anderen Ursprungs ift die Bevölferung von Hobgarten, die von den übrigen Deutschen sogar in der Schädelbildung abweicht und dem flovakifirten deutschen Element des benachbarten Sarofer Comitats verwandt ift. Die mittelbeutsche Mundart ift von Ernst Lindner ("Bepfericher Liederposchen"), Rudolf Weber ("Zepferscher Liederbronn") und noch Anderen literarisch verwerthet worden.

Die Sachsen vermischten sich im Laufe der Zeiten viel mit anderen Rassen. Die Männer sind mittelgroß und kräftig, gelangen aber bei dem rauhen Klima, der mühseligen Lebensweise und kümmerlichen Ernährung spät zur Entwicklung. Immerhin sehen sie besser aus als die bei schwerer Arbeit rasch welkenden Frauen. Die Schädel sind meist meso- und dolichocephal-orthognath, die Haare meist dunkelbsond und die Augen braun. Nur am Südsuße der Magura in Bierbrunn, Toport und Bauschendorf sinden sich schlanke, wohlgesormte, auffallend schwarzäugige Mädchen und stramme Burschen. Die Sprache der Sachsen nuancirt sich fast in jeder Ortschaft anders. Das niedere Volk spricht im Allgemeinen Mitteldeutsch, in dem sich viele interessante alte Wörter und Wortsormen erhalten haben, das aber auch zahlreiche slavische und magyarische Elemente aufgenommen hat. Der magyarische Einsluß, die Vermischung mit den Slovaken, der immer steigende Verkehr mit häusigem Aus- und Wiedereinwandern, das Alles trägt bei, ihre alten Charakterzüge immer mehr verschwinden zu lassen. Schon nach älteren Schriftstellern charakterzüge immer mehr verschwinden zu lassen. Schon nach älteren Schriftstellern charakterisiren sich die Sachsen durch bedeutende Arbeitssähigkeit, zähe Ausdauer,

Ameisenfleiß (noch jetzt gilt das Sprichwort: "Wer sich in Zipsen will ernähren, muß viel arbeiten und wenig verzehren"), Sparsamkeit, Gastfreiheit, Geselligkeit, einfache Sitten, Mäßigkeit, Sittlichkeit, Neigung zum Lernen und zu ernstem Nachdenken,



Baufchenborfer (Bufoczer) Mädchen am Bebftuhl.

erfinderisches Wesen, schwärmerische Liebe zum Vaterland und Heimatsboden, vor Allem aber durch eine tiefe, in allen Lebensverhältnissen sich äußernde Religiosität. Bei ihren häuslichen Arbeiten summen sie Kirchenlieder, an die Stirnen ihrer Häuser schreiben sie Vibelsprüche, in jedem evangelischen Hause liegt stets die Vibel auf dem Tische, oder sie ungarn v.

steckt hinter dem Spiegel. Ihre starre praktische Richtung hängt mit der Kargheit ihres Bodens zusammen, ihr argwöhnisches, eisersüchtiges Wesen mit den Unbilden ihrer Vergangenheit. Die Liebe zur Geselligkeit wurde einst auch durch die Zünste gefördert und hat sich in der Vildung von Nachbarschaften und Bruderschaften von ähnlicher Organisation, wie bei den Siebenbürger Sachsen, geäußert. David Fröhlich, der trefsliche Mathematiser und Herausgeber des berühmten Leutschauer Kalenders, erwähnt schon zu seiner Zeit (1644) einen in Igló bestandenen Musikverein. Dazu kamen später verschiedene bürgerliche Clubs, die jeht zahlreichen Gesangs- und Musikvereine, Lesezirkel, Schühen-, Jagd- und sonstigen Bereine.

Die oft kostbare und von Geschlecht zu Geschlecht ererbte altsächsische Tracht der früheren Sachsen hat sich mit bem Niedergang des Wohlstands vereinfacht, ift fogar jest schon großentheils geschwunden. Die Tracht ber Männer bestand zunächst aus einem dreieckigen Filzhut und einem kurzen, weißen oder grauen Tuchrock von selbst producirter Wolle, der an Feiertagen durch den blauen, bis zur Wade reichenden "Gehrock" ersett wurde. Bu dem Festtagsgewand gehörte bei Männern und Frauen ein aus Sammt ober Seidenstoff, mitunter selbst aus Gold oder Silbergewebe verfertigter Gürtel mit prächtiger Schnalle. Die Weste des Mannes war oft mit filbernen Anöpfen benäht und mit Paffementerie gefäumt. Statt ber Aniehofen, Strümpfe und Schnallenschuhe kamen später die ungarischen Hosen und Stiefel auf. Beliebt waren ferner ber weite "Reppenif" (fächfische Mantel) und das mit Marder oder Fuchs verbrämte Wamms. Diesen "Belz" trugen auch die Frauen. Allgemein war die Borliebe für lebhafte Farben, selbst in der Trauer. Die Frauen trugen Sauben aus Seide und Silber- oder Goldspitzen, die zum Familienschatz gehörten, die Mädchen eine bebanderte "Parta" (Jungfernkranz) aus Blumen und Berlen. Ihr Alltagskleid war von felbstgefertigter blauer Leinwand. Für das Keftkleid nahm man theure Stoffe, und die Reicheren sparten nicht mit Schmuck. Man trug aus fostbaren Stoffen gefertigte Jacken (Wift), Gürtel, an den Säumen verschnürte Sammt- oder Seidenröcke, dazu Schnallenschuhe, Schürze und Umschlagtuch. Den kleinen Kindern gab man eine "Schanbe", auch "Rotsch" genannt, um. Die Rechtsverfügungen der Sachsen, die sich auf Alles erstreckten, bestimmten übrigens auch die Tracht der Bürger und städtischen Beamten (Mantel von deutschem Schnitt, Ürmelrock und Schuhe), mahrend die vornehmen Bürger unter dem Ginfluffe der nationalen Bewegung im XVII. Jahrhundert gerne ungarische Tracht anlegten, die dann 1848 und 1861 wieder allgemeine Mode wurde.

Die Häuser der reichen Leutschauer Bürger waren oft stilgerecht und mit aller Bequemlichkeit eingerichtet; daneben gab es aber einfache Häuser, anfangs sogar nur hölzerne, später steinerne, von denen in entlegenen Ortschaften noch bis vor Kurzem Reste

zu sehen waren. Die dicht aneinander gereihten Hausstellen sind schmal und von bedeutender Länge. Die Gassenfronte des Wohnhauses nimmt die ganze Breite der Hausstelle ein; hinter dem Wohnhause ist der umfriedete Hof; dann folgt in gleicher

Breite, wie das Haus, Stall und Schuppen, dahinter noch ein Hausgärtchen und am Ende der Hausstelle die Scheune mit gedeckter Tenne. Der gedeckte Thoreingang zieht sich dem ganzen Sause entlang und ist an den Seitenwänden mit allerlei landwirthschaftlichem Geräth behangen. Oft öffnet sich in der mit dem Nachbarhause gebildeten Ede ein fleines Guckfenster nach ber Straße, wohin auch von ben Traufen der Nachbarhäuser her die hölzernen Abflußröhren, und zwar bis in die Mitte der Fahrstraße, hineinreichen. In alter Zeit diente die Gaffenseite des Hauses als Kammer und Lagerraum; im mittleren Theile standen der offene Herd, der Bactofen, der Reffel zum Brannt= weinbrennen, ber Bierbottich, die Malzdarre und zuweilen auch der Brunnen; der rückwärtige Theil enthielt die Wohnstube. Hier war die Einrichtung sehr einfach. Ringsum an der Wand standen Holzkanapees mit Arm=



Tátraführer.

Iehnen. Eine Bank umzog auch den großen Kachelosen, auf dem ein großer Aupserkessel zum Wasserwärmen stand, auf der Ofenbank aber das Blechlämpchen oder bei Wohlhabenderen das selbstgezogene Talglicht, nebst Lichtputze. An der kalkgeweißten Wand waren Borde mit bemaltem irdenen oder mit Zinngeschirr angebracht; auch

bie in Kächer getheilten und burch eine Thure versperrbaren Wandnischen (Almereichen) bienten gewöhnlich zu solchem Zwecke. Gin paar Bilber und ber Spiegel, mit bem bahintergesteckten heiligen Buch und Ralender, vervollständigten den Schmuck ber Wände. In den Fenftern reihten sich Blumentopfe. In der Mitte der Stube ftand ber harthölzerne Tifch, von einfachen Seffeln umgeben; in einer Ede ber Webftuhl, und nahe babei bas übrige zum Spinnen und Weben nothwendige Geräth; bann bas große Simmelbett mit Borhängen, dieses gleich ber Zimmerbecke mit Bibelfprüchen vollgeschrieben; schließlich der große zweithurige Rleiderschrank, oder in einer ärmeren Wohnung die bunt bemalte Trube. Jett liegt die Wohnstube gegen die Gaffe, dann folgt die Rüche, aus der gewöhnlich eine Thure in ein kleines einfenstriges Hofzimmer und die neben diesem liegende Rammer führt. Die beiden letteren Raume befinden sich, nebst ihrem als Lagerraum dienenden Boden, im fogenannten Steinhaufe. In früherer Zeit wurde zu diesem Zwecke das gang gesondert stehende, aus Holzbalken gefügte und mit Lehm gut verschmierte Lehmhaus verwendet, das auch noch hie und da zu sehen ist. Die heutige Bauweise behält den alten Charafter bei, nimmt aber viel mehr Rücksicht auf die Bequemlichkeit; auch als innere Einrichtung der Wohnungen finden fich die im ganzen Lande gebräuchlichen Möbel. Bon Bolkssitte und Bolksglauben der Altvordern findet man nur noch fehr geringe Spuren.



Die Lomniger= und Rasmarteripige mit bem Steinbachfee.



bei Jakubjan (1291 Meter), dicht neben ihm die Goligura, der Simenn bei Feketekut und ber Skapovagipfel (alle über 1200 Meter). Im tiefen Schoofe Diefes Gebirges, obgleich schon auf Zipser Boden, entspringt der Hauptfluß des Comitats, die Tárcza. Die übrigen Gebirge des Comitats gehören schon zu einem anderen, dem nordöftlichen Abschnitte der Karpathen, der sich in zwei Gruppen, als nordöstliche Grenzkette und als Eperjes-Tokajer Bergkette, auf Saros erftreckt. Erftere, im nordlichen Theile des Comitats, scheidet im Berein mit dem Lubotiner Plateau das durch Galizien der Oftsee zustreichende Bopperthal vom Beden der Tarcza und ihrer Zuflüffe, fett fich dann weiter fort und erfüllt etwa zwei Drittel des Comitatgebietes mit ihren höheren und niedrigeren Abzweigungen. Die höchsten Gipfel diefer Berggruppe befinden sich in dem Söhenzug awischen Sethars und Bartfelb; es find bies ber Mincsol und ber Saoliffo ober Esergöberg, an bessen Kuß einerseits die Tapoly, andererseits der Szekesö, zwei ansehnliche Gewässer des Comitats, entspringen. Die Eperjes-Tokajer Bergkette entsendet nur ihre oberfte Abzweigung nach Saros und füllt mit ihr die Ecke öftlich und füblich von Eperjes auß; dies ift das bemerkenswerthe Gebirge, wo an den Abhängen des Simonka und Libanka ber edle Opal gefunden wird, mahrend fein gegen Eperjes niedersteigender Fuß die Salzquelle von Sovar aufgehen läßt und an feinem füdlichen Ende, schon in Bemplin, der Tokajer Wein wächst.

Daß die obersten Bodenschichten im Saroser Comitat meist sehr raschen Beränderungen unterworfen sind, ist dem fließenden Gewässer zuzuschreiben, beziehungs-weise dem Umstande, daß die Waldbestände der Berge im Laufe der letzten Jahrhunderte stark zusammengeschmolzen sind, daher die Gebirgsbäche mit rasender Gewalt in die Thäler niederbrausen und die Oberstäche des Bodens theils durch Ausspüllungen, theils durch Ausspüllungen, theils durch Ausspüllungen, theils durch Ausspüllungen, die häufigen großen Hochwässer, die das Saroser Comitat seit jeher mit förmlichen Verheerungen heimsuchen.

Der Hanptfluß bes Comitats, die Tárcza, entspringt etwas jenseits der Comitatssgrenze, bei Torißka in der Zips, tritt in der waldigen Gemarkung von Balásvágás nach Sáros über, fließt dann erst östlich, dann südlich an Kisszeben und Eperjes vorbei, und erreicht nahe bei Budamér das Gebiet von Abaúj, wo er alsbald in den Hernád fällt. Der Hernád, der bedeutender ist, als die Tárcza, berührt das Gebiet von Sáros nur an dessen südwestlichem Theile; er erreicht die Comitatsgrenze bei Phönighuta, folgt ihr eine Strecke weit, wendet sich dann in der Richtung auf Dauzsin dem Inneren zu, macht zwischen Abos und Kößeg eine scharfe Wendung nach Süden und wechselt schon unterhalb von Tapolesán nach Abaúj hinüber. Ebenso kurz ist der Lauf der Popper innerhalb des Comitats. Sie ist übrigens einer der beiden Flüsse, die im Gegensatz zu dem ganzen Stromsussten Ungarns die Landesgrenze in nördlicher Richtung übertreten und als

Auflüffe der Weichsel der Oftsee zustreben. Auch die Popper kommt aus der Bips herüber, bei Haituvka, wendet sich bei Balocsa nach Norden, erreicht oberhalb von Drló die galigische Grenze und folgt biefer in entgegengesetter Richtung bis Szulin. Im Sarofer Comitate felbst, bei Livó, entspringt die Tapoly und fließt an Bartfeld vorbei, längs der öftlichen Comitatsgrenze bis Hanusfalu hinab, worauf fie alsbald nach Zemplin übertritt, um fich dort mit der Ondava zu vereinigen. Auch die Ondava entspringt in Saros, bei bem Dorfe Ondavka, im nördlichen Zipfel bes Comitats, wo sie nur einen kurzen Bogen in der Richtung auf Szvidnik macht und weiter unten schon die Zempliner Grenze erreicht. Der größte Zufluß der Tarcza ist der Szekcsö; er entspringt bei Hertnek, fließt fast direct nach Süden und fällt unterhalb von Eperjes in die Tarcza. Weitere Zuflüffe der letteren sind noch die Delna, füblich von Aranybanya, und die Ósva, die in der Gegend von Börösvágás entspringt. Der Hernád nimmt im Sároser Gebiet nur ein ansehnliches Klüßchen auf: die Szinge, unterhalb von Abos, die mit einem Arm bei Renczisó entspringt, während ein zweiter dem Branniffo-Berg entströmt, und zwar auf deffen Zipser Seite, um — seltsamerweise — durch unterirdische Höhlungen nach Saros, ins Thal von Sirofa, herüberzugelangen.

Zum häufigen Anschwellen der Gebirgsbäche trägt das Klima des Comitats nicht wenig bei. Wie jede waldige Gebirgsgegend, ist auch Saros im Allgemeinen lang andauernden sommerlichen Regengussen, sowie stürmischen Witterungs= und Temperatur= wandlungen ausgesett. Die Menge der jährlichen Niederschläge schwankt an verschiedenen Bunften des Comitats awischen 647 und 764 Milimeter. Der Winter ift lang und rauh, für den Eintritt der milderen Jahreszeit aber, wie für den Temperatur-Durchschnitt und die mit alledem zusammenhängende Entwicklung der Begetation sind besonders die großen Unterschiede charakteristisch, die sich für fast nachbarlich gelegene Gegenden je nach ihrer Söhenlage, aber auch anderen localen Verhältniffen entsprechend, z. B. je nach der mehr oder minder vor Nordwinden geschützten Lage, ergeben. In Eperjes ist das Jahresmittel ber Temperatur 8.3° C, was im Vergleich mit anderen Punkten bes Comitats und des Oberlandes überhaupt, als mild gelten darf. Daß das Tárczathal außerhalb von Eperjes und die Sernadgegend das mildeste Klima im Comitate haben, ift schon badurch erwiesen, daß hier noch im vorigen Jahrhundert in schönster Ordnung Beinlese gehalten wurde; wenn jest der Beinbau mehr zum Vergnügen und der Curiosität halber betrieben wird, ift dies wohl eher der Verfeinerung des Geschmacks und der leichten Zufuhr befferer Traubensorten, als etwa veränderten Naturbedingungen zuzuschreiben.

Den klimatischen und geographischen Verhältnissen des Comitats, insbesondere seiner Lage an der europäischen Wasserscheidelinie, ist auch die Mannigfaltigkeit seines

Pflanzenwuchses zuzuschreiben, in dem die baltische und pontische Flora sich begegnen. Die pontische ist allerdings nur durch die Pflanzen ihrer höchsten Region vertreten, dafür prangt die baltische mit einem Reichthum aus allen drei Regionen.

In den südlichen Theilen des Comitats und in der Hertneker Gegend kommt die Eiche noch in stärkeren Beständen vor. Die Buche ist überall heimisch, doch herrschen in den höheren Gebirgen — in den Quellgegenden der Tárcza, des Szekcsö und der Tapoly — die Fichte, Beißtanne und Föhre. Die Gegend von Eperjes hat die mannigfaltigste Flora. Auch die Fauna ist nicht minder reichhaltig. Man darf wohl sagen, daß im Sároser Comitat fast alle Arten der in Mitteleuropa heimischen Thiere vorkommen; von den wilden Thieren sind der Bär, Wolf und namentlich das Wildschwein sehr häusig, die Bogelarten sind besonders zahlreich, von Fischen aber führt die Popper Lachse und Lachsforellen, während sich in den Gebirgsbächen die Forelle tummelt.

Die besten Bausteine bes Comitats liefert die Umgebung des Szinhessusse, insbesondere das Dorf Berthót. Eisen wurde früher auf der Hertneker Herrschaft des Herzogs von Anhalt, einst Eigenthum der Grafen Forgach, zwischen Tarnó und Gerlachó, gewonnen. Etwas Gold, das aber nicht mehr gesucht wird, kommt im Wasser zu Aranypatak und bei Aranybanya oberhalb von Sóvár vor. Die hervorragendsten Mineralien des Comitats sind jedoch das Salz von Sóvár (— Salzburg) und der weltberühmte Opal von Dubnik (Börösvágás), auf die wir noch zurücksommen.

Übrigens ist das Sároser Comitat von allen Schätzen des Mineralreichs am reichsten mit Mineralwässern verschiedenster Art bedacht. In den älteren Beschreibungen des Comitats ist die Zahl der bekannten Heilquellen und Sauerbrunnen mit 66, ja 74 angegeben; da aber an manchen Orten mehrere Quellen vorhanden sind, muß die richtige Zahl weit über 100 sein. Wir erwähnen hier nur die bedeutendsten und zwar an erster Stelle den alkalisch-muriatischen Eisensäuerling und die schweselhaltige Quelle zu Bartseld, die Jodquellen zu Czigelka und Gáboltó, die kohlen= und schweselsaure Natronquelle zu Kis=Szeben, die eisenhaltige zu Czeméte, die Salzquelle zu Felsö=Sebes und schließlich, als die jetzt verbreitetsten, die Salvatorquelle zu Szinye=Lipócz, die Sultanquelle zu Singlér und den auf der Zipser Grenze aufgehenden Szuliner Sauerbrunnen.

An einen der Säuerlinge, die in der Gegend von Eperjes aufgehen, knüpft sich eine hübsche Sage. Ihr Held ift König Béla der Blinde, der auf einer Heersahrt gegen die polnische Grenze in den Urwäldern des Tárczathales müde Rast hielt und, während seine Begleiter auf die Suche nach Wasser gingen, im Grase umhertastend Erdbeeren fand, die seinen Durst stillten. Diesem Zufall habe die an jener Stelle erbaute Stadt den Namen Eperjes (eper, Erdbeere) zusverdanken. Das Gesolge des Königs aber stieß im Walde

auf einen herrlichen Sauerbrunnen, der sie berauschte, und zum Könige zurückgekehrt, nannten sie den Quell "Borkút" (Weinbrunnen). Daher singt der Dichter Tompa:

"Die Wildniß mit der Zeit ward ausgerodet, Ein Volk sist, wo der Blinde Béla saß; Die Stadt ersteht, und steht und blüht noch jest Und eine Erdbeer roth führt sie im Wappen. In ihrem Weichbild — als Entschädigung wohl Für Reb' und Traube, die nicht Wein kredenzt — Die alte Quelle, Der "Weinbrunn" sprudelt, dieser "Wasserwein".

Die Vergangenheit des Sároser Comitats spiegelt sich, bewegt, wechselvoll und stürmisch, wie sie war, in den reichen Archiven des Comitats und seiner drei Städte, besonders Bartselds, aber auch in Baudenkmäsern und erhaltenen Alterthümern. Die im Comitatsarchiv pietätvoll verwahrten Insurrectionsfahnen aus dem XVIII. Jahrhundert erinnern an die kriegerischen Zeiten, obgleich die interessanteste, aus der Rákóczi-Zeit, eine rothseidene Fahne aus dem Jahre 1706, mit ihrer Inschrift: "Melior est certa pax, quam sperata victoria" (besser der sichere Friede, als der gehofste Sieg) eher die Friedensliebe des Comitats verkündet; die Richtschwerter im Bartselder Archiv sind schaurige Denkmäser der grausamen Strenge, mit der die Rechtspslege des XV. und XVI. Jahrhunderts ihres Amtes waltete.

Die stummen Serolde jener stürmischen Jahrhunderte sind die Burgruinen, an benen das Saroser Comitat besonders reich ift, beren einige freilich von den bemoosten Felsen ihrer Umgebung kaum mehr zu unterscheiden sind, während andere noch vor einem halben Jahrhundert bewohnte Burgen waren und sozusagen unter den Augen der jett lebenden Generation in Trümmer fielen. Altere Beschreibungen erwähnen im Saroser Comitat 19 Burgen, deren einige aber wohl nur Wartthurme ober feste Herrenhäuser waren. Als Ruinen oder wegen ihrer geschichtlichen Rolle find noch jest die Burgen Saros, Aboró (Makowicza), Sóvár, Hénig, Tarko, Kapi, Sebes und Palocsa erwähnenswerth. Die Sarofer Burg, die eine umfangreiche Anlage auf waldigem Bergrücken darftellt, hieß ehemals Tubul. Rönigin Elisabeth gab fie 1441 ben Suffiten; Zápolya schenkte fie ber Familie Perényi, Ferdinand den Thurzó, dann gelangte fie im Sinne des Friedens von 1645 sammt der zugehörigen Herrschaft an Georg Rakoczi I. In dem nämlichen Jahre, als Caraffa in Eperjes wüthete, wurde die Sarofer Burg unter ihrem Commandanten Szekely, anscheinend mit seinem Borwiffen, in Brand gesteckt und ift seitdem Ruine. Im Szekcsöthal fteht auf fteilem Felsberg die Rapi-Burg, an die fich romantische Sagen knüpfen. Sie wurde von der Familie Kapy erbaut, der die Gegend von König Sigismund verliehen worden war; sie übertrug auch ihren Namen auf die Burg und das zugehörige

Dorf. Kurze Zeit war Thököln der Besitzer, dann belagerten die Schaaren Rákóczis die Burg, Gabriel Kapy capitulirte, und der Kuruczensührer Telekesy ließ den Plat in Flammen aufgehen. Die Witwe Gabriel Kapys ließ zwar das alte Stammnest wieder aufbauen, allein die Verfügung des Gesetzes von 1715 zwang sie, es wieder in eine Kuine zu verwandeln; von ihrem Schlosse zu Kapisalva aus mußte sie den Untergang der Burg mit ansehen.

Wendet man in der Umgebung von Eperjes, wo man auch die Vurgen Sáros und Napi sieht, den Blick gegen die Eperjes-Tokajer Bergkette hin, so gewahrt man auf deren Auslänfern noch zwei Burgruinen, die Reste von Sóvár und Sebesvár. Sóvár ist schon von dem Anonymus Notarius erwähnt, doch stößt man auf eine sichere Spur der Burg erst zu Ende des XIII. Jahrhunderts, wo Georg, der Sohn des Simon, aus dem Geschlechte Baksa, die Besugniß zur Erbauung einer Burg erhält. Seine Nachkommen, die Soós von Sóvár, besaßen dann den Platz, bis er sammt den Sóvárer Liegenschaften in das Eigensthum des Ürars überging. Die Burg selbst theilte 1715 das Los der anderen Burgen, nämlich sie wurde geschleift. Sedesvár gehörte dem Geschlechte Sebesss der Sinka, das in fortwährendem Kriegszustande mit dem benachbarten Eperjes sebte, dis die Eperjeser, all der Beunruhigungen müde, im Jahre 1550 die Burg mit Wassengewalt nahmen, den Burgherrn Sebessy sammt dem Commandanten am Burgthore aushängten und schließlich die Burg zerstörten.

Der Ursprung ber Burg Benig geht vermuthlich ins XII. Jahrhundert zuruck. Sie hieß in alterer Zeit Bech-Ujvar, welcher Name mit dem alten Namen bes Comitats (Ujvar, neue Burg) identisch ist. Im XIV. Jahrhundert gehörte sie den Tarczan und Budar, im XV. den Berenni, im XVI. wieder den Tarczan, unter mannigfachen Rämpfen gegen die Stadt Zeben (Ris-Szeben), die Huffiten, ja selbst gegen die königlichen Beere. Der lette Sprößling ber Tarczan, Frau Anna, vertheidigte fie lange gegen die Truppen Ferdinands, mußte sie aber schließlich sammt ber Burg Tarkö — auf einem ber kahlen Felsen, die weiter oben das sogenannte Buftamezo (obe Keld) begrenzen — den Kaiser= lichen übergeben. Im Jahre 1557 verbrannten und sprengten Dieselben beide Burgen, jo daß nur geringe Trümmer übrig find. Nordwestlich von Tarkö, bei Boprad, steht auf niedrigem Hügel Burg Balocsa. Ihre Vergangenheit ift kaum weiter, als bis ins XVI. Jahrhundert zu verfolgen. Sie war gewiß eine Gründung der Zapolya, die fie den Baronen Palockan-Horvath schenkten, deren Nachkommen sie noch jest gehört. Als im Jahre 1715 bas Gefet über bie Auflaffung ber Brivatburgen gu Stande fam, murbe Burg Palocsa als "Raftell" qualificirt und entging badurch dem Untergange; sie ift erft seit Aurzem Ruine.

Nahe dem Nordrande des Comitats, bei der Ortschaft Zboró, erhebt sich die noch in ihren Trümmern malerische Burg Makovicza, deren Namen auch die Gegend führt,



Burg Saros, im Borbergrunde bas Ratbegi=Cchlog.

angeblich nach dem im XIII. Jahrhundert bestandenen Makó. Als Besitzer wechselten die Zudar, Rozgonhi, Tárczah und Serédh, zeitweilig wohl auch die Hussiten, bis im Jahre 1601 Janusius, Herzog von Ostrog, als Vormund der Enkel Kaspar Serédh's, die ganze Herrschaft sammt der Burg den Rákóczi verkauste. An diesen Verkaust knüpst sich eine Sage, die sich im Volksglauben sestgenistet hat, obgleich sie mit den urkundlich belegbaren Thatsachen nicht stimmen will. Danach wäre es Kaspar Serédh gewesen, der Burg und Herrschaft bei einer Gasterei mehr scherzweise an Rákóczi verkaust habe, unter der für unerfüllbar gehaltenen Bedingung, daß der ganze Kausschilling von 16.000 Ducaten die Kremnizer Prägung des lausenden Jahres ausweisen müsse. Zum Entseten Serédh's erfüllte Rákóczi die Bedingung, und als der alte Serédh, der ihm auf der Bartseld-Zboróer Straße entgegenging, an der Stelle, wo er ihn tras, das Geld zugezählt erhielt, sei er vor Herzeleid plöglich gestorben. Sicher ist, daß Serédh im Jahre 1566 auf der Straße bei Hosslurét (lange Wiese) starb, wo auch zum Gedächtniß seines Todes eine Capelle erbaut wurde.

Bur Zeit der Rákóczi sah Burg Zboró glänzende Tage, besonders im Jahre 1766, bei der Hochzeit Franz Rákóczi's I. mit Helene Zrinyi, wobei die kirchliche Zeremonie durch den Primas Szelepcsenyi vorgenommen wurde. Während des Thököly'schen Aufstandes ergab sich Zboró den kaiserlichen Truppen erst nach einjähriger energischer Belagerung; die Burg wurde damals verbrannt und zerstört, so daß sie in den Rákóczi'schen Kämpsen keine Rolle mehr spielte.

Obgleich die drei Städte des Sároser Comitats: Eperjes, Bartfeld und Zeben innigst mit der Geschichte des Comitats verflochten sind, haben sie doch, als bis in die neueste Zeit gesonderte Gerichtsbarkeiten und als Typen des in den Städten des Oberlandes so eigenthümlich entwickelten Bürgerwesens, die alten Züge ihrer Sondersentwicklung bis auf den heutigen Tag vererbt.

Der Ursprung der drei Städte verliert sich im Dunkel der Sage, aber alle Sagen suchen ihn aus dem Namen der Städte zu erklären. Daß in die Entstehung von Eperjes die Erdbeere (eper) irgendwie hineinspielt, sei es in der bereits erzählten oder in anderer Weise, das scheint sich auch durch den lateinischen Namen der Stadt, Fragopolis, und die Erdbeere im Stadtwappen zu bestätigen. Ebenso erinnert Bartseld (Bartsa, nach einigen richtiger Bardsa) durch seinen Namen, wie durch sein Wappen an die Art (bard), die der Sage nach an dem Orte, wo die erste Niederlassung stattsand, erst den Wald ausroden mußte. Zeben (Kis-Szeben) aber erinnert am meisten durch seinen slovatischen Namen Sobinov an jene sagenhafte Sabina, die nach einigen eine Tochter des Königs Béla, nach anderen seine oder seines Sohnes Geliebte gewesen sei und durch ihre Ansiedlung an dieser Stelle der Stadt ihren Namen gegeben habe. Zweisellos ist

babei, daß an allen drei Stellen schon zur Zeit der Árpáden größere Niederlassungen bestanden und daß alle drei Städte ihre städtische Organisation deutschen Einwanderern, sogenannten "hospites teutonici", verdanken. Der Ursprung der römisch-katholischen Kirche zu Eperjes geht in das XIII. Jahrhundert zurück, und es ist sicher, daß in demselben Jahrhundert die Seelsorge der Bartselder Kirche durch die später von dort verschwundenen Zisterzienser ausgeübt wurde. Bartseld und Eperjes leiten ihre städtischen Privilegien theils von Karl Robert, theils von Ludwig dem Großen, Zeben aber von Sigismund ab.



Burg Rapi.

Auf Grund dieser Privilegien entwickelten sich die drei Städte der äußeren Gestalt, wie dem inneren Leben nach lange Zeit in ziemlich gleichmäßiger Weise, obgleich Zeben immer hinter Eperjes und Bartseld zurückstand. Alle drei erhoben sich im XV. Jahrhundert in die Reihe der sogenannten "Schlüsselsstädte" (festen Städte), die mit ihren Basteien, Ringmauern, Schanzgräben, dem Umkreise von Zwingern und den befestigten Thoren eigentlich Festungen waren. Dieser Anlage entspricht auch die Bauart der Häuser: die langen schmalen Hausstellen, die auf Abkürzung der Vertheidigungslinie der Häuser abzielen, die Einrichtung, daß die Hauptstraße oder der Hauptplat besonders abgeschlossen und vertheidigt werden konnte, dann die auch zu Vertheidigungszwecken

bienenden Erker und Gesimse. Und diesem Zwecke entsprach auch die Organisation der Bürgerschaft zur Stadtvertheidigung, auf Grund des nämlichen Zunftsystems, das zu Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit auch die Industrie dieser Städte und durch die Industrie deren wirthschaftliche Kraft mächtig gefördert hat.

Die in Bunfte gegliederte, fast durchaus deutsche Burgerschaft entfaltete in Diefen Städten eine fo bedeutende Induftrie, daß fie, an den heutigen Berhältniffen gemeffen, fast unglaublich erscheint. Eperjes stand schon im XIV. Jahrhundert in regen Handelsbeziehungen zu Rrakan und Schlesien, später mit Danzig, Magdeburg, Samburg, ja mit Riga und Petersburg, wohin es Wein, Tuch und andere vaterländische Broducte ausführte, während es zugleich für die Einfuhr von Colonialwaaren der Mittelpunkt und Stapelplat bes gangen Oberlandes war. Welche Blüthe feine Induftrie damals erreicht hatte, das beweisen jene Zünfte, die mächtigen Vertreter von Industriezweigen, die jest in diefer Gegend gar nicht mehr vorkommen. In Bartfeld war zu Sigismunds Zeit ber Bergbau auf edles Metall hochentwickelt; die wohlhabende Bürgerschaft ber Stadt trieb nicht nur Gewerbe, sondern brachte auch Opfer für Wiffenschaft und Runft, so daß hier vielleicht die frühesten Werkstätten für kirchliche Malerei und Kunstschnitzerei entstanden. Auch literarische Alterthümer aus dem XIV. Jahrhundert sind in der Kirche aufbewahrt. Und daß Bartfeld, unter beffen Raufleuten fich viele Griechen befanden, seine Bandelsbeziehungen schon im XV. Jahrhundert auch auf den Orient ausdehnte, ift dadurch erwiesen, daß die erste Nachricht von der Unglicksschlacht bei Barna (1444) durch Bartfelber griechische Raufleute nach Ungarn gelangte.

Von den Befestigungen sind in allen drei Städten Überrefte vorhanden, die ansehnlichsten in Bartseld. In Zeben stand noch vor 30-40 Jahren die ganze Ringmauer sammt den Thoren aufrecht; die einstigen Schanzgräben sind überall in blühende Gärten verwandelt. Die kunstgeschichtliche Würdigung der Baudenkmäler ist bereits an anderer Stelle dieses Werkes erfolgt; doch können auch wir die St. Nikolaussfirche zu Eperjes, die jetzt stilgemäß erneuerte St. Egydiussfirche und das Rathhaus zu Bartseld, die Kirche zu St. Johann dem Täuser in Zeben und überdies die zahlreichen gothischen und Renaissanchäuser aller drei Städte nicht unerwähnt lassen.

Die älteste ber drei Kirchen ist, nach ihren noch bestehenden Mauern zu urtheilen, die zu Bartseld. Sie weist in Construction und Ornamentik die reinsten und edelsten Motive des gothischen Stils auf und besitzt auch uralte, berühmte Glocken. Die größte der Kirchen ist die zu Eperjes, die zu Zeben hat einen neuen Thurm; an beiden sind übrigens gleichsalls zahlreiche interessante und werthvolle Einzelheiten zu bemerken. Das Bartselder Rathhaus steht, als Profandau im Übergangsstil zwischen Gothik und Menaissance, in Ungarn fast einzig da; das Junere aber ist ein förmliches Museum



Eperjes.

hervorragender Alterthümer. Die schmucksten Privathäuser hat die Hauptstraße von Eperjes aufzuweisen; hier bemerkt man namentlich an den Giebeln der Häuser eine eigenthümliche oberungarische Art, den beutschen Stil mit polnischen Motiven zu mischen, was eine Reihe bemerkenswerther Renaissanzedenkmäler ergibt.

In der Zeit, aus der diese Bauten stammen, waren die drei Saroser Städte einersseits durch gleiche Organisation, gleiches Leben der Bürger und gemeinsame gewerbliche Interessen, dann aber auch durch gemeinsam ertragene Wechselfälle innig zusammensgeschlossen. Erst waren es die Beutezüge der Hussisten, nach der Mohácser Schlacht die Parteikämpse der Gegenkönige, dann wieder die Religionswirren und nationalen Aufstände, die Kämpse der Kuruczen und Labanczen, deren endloses Ungemach sie zu ertragen hatten, und wenn man das in ihnen aufgespeicherte, damals ohne Zweisel sehr werthvolle Bermögen und die durch den Krieg gewiß am schwersten betroffenen gewerblichen Interessen in Betracht zieht, kann es nicht Wunder nehmen, daß diese Städte sich selten auf längeren und troßigeren Widerstand einließen, daher auch dem Wechsel des Kriegsglücks entsprechend häusig den Herrn wechselten. Auch Kaschau und Leutschau, die den drei Saroser Städten in jeder Hinsisch am nächsten standen, schlossen sich dem durch die Berhältnisse geschaffenen Bunde an, und die Abgeordneten der "fünf Städte" hielten häusig gemeinsame Berathungen ab, um über ihre gemeinsamen Interessen zu verhandeln und den Industriedetried gleichmäßig zu regeln.

Daß jede der fünf Städte bei allen gemeinsamen Zügen doch auch ihre charakteristische Besonderheit zu wahren wußte, geht aus dem beißenden Humor eines Epigramms hervor, das wohl als "geflügeltes Wort" gelten mag und im XVII. Jahrhundert durch Simplicissimus Dacianus folgendermaßen aufgezeichnet wurde:

"Bon Raschau ungefangen, Bon Sperjes ungehangen, Bon Bartselb unbeweibt, Bon Zeben unbekleibt, Kommt er in die Leut (Leutschau); Kann er sagen von guter Zeit!"

das ist eine Anspielung auf die wachsame, mitunter übereifrige Polizei von Kaschau, die drakonische Rechtspflege von Sperjes, die strengen Sitten und die Chestisterei in Bartseld und die Lust an spöttischer Nachrebe in Zeben.

Das Zusammenhalten der fünf Städte fand auch während der Reformationskämpfe seinen Ausdruck in der 1548 erlassenen "consessio pentapolitana", der ersten protestantischen Consession in Ungarn. Der Protestantismus, der schon 1580 nach Eperjes verpflanzt wurde und in Bartseld seine erste Synode auf ungarischem Boden abhielt, erfüllte das XVI. und XVII. Jahrhundert mit seinen Kämpsen, die für das Schicksal dieser



Städte während jener Jahrhunderte entscheidend wurden und die Wirksamkeit derselben in der Geschichte des vaterländischen Protestantismus und Unterrichtswesens wahrhaft denkwürdig machen.

Über die Schulen in Eperjes und Bartfeld find schon aus den Jahren zwischen 1530 und 1540 Daten vorhanden, über die von Zeben seit 1568. Bartfeld und Eperjes beriefen auch aus bem Auslande hervorragende Lehrer; insbesondere war es Leonhard Stöckel, ber um die Mitte des XVI. Jahrhunderts die Bartfelder Schulen in folden Ruf brachte, daß, als König Maximilian die Errichtung einer katholischen Hochichule im Oberlande plante, als Sit berfelben eine Zeitlang Bartfeld außersehen war. Ginige Jahrzehnte genügten, um die Städte bes Sarofer Comitats jum größeren Theile protestantisch zu machen. Auch die Kirchen gingen in protestantische Hände über, welcher Besigstand sich allerdings im Laufe der Kämpfe sehr häufig änderte. Mitte des XVII. Jahrhunderts hatten Eperjes, sowie Bartfeld bereits ihre Druckerei, und angesichts bes Umftandes, daß Eperjes an cultureller Wichtigkeit Bartfeld nachgerabe gu überflügeln begann, beschlossen die protestantischen Stände Oberungarns in ihrer 1655 zu Raschau abgehaltenen Versammlung, in Eperjes eine Hochschule zu errichten. Dies war der Ursprung des berühmten Collegiums von Sperjes, dessen Geschichte lange Zeit von Ungemach erfüllt; blich benn obgleich die Stände unter Benützung vaterländischer und ausländischer Hilfsquellen den Bau sofort begannen, das Collegium auch bereits 1666 thatsächlich eröffnet wurde und den Grafen Emerich Thököln zu seinen ersten Schülern zählte, so machte doch die Regierung dem Zustandekommen und der Entwicklung des Inftituts viele Sinderniffe, das Gebäude bes Collegiums fiel ichon nach fünf Jahren in die Hände der Jesuiten und die Anstalt war eine Zeitlang gleich mehreren anderen protestantischen Schulen zu einem Wanderleben gezwungen.

Dafür, daß Eperjes sich dem Protestantismus in die Arme geworsen, und noch mehr für seine Betheiligung an dem Thököly'schen Aufstande, hatte es gegen Ende des XVII. Jahrhunderts härter zu büßen, als seine beiden Schwesterstädte. Zwar wußte es dem Heere des Polenkönigs Sodieski besser zu widerstehen als Zeben, allein nach der Niederlage des Thököly'schen Heeres erlebte Eperjes alsbald granenvolle Tage, deren Erinnerung für immer einen blutigen Schatten auf diese Stadt wirst. Im Jahre 1687 saß dort, zuerst unter Wallis, dann unter Carassa, das Blutgericht, dessen Folterungen und Bluturtheile der Zeitgenosse Johann Rezik, der spätere hochgelehrte Rector des Collegiums zu Eperjes, in seinen unter dem Titel "Laniena Eperjesiensis" (Eperjeser Fleischbank) niedergelegten Auszeichnungen am aussührlichsten geschildert hat. Auf dem Rathhause wird noch jeht das Richtschwert gezeigt, das dem Scharfrichter jenes Bluttribunals gedient haben soll, am oberen Ende der Hauptstraße steht noch das Haus, an dessen Fenster

Caraffa den Hinrichtungen beiwohnte, die Stelle aber, wo das Blutgerüft stand, hat ein pietätvoller Stifter mit einer Marienfäule bezeichnet.

Um die Leiden der Ariegszeiten zu überbieten, brach im Jahre 1711 in den drei Städten eine furchtbare Seuche aus und raffte einen großen Theil der Bevölkerung weg. Bartfeld und Zeben konnten sich von diesen Heimsuchungen nicht so bald erholen, obgleich das Gebiet des Saroser Comitats und seiner Städte vom Szathmarer Friedenssichluß bis 1848 von allem Ariege verschont blieb; die beiden kleineren Städte waren zu dieser Zeit bereits an Bedeutung und Volkszahl im Rückgange begriffen. Dagegen dauerte



Das Rafocgi=Saus und andere alte Gebaude gu Eperjes.

die Blüte von Eperjes noch geraume Zeit. Die deutsche, ungarische und slovakische Bevölkerung der Stadt erhielt zu Ende des vorigen und zu Beginn des jezigen Jahrshunderts noch eine Beimischung von Raizen und Griechen. Sie warf sich, außer den bis dahin betriebenen Industriezweigen, auch auf den Leinwandhandel, überdies nahm zu Beginn des Jahrhunderts der Weinhandel in Eperjes wie in Bartseld einen starken Ausschwung, während Zeben durch Obstbau und Spiritusbrennerei hervorragte.

Die polnischen Beziehungen, die für das Saroser Leben seit alter Zeit charakteristisch gewesen, erneuerten sich besonders in der zweiten Hälfte des vorigen und in der ersten des jetigen Jahrhunderts zu Eperjes und allsommerlich im Bartfelder Bade, wo die reichen polnischen Magnaten, durch die unglückseligen Verhältnisse ihrer Heimath außer Landes getrieben, gerne Aufenthalt nahmen und in Eperjes mit den Grafen Szirman und Alobusiczky um die Wette ein luxuriöses Leben führten. Eperjes verdankt seinen schönen Calvarienberg zum großen Theile dem glänzenden Abenteurer Fürsten Radziwil.

Bur Bedentung von Eperjes trug auch die 1723 errichtete Districtstasel bei, zu der im Jahre 1840 noch das Wechselgericht kam; mit der Reorganisirung der Gerichtsbarkeit hörten dann beide auf. Im Jahre 1816 wird Eperjes Sit eines griechisch-katholischen Visthums. Dabei hörte die Stadt niemals auf, ein Lieblingsheim der Musen zu sein. Im Jahre 1673 wurde als Gegengewicht des evangelischen Collegiums das Jesuiten-Gymnassium errichtet, das freilich viel Widerwärtigkeiten durchzumachen hatte und sogar hänsig geschlossen blieb. Mit der Zeit, als die Machtsrage zwischen den beiden Consessionen in den Hintergrund trat, wurde dann der edle Wetteiser die Hauptsache, und sowohl das Collegium, als auch das katholische Gymnassium gedieh trefslich; das letztere stand nach der Aussedung des Jesuitenordens eine Zeitlang unter Leitung der Franziskaner. Das Collegium wurde sogar ein Sammelpunkt der magharischen Jugend des Alföld, die ins Oberland ging, um deutsch zu lernen; da studirten Ludwig Kossuh, Gabriel Kazinczy, Josef Szekács; in den Vierzigerjahren hielten sich Petösi, Tompa und Kerényi da auf und traten hier einmal sogar in poetischen Wettstreit; mehrere anmuthige Lieder Petösis sind in Eperjes entstanden.

Die Stadt ist rings von blühenden Gärten, weiterhin von dichtbelaubten Hügeln und Lehnen umgeben; ihren Horizont schließen im Norden der Sároser Schloßberg, und die kühnen Regelsormen der Wartberge ("strázsok"), die gegen Südosten die höchsten Gipfel der Eperjes-Tokajer Bergkette sind; im Südwesten ist einer der hingereihten Hügel der malerisch ausgestattete Calvarienberg, der eine herrliche Aussicht dietet; weiter südlich aber gelangt man zur Heilquelle des St. Ladislausberges, in deren Nähe ein Obelisk an die Begegnung jener drei Dichter erinnert. Un Heilquellen ist die Umgebung von Eperjes reich. Im Thale hinter dem St. Ladislausberg sprudelt die Borkut-Quelle; in den Hügeln zwischen den Thälern der Tárcza und Szinhe liegt das Bad Czeméte, das neuerdings Fortschritte macht, und an der Straße nach Bartseld das Bad Sebes. Mit seiner Ostseite stützt sich Eperjes an den sogenannten Tádor-Berg, dessen niederes Plateau zur Zeit Ferdinand I. den Schaaren des Leonhard Fels und später den Thököly'schen als Lagerplat diente.

Über den Häusern der Stadt erhebt sich stolz die Domkirche, deren Thurm allerdings infolge eines durch Blipschlag entstandenen Brandes stumpf erscheint. Im Mai 1887 wurde Eperjes durch eine furchbare Fenersbrunst verheert; fast gleichzeitig mit Nagy-Károly und Toroczkó. Seitdem ist ein großer Theil der Stadt neu aufgebaut, doch hat ihr Äußeres tropdem fast durchweg seine charakteristische Alterthümlichkeit bewahrt.



Die alte Raferne zu Cperjes (einft Saus bes Grafen Rlobuficaty).

MORELLI G.F.I. B.B.sc

Hauptstraße stehen hinter Baumreihen die ältesten Häuser der Stadt; der Hauptplat und auch die übrigen Gassen haben seit Kurzem elektrische Beleuchtung. Unter den bemerkenswerthen älteren Häusern der Hauptstraße sind zu erwähnen: das einstige Klobusiczky'sche Haus, jetz zu Kasernenzwecken benützt, das Drugeth von der Nath'sche, jetzt Schmidt'sche Haus, das Makozi-Haus, jetzt der Familie Gallotsik gehörig, das

wo untergebracht. An der

breiten und eleganten

einstige Haus der Grafen Haller und das Nathhaus, das nach der Feuersbrunft um ein Stockwerf erhöht wurde. An der südlichen Ecke der Hauptstraße steht die Residenz des griechisch-katholischen Bischofs nebst Kathedrale, beide an der Stelle des einstigen Karmeliter- und späteren Minoritenklosters, sowie der zugehörigen Kirche, beziehungsweise aus diesen umgestaltet. In der bischösslichen Residenz ist die durch den Geschichtschreiber Johann Kovács gegründete, reiche und werthvolle Bibliothek aufbewahrt. Gegenüber erhebt sich am Jókai-Platz das neuerbaute griechischscholische Priesterseminar, und von diesem nördlich geht am Rande des einstigen Burgplatzes der schönste Promenadeweg der Stadt ab, der eine Aussicht auf die Basteien bietet.

Außer den erwähnten gibt es in Sperjes noch drei Kirchen: die der Franziskaner mit zwei Thürmen, dicht neben ihrem Kloster, das Bethaus der Jsraeliten und schließlich die evangelische Kirche, neben der Hauptkirche, in unmittelbarer Nähe des ehrwürdigen Collegiums, das seit 1867 zwei Stock hoch ist und dessen nördliche Façade sich direct dem einstigen Richtplatze der Opfer Caraffas zuwendet. In diesem Collegium befinden sich jetzt ein Ober-Gymnasium mit nahe an 300 Schülern, eine Lehrerbildungsaustalt, eine theostogische und eine Rechts-Akademie; die letztere nimmt nach der Zahl ihrer Hörer den dritten Platz unter den ungarischen Rechtsakademien ein.

Das evangelische Gymnasium hat ungefähr die gleiche Schülerzahl, wie das aus dem Landes-Studienfonds erhaltene königliche katholische Obergymnasium, dessen schware Neubau am Nordende der Promenade im Jahre 1890 auf Kosten eines wackeren Bürgers von Eperjes und Grundbesitzers im Comitate, Ludwig Szent-Andrássy, errichtet wurde. In der Nähe dieses Gymnasiums sind noch zwei Schulen: die staatliche Bildungsanstalt für Kinderbewahrerinnen und die durch den ehemaligen Kaschauer Bischof Constantin Schuster gegründete Mädchen-Erziehungsanstalt "Stephanie".

In Eperjes als Comitatssitz befindet sich auch das Comitatshaus, das zum großen Theil noch ein Barockban ist; später wurden die Staatsanwaltschaft und das Gesangenshaus angebaut; die Räume der einstigen Districtstafel nimmt jetzt der königliche Gerichtsshof ein; außerdem gibt es in Eperjes ein Bezirksgericht, und auch die Advocatenkammer des Bezirkes hat da ihren Sig.

Auch das Handwerk hat in Sperjes seine alte Rolle ausgespielt; die Fabriksindustrie ist durch eine Öfenfabrik, eine Weberei und die hier befindliche Direction der Nagysaroser Kunstmühle vertreten; dem Geldgeschäft dienen außer der schon seit 1844 bestehenden Sparcasse zwei Banken.

Ein ständiges Theater sehlte der Stadt bis zum Jahre 1881, wo sie das jetige, zwar nicht große, aber hübsch ausgestattete Haus erbaute. Dieses Theater, der benachbarte schöne und große Tanzsaal und die in der Umgebung befindlichen geselligen Vereine sind

die Sammelplätze für das gesellschaftliche Leben von Eperjes, das zwar regsam ist, aber lange nicht mehr auf der einstigen Stufe steht.

Bon Eperjes nach Bartfeld gelangt man durch das Thal des ungeberdigen Szekcsösflusses, in dem trotz der häufigen Überschwemmungen die Landwirthschaft wohl gedeiht. Ganz nahe bei der Stadt liegen Alsós und Felsössebes, dann Kellemes. In Sebes, das nach dem alten Gemeindesustem ein Marktflecken war, fallen das alte, einst gräflich Haller'sche, jetzt gräflich Wengersty'sche Schloß und ein Franziskanerkloster auf. Weiter



Das Comitatshaus zu Eperjes.

oben, am Juße der Wartberge (Örheghef) erblickt man das Dorf Finta mit gräflich Dessewsschiedem Schloß. An der Abzweigung der Straße nach dem Tapolythale liegt das Dorf Kapi mit seiner schon erwähnten Burg. Sowohl hier, als auch weiterhin in Töltßek, Raßlavicza und überhaupt in vielen Dörfern des Sároser Comitats sieht man auf Schritt und Tritt hübsche Herrensize, die oft auf weit ausgedehnteren Grundbesitz schließen lassen, als thatsächlich dazu gehört. Zu den ältesten Schlössern des Comitats gehören die in Deméte und westlich im Gebirge zu Ádamfölde, jenes der Ahnensitz der Semsen, dieses der Bornemißa. Das letztere spielte noch im XV. und XVI. Jahrhundert seine Rolle als Burg; im Schloß zu Deméte, das jetzt dem Baron Ußlar gehört, sieht man noch den

Saal, ber in der ersten Zeit dem Protestantismus als Kirche gedient hat. Sowol Ádámfölde, als auch das darüber gelegene Hradißkó und die östlich im Gebirge liegenden Dörfer Komlós, Romlós-Rereßtes und Meghes waren im XIII. Jahrhundert Besitzungen der Tempelherren. In der Nähe von Kereßtes sind auch Spuren einer alten Abtei zu sehen, während Eselfalva eine interessante Kirche aus romanischer Zeit aufzuweisen hat.

Das im oberen Szekcsöthal gelegene Hertnek mit seinem großen Schlosse ift Verwaltungssitz einer ausgedehnten Herrschaft, die einst dem Grasen Forgach gehörte; sie war der Lieblingsaufenthalt Simon Forgachs und des Palatins Sigismund Forgach, die hier auch bestattet sind; jetzt gehört sie dem Herzog von Anhalt. Die nach Bartseld führende Eisenbahn und Landstraße verlassen kurz hinter Hertnek das Szekcsöthal und nähern sich durch den Engpaß bei Zabava der Stadt, aus deren hügelan gethürmter Häusermasse noch der schöne, uralte Dom, stilgemäß wiederhergestellt und ergänzt, sein hohes, gothisches Dach und den neuestens wieder aufgebauten Thurm erhebt.

Die Stadt Bartfeld (Bartfa) ist in Form eines großen Dangelegt; an der nördlichen, geraden Seite liegt die sogenannte lange Zeile mit der evangelischen Kirche und der Promenade; von den einstigen drei Stadtthoren besteht noch das "italienische Thor", sammt seinem Borthurm, von den 19 Basteithürmen sind zehn erhalten. Vor dem südlichen Thore steht außerhalb der Stadt eine Todtensäuse mit ewigem Licht, bei der vor alters die Enthauptungen stattsanden. Am Hauptplatze sieht man außer der erwähnten Kirche und dem Rathhause beinahe lauter alterthümliche Häuser, darunter mehrere mit spizbogigen Portalen und anderen gothischen Details. Neben der alten, gedeckten Brücke über den Tapolyssus erinnert eine Säuse an den Besuch Kaiser Foses II.

Bartfeld zählt jetzt 5069 Einwohner. Es besitzt ein staatliches Untergymnasium, das in Entwicklung begriffen ist. Es ist Sitz eines Bezirksgerichts und eines Stuhlrichteramtes. In neuerer Zeit ist eine Spielzeugfabrik entstanden, deren Erzeugnisse sich immer mehr im Lande verbreiten. Das Wichtigste aber für das jetzige Bartseld ist das berühmte Bad, das eine halbe Stunde nördlich der Stadt, in 318 Weter Weereshöhe am Saume der herrlichsten Tannenwaldung liegt und sich sowohl durch die Heilkraft seines Wassers, als auch durch köstliche Waldesluft und anmuthige Spazierwege auszeichnet.

Das Bartselber Bab ist städtisches Eigenthum. Es wird im Jahre 1505 zum ersten Mal erwähnt, allein sichere Nachrichten darüber finden sich erst aus der zweiten Hälfte bes XVIII. Jahrhunderts. Damals bestand dort schon ein Gasthof, der sogenannte "griechische Gasthof", und der Badeort war bereits ein Lieblingsausenthalt der polnischen Magnaten, denen er auch seinen Ruf verdankte. Aber auch der Comitatsadel hatte da seine bevorzugte Sommersrische, und in der Regel fanden auch die sommerlichen "kleinen

Sitzungen" bes Comitats in Bab Bartfelb statt. In den ersten Jahren des XIX. Jahrshunderts, als die deutschen Bäder wegen der französischen Kriege verlassen standen, strömten die Freunde des Spieles auch aus fernen Landen nach Bartseld, und von da an bauten die Grundbesitzer des Comitats gerne Landhäuser im Gebiet des Bades. Im Jahre 1817 wurde Bad Bartseld und seine Umgebung durch die "Bartselder Briese" des Grasen Josef Dessewsch an Gabriel Döbrenten berühmt, in denen der seingebildete und poetisch empfindende Magnat mit förmlichem Entzücken von den natürlichen Keizen Bartselds



Das Schloß zu Deméte.

sprach und auch die damaligen Lebensverhältnisse schilderte. Etwas später erhielt Bartseld den Besuch Czar Alexander I., auf bessen Heimwege nach Rußland. Um die Mitte dieses Jahrhunderts trat ein Niedergang ein, dem aber in den Sechziger-Jahren neuer Ausschwung folgte, da einige Grundbesißer des Comitats, die Herren Bánó, Dessewsty und Baron Aloch, das Bad in Pacht nahmen. Indeß kamen die Pachtunternehmungen auf keinen grünen Zweig, da an der galizischen Grenze großartige neue Badeorte entstanden, die alle polnischen Curgäste Bartselds an sich zogen, während anderseits auch die mangelnde Eisenbahnverbindung dem Bade Eintrag that. Erst vor Auszem, durch die Eröffnung der Eisenbahnlinie Eperjes — Bartseld, gelang es, den Badeort zu neuem Gedeihen zu bringen, das sich nun auch durch große bauliche Anlagen im modernsten

Geschmack kundgibt. Fetzt gehört Bartfeld zu den großartigsten Badeetablissements des Landes; im Jahre 1895 hat auch Ihre Majestät die verewigte Königin Elisabeth daselbst eine erfolgreiche Cur gebraucht.

Die Straße über Bartfelb hatte schon im XIII. und XIV. Jahrhundert ihre Wichtigkeit; sie war eine der Hauptverbindungen zwischen Ungarn und Polen. Die erste Station dieser Linie ist das wiederholt erwähnte Zboró, ein "Marktslecken" mit 2161 Einwohnern. Hier steht die Burg Makowicza, welche an die Rákóczi erinnert, wie auch das alte Schloß im Orte, dessen Park einst die "hundert Linden" enthielt — viele stehen noch jest — aus deren Schatten die Briefe Rákóczi I. datirt waren ("Datum Zborowiae sub centum tiliis"). Die im Renaissancestil erbaute Schloßkirche enthält werthvolle firchliche Goldschmiedearbeiten und die Gräber der grässlichen Familie d'Aspremont. Zboró siel nämlich sammt der ganzen Herrschaft Makovicza von den Rákóczi in weiblicher Linie, nämlich durch Franz Rákóczi II. Schwester Julie an die d'Aspremont, und von diesen an die Grafen Erdödy; erst in neuerer Zeit verkausten es auch diese, und der Zboróer Theil der Herrschaft gehört jest dem Grafen Clary-Albringen.

Fenseits von Zboró zweigt die Straße nach Galizien in drei Richtungen ab. Der eine Weg geht direct nach Norden und erreicht oberhalb von Beheró die Landesgrenze; der andere durchsett die Karpathen bei Alsóspolyánka; der dritte wendet sich gegen Osten, durchschneidet die ganze Waldgebirggegend von Makowicza und erreicht über Szvidnik, den Verwaltungssit der einstigen Szirman'schen Herrschaft und jetigen Stuhlrichtersit, den sogenannten Duklaer Paß, der seinen Namen der nahegelegenen gleichnamigen Stadt in Galizien verdankt.

Aufwärts von Bartfeld gelangt man im Tapolythale gegen Westen hin immer tiefer in die ungeheuren Waldungen der herzoglich Anhalt'schen Herrschaft. Nördlich des Dorfes Tarnó erreicht man über den Marktslecken Gáboltó die Heilquelle von Czigelka; westlich aber kommt man zu dem verlassenen Marienthaler Eisenhammer nebst Gießerei und weiter zu der von den Grasen Forgach gegründeten Livóer Glashütte. Bon dem Bergrücken zwischen Livó und Olejnok, der die Thäler der Tarcza und des Tapolyscheidet, dem sogenannten "Forgacska"-Paß, hat man nach allen Seiten eine herrliche Aussicht.

Doch wir muffen nach Eperjes zurück, um von hier aus auch die dritte Stadt des Comitats, Zeben zu besuchen.

Der Weg von Eperjes nach Zeben führt gegen Nordwest und umgeht zuerst in weiter Krümmung den Saroser Schlossberg, auf der sogenannten "Saroser Ebene". Am Fuße dieses Berges liegt die Großgemeinde Nagy-Saros, mit 2675 Einwohnern, im XIV. Jahrhundert königliche Freistadt, die ihr Privileg unter Sigismund verlor.

Zeitweise war sie auch Comitatssitz und später ärarische, dann Rákóczi'sche, schließlich Szirman'sche Besitzung. Noch steht im Orte das alte Rákóczi-Schloß, worin Franz Rákóczi II. gefangen genommen wurde; es gehört jetzt Herrn Géza von Pulßky. Auch der gewaltige Bau der Kunstmühle fällt auf; sie ist mit ihrer ganz modernen technischen Ginrichtung eine der größten Industrieanlagen des Sároser Comitats. Weiterhin erreicht man Szent-Mihály, mit zwei gräslich Szirman'schen Schlössern, das eine aus dem XVIII., das andere aus dem XVIII. Jahrhundert. Auf dem Abhang jenseits der



Bartfelb.

Tárcza sieht man Oßtropataka liegen, mit Schloß und schönem Park des Herrn Josef von Bánó.

Nun folgt Orkuta (einst vermuthlich Ur-Autja, Brunnen bes Herrn), und bann ist Zeben (Ris-Szeben) erreicht. Es ist mit seinen 2817 Einwohnern die kleinste ber drei Städte des Comitats, macht aber mit seiner interessanten gothischen Domkirche, die in neuerer Zeit einen schönen, hohen, stilgerechten Thurm erhalten hat, mit seiner breiten Hauptstraße und den vielen reichen Obstgärten einen angenehmen Eindruck. Bedeutende ältere Gebäude sind außer der Kirche noch das Kathhaus mit einem Arkadendurchgang

und das Kloster der Piaristen mit Untergymnasium. Dieses wurde 1740 durch den General der Cavallerie Stephan von Dessewsch unter Beihilfe der Stadt gegründet und war im vorigen Jahrhundert von dem katholischen Abel des Oberlandes als Erziehungsanstalt bevorzugt. Im Jahre 1850 wurde es aufgehoben, jedoch 1862 wieder eröffnet und ist jetzt von 85 Schülern besucht. Am oberen Ende von Zeben steht eine sehr alte Papiermühle, desgleichen eine neue Infanteriekaserne. Zeben ist wegen seines trefflichen Obstes berühmt und diese Cultur greist auch auf das benachbarte Nyárs urd o über, wo besonders die Kirschen gesucht sind.

Das Tárczathal, dem wir auch bisher gefolgt sind, verengt sich nordwestlich von Zeben immer mehr, und oberhalb von Bechuffalva, einem ansehnlichen Dorfe mit gablreichen Herrensiten der Familie Bechy, treten an die Stelle der bisherigen Walbungen rechts und links kahle Anhöhen. Bei Borosalma erinnert eine Denkfäule an die in den Rämpfen von 1849 gefallenen Honvebs. Die Dorfnamen der Umgebung erinnern an lauter urwüchsige Kamilien bes Comitats. Dobó an die Doban, Roskovány an die Roskoványi, Uh-Salgó und Uhfalu an die Uh, Gombosfalva an die Gombos u. f. f. Der Hauptort des oberen Thales ift Hethars, mit 1381 Einwohnern und einer hochinteressanten alten Kirche, in ber man die Grabmäler des Thomas Tárczan und Stephan Deffewffy findet. Bei Hethars theilt sich die Straße und geht einerseits längs der Tarcza weiter, anderseits über das sogenannte Pußtamezo (obe Feld) zur Wafferscheide hinan und von da weiter ins Popperthal. Weiter oben im Tarczathal liegt Arivany, mit einem Schloß bes herrn Ludwig von Bornemifa; bann folgt Tarcza, wo bei der großen Überschwemmung des Tarczaflusses im Jahre 1813 die reißende Strömung des Waffers, vermuthlich durch Erdbeben unterstützt, ein gewaltiges Szirman'sches Schloß nebst Kirche unbegreiflicherweise vollständig vom Erdboden verschwinden ließ. An dieses Ereigniß erinnern sich noch lebende Menschen. Bom Schloß ift keine Spur geblieben. Nördlich von hier, am Fuße bes Schwarzen Berges, liegt Darocz, Geburtsort bes Barons Binzenz Berzeviczy, Begründers der ungarischen Schauspielkunft in Raschau; die Familie Szmreckanyi hat da einen Herrensit mit prächtigem Park. An der anderen Seite des Schwarzen Berges liegt Berzevicze, einst gleichfalls Marktflecken, mit 1498 Einwohnern, mehreren Curien der Herren von Berzeviczy und einer alten Kirche, die zu Beginn des XVI. Jahrhunderts vermuthlich durch den nämlichen Vincentius de Ragusa erneuert wurde, von dem der größte Theil der Kirche zu Hethars stammt. Von hier an wird das Tarczathal waldig und romantisch, die Comitatestraße jedoch verläßt den Fluß und tritt in westlicher Richtung bei Alfo-Szalof in das Zipser Gebiet über. An diefer Straße liegt das Dorf Hamborg, einst den Berzeviczy gehörig, dann für einige Zeit an die Rarthäuser übergegangen, die hier einen bedeutenden Wallfahrtsort stifteten, auf deffen Ruinen vielleicht das jetige Schloß nebst Kirche erbaut wurde.



Bab Bartfelb.

Der Weg von Héthárs über das Pußtamezö berührt zuerst die Tarköer Burg der Tárczay, dann Lubotin, einen Familienbesitz der Dessewssyn, und das gleichfalls schon erwähnte Palocsa. Hier fließt bereits die Popper, an der man stromauswärts nach Lubló in der Zips, stromabwärts zwischen steilen Waldbergen über Orló nach Lekuchów in Galizien gelangt.

Um die übrigen Theile des Sarofer Comitats kennen zu lernen, macht man am beften von Sperjes aus vier Ausflüge in vier Richtungen. Zuerst in der Richtung Eperjes-Sirofa, über den Brannifto-Berg; in eisenbahnloser Zeit war dies die Sauptstraße zwischen Saros und der Bips. An dieser Linie oder nahe babei liegen: Ris-Saros, Beebfalu, dann Kajata, das nebst den umliegenden Dörfern im XIII. Jahrhundert aus Bankbans Besitz confiscirt wurde; Szinge und Szinge-Uifalu, woher die Szingei-Merfe ftammen, Berthot und Sedri, wo die Berthoty und Sedri her find, dann Frics, wo das freiherrlich Ghillány'iche Schloß aus dem XVII. Jahrhundert, ein vorzüglicher Renaiffancebau mit intereffanten Sgraffitobildern Aufmerksamkeit erregt. In ber Gruft ber ungefähr ebenso alten Rirche zu Szinne wurde Andreas Reczer, eines ber Caraffa'ichen Opfer bestattet. Aus ber anmuthigen Umgebung bes Szinnethales seien noch Fernne, Jafép, Rlemberk und Szent-Imre erwähnt, fämmtlich mit Herrenfigen, dann bas nach feinen Befigern benannte Biller-Beklen, und ichlieflich bas Dorf Szinne-Lipocz, mit heilfräftigem Mineralwaffer, einer verfinternden Cementquelle, einer Tropffteinhöhle und wildromantischen Felsbildungen. Siroka hat, seitdem der Berkehr über ben Branpiffó abgenommen, seine Wichtigkeit verloren; das füblich gelegene Felfo-Vitéz hat im Jahre 1831 von fich reden gemacht, als die Cholera dort einen Bauernaufftand zur Folge hatte.

Süblich von Eperjes liegt unfern der berühmte Salzsiedeplat Sóvár (Salzburg). Die Gemeinde ift aus drei Theilen (Tót=Sóvár, Rémet=Sóvár und Sóbánya) zusammengewachsen und nach den drei königlichen Freistädten der größte und bemerkens= wertheste Ort des Comitats. Die Einwohnerzahl (2739) erreicht beinahe die von Zeben. Auch in ethnographischer Hinsicht ist Sóvár ein Ort von besonderem Interesse, indem die Bewohner seines als "német" (deutsch) bezeichneten Theiles, durch Josef II. angesiedelte Schwaben, größtentheils selbst mitten in diesem slovakischen Csement sich ihre Nationalität in Sprache und der hübschen Tracht, auch in der gewandten Spitenklöppelei bewahrt haben. Das salzhaltige Wasser von Sóvár war schon im Jahre 1285 Gegenstand einer Schenkung, wurde jedoch lange Zeit nur wenig verwerthet. Von 1572 bis 1752 wurde das Salz hier bergmännisch gewonnen, dann aber wurden die Vergwerke durch einges drungenes Wasser erfäust, und seitdem wird das Wasser in Schläuchen gehoben und das Salz durch Sieden hergestellt. Neuestens ist auch die Verwendung des Salzwassers

zu Heilzwecken in Aussicht genommen. Die hübschen Gebäude, die der Salzsiederei dienen ober in denen die Direction der nahen, umfangreichen Staatsforste untergebracht ist, geben dem hübsch gelegenen Orte einen städtischen Anstrich.

Süblich von Sóvár behnt sich das breite untere Thal der Tárcza aus, eines der fruchtbarsten Gebiete des Comitats und auch landschaftlich anziehend. An den Abhängen des Waldgebirges liegt Zsegnye, einst Besitzthum der Tempelherren, dann Harság mit schönem Herrensitz des Herr Ludwig Fest, und gegenüber an den Wiesenhängen des rechten Tárczausers Enyiczke und Kende. In der Mitte des Thales erhebt sich das



schöne Schloß der Grafen Alobusiczky zu Szent-Péter, jest Eigenthum des Grafen Szirman. Die größten Ortschaften sind hier das hochgelegene Boroßló und der einstige Marktslecken Somos, unterhalb dessen Lemes liegt, Stammsitz der Familie Füzy, jest Sitz des Stuhlrichters und des Bezirksgerichts. Auf der Strecke von hier bis zur Grenze von Abaúj liegen Böki, Berettö, Budamér und Lapispatak, mit zahlreichen Herrensitzen, Parks und Alleen; das einst Bujanovics'sche Schloß, dann das Ujházy'sche und Keczer'sche ragen besonders hervor.

Das dem Saroser Comitat zugehörige kurze Stück des Hernadthals ist mit dem Tarczathal außer der Eisenbahn hauptfächlich durch die Lemes-Aboser Straße verbunden. Längs des Hernad ist die Gegend überall waldig und wildromantisch. Dieses ganze Gebiet gehörte einst nebst einem Theile des Szinyethales der Stadt Kaschau. Das an der

Bergflanke gelegene Abos ift jett ein bedeutender Sisenbahnknotenpunkt, denn hier schließt sich die Kaschau-Oberberger der Sperjes-Tarnower Linie an. — Die in dieser Gegend gefundenen Alterthümer scheinen dahin zu deuten, daß hier schon zur Zeit der Völker- wanderung ein lebhafter Berkehr bestand. Auch die Funde aus der Kalksteinhöhle des weiterhin gelegenen Ó-Ruzsin sind Zeugen vorgeschichtlicher Zeit. Gerade an der Zipser Grenze, gleichfalls am Hernáduser, liegt Phönix-Hutta, dessen Kupserhütte erst vor wenigen Jahren den Betrieb eingestellt hat.

Dem westlichen Theil des Sároser Comitats wollen wir durch einen Überblick des unteren Tapolylaufes und des Ósvabeckens (Olsva) gerecht werden.

Biegt man von der Eperies-Bartfelder Straße bei Kapi in östlicher Richtung ab, so gelangt man auf der Zempliner Landstraße nach Hanusfalu (1157 Einwohner), mit Schloß der Grasen Dessewsschung Auswärts vom Tapoly folgt Kaproncza, wo im XIII. Jahrhundert ein Priorat der Cistercienser bestand. Der nächste Ort ist Girált, einst Besitzthum der Szirman, jest Verwaltungs- und Gerichtssis der Tapolygegend, mit zahlreichen Herrensigen. Dann folgt Margonya mit schönem Schloß. In den umliegenden Dörsern haben besonders die protestantischen Adelssamilien des Comitats, die Dessewssphy, Bánó, Kolosy, Tahy ihre Wohnsize. Weiter oben liegt Kurima mit über 1000 Einwohnern, vor Kurzem noch Mittelpunkt der umfangreichen Domäne des Malteservordens, seither aber sammt der Umgebung in Privathände gelangt. Von Kurima auswärtsgelangt man über Komarócz und Bartsa-Ussalu nach Bartseld.

Die führwestliche Ede des Saroser Comitats birgt das Dvathal. Jenseits von Sovar gelangt man, an Rakasfalu vorbei, durch herrliche romantische Waldung und das Szigordthal auf die Berghöhen des Simonka und Libanka, von wo man das ganze blühende Thal überblickt. Hier liegt die Niederlaffung Dubnik, wo man den edlen Opal findet, deffen Feuer in allen Farben des Regenbogens spielt. Er ift der eigenthümlichste Edelftein Ungarns und übertrifft die amerikanischen Opale weitaus an Schönheit und Werth. Seine Gewinnung geht wahrscheinlich bis in die älteste Zeit zurück, nur kamen die gefundenen Steine als orientalische in den Handel. Den rationelleren Grubenbetrieb und Opalhandel hat der treffliche Archäologe Gabriel Fejervary angebahnt. Das Gebiet hatte nebst anderen Besitzungen im Ósvathale dem Andreas Reczer gehört und war nach beffen Hinrichtung confiscirt worden; Fejervary pachtete es von dem Arar, und feitdem entstanden die ersten regelrechten Bergwerksanlagen, aus denen schließlich der jezige Betrieb hervorging. Ins Thal hinabgestiegen, erreicht man zunächst Börösvágás, bann Dfalu, Reczer=Lipócz, Reczer=Beklen und Roftolan, in beren jedem ein Herrenfit oder eine Ruine die einstigen Besitzungen der Reczer bezeichnet, die größtentheils bem Fiscus anheimfielen.



Die Salgsieberei und Salgnieberlage gu Govar.

Das Gebiet, bessen flüchtigen Überblick wir im Obigen gegeben, umfaßt 3.821.. Quadratkilometer, mit 382 Gemeinden und nach der letzten Bolkszählung 168.021 Civilpersonen oder sammt dem Militär 169.033 Einwohnern. Diese Ziffern bedeuten im Hindlick auf die vorletzte Zählung einen Stillstand und im Vergleich mit noch früheren Zeiten einen Rückgang, denn selbst wenn man den weniger verläßlichen Aufzeichnungen auß den Vierziger-Jahren, welche dem Comitat eine Bevölkerung von 192—196.000 Seelen zuschreiben, keinen unbedingten Glauben schenkt, so hat doch auch die Volkszählung von 1870 um 7.271 Einwohner mehr ausgewiesen, als die jesige Ziffer.

An diesem Sinken der Bevölkerungsziffer trägt die meiste Schuld die schwierige Lage der Landwirthschaft und die dadurch bedingte Auswanderung nach Amerika. Denn der größte Theil der Bevölkerung treibt Landwirthschaft, allein die niedrigen Arbeitslöhne und der geringe Verdienst trieben das Landwolk anfangs nach dem Alföld, für die dort früher eintretende Erntezeit, dann aber noch weiter, über's Meer. Dort gingen viele Auswanderer zugrunde, viele aber kehrten zurück, und zwar mit ansehnlichen Ersparnissen. In diesen Verhältnissen ist jetzt eine Wendung eingetreten, indem die etwas verminderte Anzahl von Bauern für ihr amerikanisches Geld Land erworben hat und nicht mehr gern in Lohnarbeit geht; sie leben bescheiden auf der eigenen Scholle dahin, während die größeren Besitzer unter dem doppelten Druck der niedrigen Getreidepreise und der immer höher werdenden Arbeitslöhne immer schwerer ihr Auskommen finden. Die Folge davon ist, daß letzterer Zeit im Sároser Comitat der größte Theil der mittleren Grundbesitzerbröckelt in Bauernhände gelangte, ja selbst einige der wenigen im Comitat vorkommenden Großgrundbesitze parcellirt und verkauft wurden.

Die wichtigsten Bodenproducte sind: Hafer, Roggen, Weizen, Gerste und Kartoffeln; der größte Theil des Gebietes ist nicht Ackerland, sondern Wald, Weide und Wiese. Wirkliche industrielle Landwirthschaft wird aus Mangel an Capital nur an wenigen Orten betrieben, die meisten landwirthschaftlichen Spiritusfabriken seiern; dagegen zeigt sich neuerdings dank dem eifrigen Wirken des Saroser landwirthschaftlichen Vereines ein gewisser Ausschung der Viehzucht und das Streben, die Race zu veredeln. Nach der letzten Zählung war die Zahl des Hornviehs 66.700, der Schafe 61.400, der Schweine aber nur 17.000.

Dem Obstbau ist zwar der Saroser Boden günstig, doch ist auch auf diesem Gebiete nur hie und da ein Fortschritt wahrzunehmen. Im XVIII. Jahrhundert und um die Mitte des folgenden war die Obstzucht allgemeiner verbreitet und das Obst gelangte auch zur Ausschr; auch jetzt werden mit Ausnahme von Pfirsichen und Trauben fast alle einheimischen Obstsorten gepflanzt, doch haben andere Gegenden Saros an Qualität überslügelt, und zur Aussuhr gelangen nur die Aprikosen der Zebener Gegend, nebst etwas

Üpfeln und Birnen. In neuerer Zeit hat die Regierung, mit Unterstützung der Stadt, in Zeben eine Gartenbau-Station errichtet, die den ganzen Obstbau des Comitates heben wird.

Für das Forstwesen ist das Sároser Comitat unstreitig von Wichtigkeit. In der Urzeit war vermuthlich der ganze gebirgige Theil von Wald bedeckt; dann kamen die Jahrhunderte der Waldverwüstung, deren Folgen jest der Staat, die Gemeinde und einzelne Besitzer durch Aufforstung gutzumachen suchen. Aber auch im jetzigen Zustande



geringere Theil Fichtenwald; jedenfalls ist Bauholz das einträglichste Rohproduct des Comitats.

Gewerbe und Handel beschränken sich größtentheils auf die Verarbeitung und den kausmännischen Vertrieb der im Comitate gewonnenen Rohproducte. Auf diesem Gebiete haben — wie schon aus Obigem ersichtlich — die Entwicklung der Fabriksindustrie und die Umwälzung des Verkehrswesens im Vergleich mit der Vergangenheit einen entschiedenen Rückgang verursacht; erst in neuerer Zeit ist wieder einiger Fortschritt wahrzunehmen. Die Leinwandweberei, die seit den ältesten Zeiten die ureigenste

Hausindustrie des Comitats war und noch in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts schätzbare Handelsartikel lieferte, wird zwar auch jetzt betrieben, allein es ist nur das Bauernvolk, das sich seinen eigenen Bedarf spinnt und webt. Sovárer Spitzen sind das einzige Erzeugniß des Hausgewerbes, das einigermaßen über den lokalen Bedarf hinausgeht. In den kleineren Ortschaften besteht jetzt nur mehr das gewöhnliche Bolksgewerbe und Handwerk, doch hat sich der Kreis des Handwerks selbst in den Städten ungemein verengt.

Die Nagy-Sároser Kunstmühle, die einer Actiengesellschaft gehört, ist nach vierzigjährigem Bestande, obgleich sie zweimal abbrannte, doch so weit entwickelt, daß sie jest mit Wasser- und Dampskraft und etwa 140 Arbeitern 800 Metercentner täglich vermahlen kann; das zur Vermahlung gelangende Getreide etwa 280.000 Meter- centner jährlich, kauft sie in Sáros und den Nachbarcomitaten, aber auch in den Comitaten Heves, Borsod und Szabolcs; ihr Absah erstreckt sich über den einheimischen Markt hinaus auch nach Galizien, Schlessen, Böhmen und Mähren, ja nach Nordbeutschland.

Der Vertheilung ber Rohproducte entsprechend befassen sich auch die meisten Industrie-Unternehmungen mit der Verarbeitung des Holzes; es gibt im Comitate 3 größere Sägeanlagen mit Wasserbetrieb, 7 Dampssägen und etwa 32 gewöhnliche Bauernsägen; die Schindelschneider arbeiten in zeitweiligen Betrieben. Das meiste Holz kommt als Bauholz oder Eisenbahnschwellen in Umlauf; Brennholz wird von der ärarischen Waldherrschaft Kakassalu auf ihrem Szigorder Canal herabgeslößt. Stapelplatz und Verkaufsstelle dafür ist Sóvár.

Das Sovarer Salz, etwa 70.000 Metercentner jährlich, ist weniger gesucht als bas Steinsalz und wird meist in der nächsten Umgebung verbraucht. Den Vertrieb der Dubniker Opale besorgt jetzt als Pächter der Gruben das Budapester Haus Egger; natürlich ist das Erträgniß des Bergwerkes und der Schleiserei, welche 40—150 Arbeiter beschäftigen, sehr verschieden; immerhin hat dieser Edelstein einen Markt, der den ganzen Erdball umschließt.

Außer der Nagy-Sároser Kunstmühle und den größeren Sägeanlagen bestehen im Comitat jett noch sieben Fabriksunternehmungen: eine Papier-, eine Holzmöbel-, eine Schachtel-, eine Spielwarenfabrik, dann die schon im vorigen Jahrhundert gegründete Glassabrik zu Livó, die jett jährlich für 30.000 Gulden Hohl- und geschliffene Gläser herstellt, dann in Eperjes eine Ofenfabrik und eine Weberei. Die Ofenfabrik wurde 1885 durch die Eperjeser Volksbank gegründet und concurrirt bereits erfolgreich mit dem ausländischen Fabrikat; ihre Jahresproduction beträgt 2000 Öfen, die auch in den entsernteren Landestheilen Absat sinden und einem jährlichen Umsat von 70.000 Gulden



Die Opalgruben gu Dubnit (Borosvagas).

entsprechen. Die Leinendamastfabrik zu Eperjes hat gegen 40 Webstühle und erzeugt Weißwaaren aller Art in vollkommen concurrenzfähiger Qualität, die im In- und Auslande einen beträchtlichen Markt haben.

Einen bedeutenden Handelsartifel des Comitats bilden schließlich die Mineralwässer; vom Szinhe-Lipóczer Salvator-Wasser allein gehen jährlich eine Million Flaschen durch ganz Europa und noch weiter.

Von nicht geringem Einfluß auf die wirthschaftlichen Zustände des Comitats war dessen Ginbeziehung in das Eisenbahnnetz. Sie begann 1870 mit der Eröffnung des Kaschaus Aboser Abschaus Derberger Eisenbahn und der Linie Aboss-Eperjes. Zwei Jahre später wurde die Bahn von Abos dis Poprád und dann dis Oderberg weitergeführt, und 1873 auch die Linie Eperjess-Orló, welche über Nagy-Sáros, Zeben und Héthárs das Sároser Comitat mit Galizien verbindet, dem Verkehr übergeben. Im Jahre 1895 wurde die Linie Eperjess-Vartseld eröffnet, deren Verlängerung nach Galizien hinein erfolgen soll.

Der Religion nach ist die Mehrheit der Bevölkerung, mit 84 Procent, katholisch, und zwar gehören 53 Procent dem lateinischen, 30 Procent dem griechischen Ritus an; die Evangelischen Augsburger Confession machen 81/2, die Juden 7 Brocent der Bevölkerung aus. Der Sprache nach ift die Mehrheit, 67 Procent, flovakisch, etwa 21 Procent sind Ruthenen, 7 Procent Deutsche und nur 31/2 Procent Magnaren. Die Bertheilung der Religionen, Sprachen und Nationalitäten hat fich im Laufe der Zeiten fortwährend geändert. Zweifellos war die Zahl der Protestanten in Saros bis zum letten Viertel des XVII. Jahrhunderts verhältnißmäßig viel größer als jett, und auch die Gruppirung der Nationalitäten war noch zu Beginn dieses Sahrhunderts viel bunter, da damals die ftädtischen Bevölkerungen auch mit Wenden, Raizen und Griechen gemischt waren; auch das Verhältniß der Nationalitäten war in älterer Zeit anders als jest, und zwar dem magnarischen Element günstiger. Durch das ganze Comitat hin finden sich Namen einzelner Gelände, Flüffe und Ortschaften, welche beweisen, daß dort einft Magnaren gewohnt haben; zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts wurden in Nagy-Sáros und Héthárs die Gemeindeprotokolle noch in ungarischer Sprache geführt, ja man findet in den Dörfern gegen Abauj hin und längs des Szekcfö stellenweise noch jett Bauernfamilien von kernmagnarischem Namen, deren Mitglieder kein Wort ungarisch können. Indeß, was das magnarische Clement in der bäuerlichen Schichte eingebuft hat, ersett sich in den Städten durch das Streben der Bevölkerung, sich zu magyarifiren, das auch in Saros mit erstaunlicher Raschheit um sich greift. Das Bermengen der ungarischen Sprache mit lateinischen, deutschen und slovakischen Wörtern und die flovakifirende Aussprache des Ungarischen, einst der unerschöpfliche Stoff zur Berspottung ber Sarofer, weicht immer mehr bem Rein-



Volkstracht von Budamer.

magharischen, wozu jedenfalls die Schulen und ber "Szechenni-Club" zu Eperjes am meisten beigetragen haben.

Außer den höheren Schulen in den Städten hat das Sároser Comitat 257 Elementars Volksschulen, darunter nur 14 staatliche, aber 239 confessionelle. Von den Schulpflichtigen besuchen über 76 Procent thatsächlich die Schule.

Das Magharenthum findet sich ausschließlich in den Städten und unter den dörflichen Honoratioren; in Sperjes kann bereits ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ungarisch. Das gemeine Volk der Dörfer ist, mit Ausnahme von Német-Sóvár, slovakisch und ruthenisch. Die Authenen bewohnen die nördlichen Theile des Comitats und bilden gegen Galizien hin einen 2—3 Meilen breiten Grenzstreisen. Von den Slovaken unterscheiden sie sich in Sprache, Religion und einigermaßen auch in der Tracht; ihre Religion ist die griechisch-katholische, ihre Sprache bildet einen Übergang vom Slovakischen zur kleinrussischen oder ruthenischen Sprache Galiziens, während das Sároser Slovakisch, gleich dem des Zipser und Zempliner Comitats, seinen Ursprung in einem Gemisch von Czechisch und Polnisch zu haben scheint.

Die Bolkstracht ist in Sáros noch festgewurzelt und stellenweise sogar sehr hübsch; ber größte Theil der Bauerntracht wird hausgewerblich hergestellt.

Das slovakische Bolk ist meist hoch und stramm gewachsen; die Ruthenen sind etwas kleiner; die Männer sind mit sehr geringen Ausnahmen rasirt, die Authenen und die ihnen benachbarten Slovaken tragen in den späteren Lebensjahren langes Lockenhaar. Die Kinder sind sast viele Schmieren mit Fett macht die Hander sind sast viele Schmieren mit Fett macht die Hander der Erwachsenen braun. Die Slovaken sind knochig, hager, zäh und arbeitskräftig; desgleichen die Authenen, unter denen Beleibtheit nie vorkommt. Schwere Arbeit und strenge Lebensweise härten Männer und Frauen gleichmäßig ab, die Frauen bleiben auch, obgleich die geringe Schonung während der Mutterschaft sie früh altern macht, selbst im Alter noch lange Zeit arbeitsfähig.

Die Lebensweise des Bolkes ist einfach, was man schon seinen Behausungen ansieht. Das Haus ist in der Regel hölzern und mit Stroh gedeckt, es enthält Stube, Flur und Kammer, zuweilen auch noch den Stall; nur in den wohlhabenden Gegenden sieht man geräumigere, behaglichere und gesündere Wohnungen.

Obgleich das Volk ein beschwerliches Dasein führt und seine Bildung gering ist, fehlt es ihm doch nicht an Phantasie und einigem poetischen Sinn. Es hat auch Originals lieder, deren Rhythmus mitunter dem der ungarischen sehr ähnlich ist, und in denen meist, selbst wenn sie übermüthig beginnen, die leidenschaftslose, entsagende, in sich versunkene Liedesklage den Ton angibt; indeß sinden sie auch für die glückliche, ja sich überhebende Liebe den Ausdruck.

Die ungeschliffene, aber starke Phantasie des Slovaken bekundet sich auch in seiner Sagendichtung und besonders seinem Aberglauben. Es gibt in Sáros kaum einen Felsen oder eine Ruine von etwas phantastischer Form, an die der Bolksglaube nicht irgend eine Sage knüpfte. Der Held der Sage ist in der Regel der Teufel, dem sich Jemand verschrieben und den er dann betrogen hat.

Die Tänze der Sároser Slovaken sind, wie ihre Lieder, nicht immer Original, sie lieben auch Esárdás, Walzer und Polka in irgend einer Verballhornung. Ihren eigenen slovakischen Tanz tanzen sie in einförmigem Takte zur Musik ihrer Volkslieder, auf einem und demselben Fleck, mit leisem Vibriren, unter kurzem Gestampse mit den Absähen und einem Sprung nach rechts und links, wobei der Tänzer seine Tänzerin von Zeit zu Zeit mit erhobener Hand eine Umdrehung machen läßt. Gewöhnlich machen sie beim Tanzen ein ernstes, seierliches, mitunter sogar betrübtes Gesicht; erst wenn sie ihren tüchtigen Schluck Branntwein gethan haben, folgt das Juchzen, Singen und Courbettiren.

Tanz bildet auch den Schluß des Erntesestes, bei dem die Slovaken einen reich bebänderten, mit Sträußichen besteckten Ührenkranz in den Herrschaftshof bringen, zu Gruß und Zutrunk. Bei solchen Festen mischen sich oft auch die Jüngeren der herrschaftslichen Familie in den Tanz der Feldarbeiter beiderlei Geschlechts und geben sich der Freude an der beendeten Arbeit hin.

Überhaupt war in Sáros das Verhältniß zwischen Herrschaft und Bauer in früherer Zeit und sogar noch lange nach Auschebung der Leibeigenschaft höchst gemüthlich und patriarchalisch. Die anhängliche, der Abhängigkeit geneigte Natur des Slovaken trug viel dazu bei. Jest hat sich gar Vieles geändert, die Bande der Anhänglichkeit sind gelockert, auch hat ein großer Theil der Grundbesitzer seinen Besitz verkauft oder verpachtet.

Denn auch die gebildete Gesellschaft des Comitats hat eine große Umwandlung erlitten. Die alte adelige Classe, die auch noch nach Aushebung des ständischen Wesens eine Zeitlang die unumschränkte Herrschaft im Comitate ausübte, verlor durch die Änderung der Verhältnisse, durch Berarmung zahlreicher Edelleute oder weil sie ihre Thätigkeit aus dem Kreise des Comitats hinausverlegt hatte, wenn auch nicht ihre führende Rolle, doch jedenfalls einen großen Theil ihres gesellschaftlichen Gewichtes; und in diese entstandene Lücke trat alsbald jenes städtische, bürgerliche Element, das durch die Umwandlung der drei königlichen Freistädte zu Städten mit geordnetem Magistrat und durch ihre Verschmelzung mit der Jurisdiction des Comitats auch rechtlich zum Theilhaber des öffentlichen Lebens im Comitat geworden war. Nirgends vielleicht ging diese Verschmelzung so rasch, glatt und vollkommen vor sich, wie in Sáros, in dessen

öffentlichem Leben jetzt ftäbtische und Comitatselemente gar nicht mehr zu trennen und zu unterscheiden sind.

Diese umgewandelte Gesellschaft hat auch jenen vielverrusenen Zug von schnoddriger Cavalierspielerei völlig verloren, der in dem stets übertriebenen und niemals allgemein zu nehmenden Typus des "sárosi svihák" (Sároser Windbeutel, Renommist) verkörpert war; wohl aber hat sie sich die überlieferte Kraft bewahrt, sich zu begeistern, zu leben und lustig zu sein, und diese Kraft vereint sich jetzt mit der praktischeren Lebensauffassung und dem ausdauernden Fleiße des bürgerlichen Clementes zu einem Material, das sich von schöpferischer Hand trefslich formen läßt und verderblichen Einslüssen ebenso trefslich widersteht.



## Die Gegend der nordöftlichen Karpathen.

Die Begnalja, von Rafamag gefeben, und ber Tofajer Berg, von Zombor her.

Das Zempliner Comitat.

Das Zempliner Comitat erftreckt sich vom Südabhang der östlichen Bestiden, welche die Grenze zwischen Ungarn und Galizien bilben, als ein breites Band von 169 Kilometer Länge südwärts bis zu der Theiß und dem Sajó. Seine Grenzen sind im Norden Galizien, im Westen das Abauj= Tornaer, im Nordweften das Sarofer, im Südwesten das Borsober, im Südosten das Szabolcser Comitat und im Often das Comitat Ung. Seine natürlichen Grenzen bilden im Norden die Gruppe der öftlichen Bestiden, im Often das von dieser nach Süden abzweigende Bihorlat-Gutin-Gebirge und weiter unten die Flüffe Laborez und Latoreza, im Südosten die Theiß, im

Süben der in den Hernád mündende Sajó, im Westen aber der Hauptgrat der Eperjes-Tokajer Bergkette. Diese natürlichen Grenzen trennen zwar das Comitat augenfällig von den Nachbarcomitaten, machen aber daraus weder in geographischer, noch in wirthschaftlicher Hinsicht einen gesonderten Körper, ein in sich abgeschlossenes Ganzes.

Der obere Theil des Comitats ift Berggegend, seine Mitte eine gegen Südost geneigte Hochebene, sein unterer Theil völlig Ebene, und zwar der bis zum Oberlande hinanreichende nordwestliche Rand des großen Alföldbeckens. Im nördlichen und westlichen Theile des Comitats reihen fich auseinanderstrahlende Gruppen von Bergketten hin, und ber Busammenhang ber Böhen wird nur durch die sehr gahlreichen Fluffe und Bache und durch deren fruchtbare, sich meist nach Süden öffnende Thäler unterbrochen. Von den vielen beträchtlichen Gipfeln der Bestiden erheben fich die Rabia Szkala (nahe bei Szinna, in nördlicher Richtung) bis zu 1160 Meter und einzelne Gipfel des Bihorlat-Gebirges über 1000 Meter, fo ber Bihorlat felbit (1074 Meter) und ber Sginnaer Stein (1007 Meter). Auch die Eperjes-Tokajer Bergkette längs des Westrandes des Comitats besteht auf ihrer ganzen Linie auß höheren Gebirgen; so erhebt sich nordwestlich von Barannó ber Simonka mit 1092 Meter, die weiter unten fühwärts giehende ichone Rette ber Begnalja erreicht mit einzelnen ihrer fegel- ober zeltförmigen Gipfel 750 Meter, der diese verbindende Dargoer Pag (bei Galgecs) ift 465 Meter hoch, und der lette Gipfel dieser Bergkette, ber Tokajer Berg (Ropasz-tetö, kahler Gipfel), der am rechten Ufer ber Theiß das ganze Bodrogköz (Stromland ber Bodrog) und die Szabolcser Ebene beherrscht, erreicht eine Söhe von 516 Meter.

Unter den befruchtenden Flüssen der Thäler sind die größten: der Tapoly, der von Westen her bei Mogyoróska in das Comitat tritt und sich in die, dessen obere Hälfte satt der ganzen Länge nach durchschneidende Ondava ergießt; die Ondava, die eine Menge kleinere Bäche ausnimmt und sich bei Szürnzeg mit dem parallel verlausenden Laborcz vereinigt; der Laborcz, der an der Nordostgrenze des Comitats den Ung ausnimmt, dann in Zemplin außer zahlreichen kleinen Gewässern noch die Udva und Cziróka empfängt und sich hierauf mit der Ondava, etwas weiter unten aber, unterhalb von Imreg, auch noch mit der Latorcza vereinigt, die von Osten, vom Comitate Ung hereinkommt. Der recht beträchtliche Fluß, der aus der Vereinigung all dieser Gewässer entsteht, heißt von hier an Vodrog. Dieser läust der Theiß parallel, bildet den westlichen Saum des sumpfigen, aber fruchtbaren Bodrogköz und fällt bei Tokaj in die Theiß. Im unteren Theile des Comitats, unterhalb des Tokajer Berges, sind die größten Flüsse die der Theiß zuströmende Takta und der Sajó, der sich nach seiner Bereinigung mit dem Hernád gleichfalls in die Theiß ergießt. Diese vielen, der Theiß zueilenden Flüsse und Bäche sind es hauptsächlich, die dem Zempliner Comitat seinen

einheitlichen Charakter, seine geographische Zusammengehörigkeit verseihen, sowie auch den wirthschaftlichen und klimatischen Ausgleich der Verschiedenheiten zwischen der Gebirgs- und Tieflandgegend bewirken. Ihnen ist es zu danken, daß es selbst in den höher gelegenen Strichen des nördlichen, gebirgigen Theiles fruchtbare Thäler, hie und da selbst anmuthige Seenen mit reicher Begetation gibt, wo die Nuppflanzen, wie Mais, Weizen, besonders aber Roggen und Hafer dis in eine Höhe hinauf gedeihen, die in den Nachbarcomitaten solchen Gewächsen kaum mehr zugänglich ist. Ihr Werk ist es auch, daß diese höher gelegenen Stellen ein weniger rauhes Klima haben, und daß der südliche und nördliche Theil des Comitats, obgleich an Natur so verschieden, dennoch im Klima, ja selbst in der Regenmenge nicht nur keine bedeutenderen Unterschiede ausweisen, sondern viel gleichmäßiger sind, als die Nachbargegenden im Westen oder Often. So beträgt das Jahresmittel der Temperatur in Sáros-Patak 9.6° Celsius, in Nagy-Mihály 9° Celsius, und selbst die größte Differenz beläust sich auf blos 3—4° Celsius nach oben oder unten. Die jährliche Niederschlags-menge beträgt in Tokaj 650, in Sátoralja-Ujhely 700, in Nagy-Wihály 760 Millimeter.

Allein dieser Reichthum an Wasseradern hat auch seine Nachtheile. Da die fleineren Flüffe lauter Gebirgswäffer find, schwellen fie im Frühjahr fturmisch an, wogegen sie im Sommer förmlich versiegen. Der Wasserstand ber größeren Flusse ift zwar conftant, da fie aber die Gemässer der kleineren Klüsse, wenn diese anschwellen, nicht abzuleiten vermögen, find ihre Ufer vielfach in Moraft- und Sumpfgebiete verwandelt. Dies ift besonders im Bodrogkog, zwischen Bodrog und Theiß der Fall, einem Gebiet, das noch vor Aurzem größtentheils moraftig, stellenweise sumpfig war und einen Theil des Jahres hindurch unter Waffer ftand, fo daß es an fehr vielen Stellen nur als Biefe und Weide zu benüten war. Die Bodrogregulirung geht zwar schon seit 1847 vor sich und ist die älteste der mit der Theiß zusammenhängenden Regulirungen, allein sie ist noch feineswegs beendet. Die Durchschnitte haben ben vielgewundenen, über 160 Kilometer langen Lauf des Kluffes um etwa die Sälfte verkurzt und vortreffliche Dämme schützen feine Gelände vor Überflutung, allein sein geringer Fall und noch mehr die geringe Stromaeschwindigkeit der parallel fliegenden Theiß sind der Ausbildung des Flugbettes hinderlich. Überdies ift auch die mit der Regulirung des Flußbettes zusammenhängende Regulirung der Binnenwässer noch nicht beendet.

Seiner geologischen Bildung nach weist der Boden des Zempliner Comitats als herrschende Bestandtheile Karpathensandstein, Tracht, hie und da Kalkstein und Thonsmergel auf. Die hereinreichenden Ausläufer der Beskiden bestehen aus Karpathensandstein, dann aus Sandsteinen und Mergelschiefern der Kreides und Eocänperiode. Dagegen zeigen das BihorlatsCutinsGebirge und die EperjessTokajer Bergkette vornehmlich Tracht. Der Hauptbestandtheil des Fruchtbodens ist Thonmergel, der auf den

Hochflächen ein ftarkes Humusgemisch bildet. In den Thälern bildet den Fruchtboben ein torfiger, in der unteren Hälfte des Comitats ein reiner schwarzer Humus, gegen das Szabolcser Comitat hin hat man größtentheils Sandboden. Im nördlichen Theile des Comitats, in der Gegend von Bánßka und Szinna, kommen Gisenerze vor, ebenda und in der westlichen Hälfte der Comitatsmitte finden sich auch tertiäre Braunkohlensformationen, aber ohne daß es zu nennenswerther Ausbeutung käme; vollends hat man die Gisenerzgewinnung eingestellt. Von Producten des Mineralreiches haben es nur die aus RhyolithsTrachyt gesertigten FeuersteinsMühlsteine der SárossPataker Mühlsteinsfabrik zu bedeutenderem Ause gebracht; ihre Schärfe und Härte eignet sie besonders fürs Feinmahlen, sie sind auch im Auslande geschäht. Zu baulichen und ornamentalen Zwecken eignet sich der Trachyt von Erdöbenye, SátoraljasUjhely, NagysMihály u. s. w.

Das in landwirthschaftlicher Cultur stehende Gebiet beträgt rund eine Million Joch, davon 40 Procent Ücker, 29 Procent Wald, 16 Procent Weide, 10 Procent Wiese, 2 Procent Weingärten, 3 Procent unfruchtbar. Diese auß dem Kataster geschöpften amtlichen Daten haben sich indeß seit ihrer Erhebung mehrsach geändert, insofern Wald- und Weidegrund abgenommen, das Ackerland zugenommen hat. Bon der Rebe gibt es nicht einmal annähernd sichere Daten, da umfassendere Arbeiten zur Wiederherstellung der verwüsteten Pslanzungen im Gange sind und die Lage sich von Tag zu Tag ändert.

Der Landbau erstreckt sich auf alle Zweige der landwirthschaftlichen Production. Im unteren und mittleren Theile des Comitats, im Bodrogköz, auf den fruchtbaren Plateaus von Gálkécs und Terebes, desgleichen in den breiteren, von größeren Flüssen bewässerten Thälern und deren geräumigeren, humusreichen Niederungen gedeihen alle Arten von Halmfrüchten, nehst Mais und Raps vortrefslich; blos im oberen Theile des Comitats, der sogenannten Arajnya, beschränkt sich der Andau von Halmfrüchten auf Roggen und Gerste, stellenweise nur Roggen und Hafer nehst Buchweizen, und von Hackfrüchten auf Kartoffeln. Die Halmfrüchte tragen im Allgemeinen reichlich und auch der Raps gibt Ernten von vorzüglicher Qualität. Der Zempliner Raps ist ungemein ölreich und sowohl in den Budapester, als auch in den schlessischen Ölfabriken beliebt; auch die Gerste ist vortrefslich und größtentheils zur Bierbrauerei verwendbar. Außerdem gedeiht die Zuckerprübe ganz prächtig und ist bei ihrem starken Zuckergehalt ein werthvolles Product. Flachs und Hanf werden an vielen Orten gedaut, Tabak nur in einigen süblichen Gemeinden.

Die Traube, beziehungsweise ber Wein, und insbesondere der Heghaljaer und Szamorodner Ausbruch haben trot allen Mißgeschickes noch immer den Ruhm aufrecht zu erhalten vermocht, die ihnen einen Weltmarkt erobert haben, und der Wein ist noch jetzt das hervorragendste sandwirthschaftliche Product des Zempliner Comitats. Goldgelbe Farbe, Kraft ohne alle Schärfe und eigenthümsliches Bouquet, ein augenehmer

biscreter Kalfgeschmack, eine in "Körper", ja bei dem Ausbruch fast in Compactheit gekleidete Süße sind die charakteristischen Eigenschaften des Tokajer Weines, zu dessen unvergleichlichen Eigenschaften es ferner gehört, daß seine Kraft, sein Geschmack und Aroma sich von der ersten Berührung der Lippe und Zungenspiße an über die ganze Mundhöhle, den Schlund und Magen ausbreiten und alle Fasern des Geschmacksinns in genußreiche Vibration versehen. Da er bei seiner körperhaften Beschaffenheit für längere Zeit einen angenehmen Geschmack im Munde zurückläßt, dabei auch den Kopf nicht benimmt, nicht higig und erhigend wirkt, sondern



Leinwandbleicherei.

kräftigt, so ist er nicht blos als ein köstliches Getränk, sondern auch als Arznei zu betrachten, die sich bei Blutarmen, Magenleidenden und Reconvalescenten vorzüglich bewährt. Dank seinen Eigenschaften ist er in der ganzen Welt als der König der Weine anerkannt.

Die Rebe wird besonders gegen die Mitte des Comitats hin, an den Hängen des schönen, kettenförmigen Gebirges, das den Bodroglauf begleitet und Heghalja heißt, überall gepflanzt; sporadisch kommen schöne Weingärten auch auf den niedrigeren Bergen der oberen Striche, bis Galßecs und Homonna hinauf, vor; doch sind die Weine der oberen Gegenden im Allgemeinen von viel geringerer Qualität, als die echten Heghaljaer Lagen. Die eigentliche Heghalja beginnt oberhalb von Satoralja-Ujhelh und endet einerseits bei der Mündung des Bodrog in die Theiß, also bei Tokaj und Tarczal,

andererseits bei den Ortschaften Mad, Tallya und Szerencs; sie umfaßte in den Gemarkungen von 32 Gemeinden insgesammt etwa 14.000 Joch Weinpslanzungen, die dann der Traubenseuche zum Opfer sielen. Zur Erneuerung der Rebenpslanzungen hat man Versuche mit Schweselwasserstoff gemacht, die aber bei dem steinigen und an SteinsDetritus reichen Boden wenig Ersolg versprechen; die Erneuerung mittelst Pfropfung von amerikanischen Reben bewährt sich besser, indem diese Pfropfreben nicht nur Trauben von ähnlicher Güte, wie die früheren liesern, sondern nach den mittlerweise gemachten Ersahrungen auch erwarten lassen, daß auch die Qualität des Weines nicht hinter der seines berühmten Borgängers zurückstehen werde. Mit großen Kosten wird die Erde setzt umgelegt, neuerdings vertiest und dann mit amerikanischen Stecklingen bepflanzt, denen Furmint-Rebe aufgepfropst wird. Um ein Joch Weingarten wieder ertragfähig zu machen, ist ein Auswand von etwa 1500 Gulden erforderlich. So haben sich die Abhänge des schönen Gebirges nach mehrjähriger Pause wieder mit dem dunksen Grün der Rebe bedeckt. Außer dieser Wiederbepflanzung der Heghalig werden auch an anderen Orten Rebenspslanzungen angelegt, namentlich auf den sandigen Strichen des Bodrogköz.

Die Viehzucht wird in großem Maßstabe betrieben und besonders die Pferdezucht hat große Fortschritte gemacht. Der Bestand an Pferden ift nicht nur der Zahl nach bedeutend, sondern auch von vorzüglicher Qualität. Die Schafzucht geht zurück. Dagegen weißt die Schweinezucht große Erfolge auf, besonders die von Mastichweinen verschiedener Arten und Areuzungen, was im Bodrogföz und in den von zahllosen Klüffen und Bächen durchschnittenen Thälern verhältnismäßig wenig kostet und viel trägt. Aus mehreren Herrschaften, wie Terebes, Baczin, Deregnyö und Perbengik, ist trop des großen Umfanges ber Bucht auch vorzügliches Buchtmaterial zu erhalten. Was die Bucht bes Hornviehes betrifft, ift zwar die der ungarisch-siebenbürgischen Race in einem Theile des Comitats auch jest allgemein, auf den Herrschaften von Nagymihaly, Berbengik, Baczin, Bely, Sarvspatak und Zombor werden große ungarische "Gulyas" (Rinderheerden) gehalten und ein beträchtlicher Theil des überschüssigen Biehes wird als Zuchtmaterial verwerthet; allein der wirkliche Fortschritt zeigt sich doch bei den westlichen Racen. Einzelne größere Berrichaften, wie die gräflich Andrassposchen zu Parno, Beleite und Terebes, die gräflich Szirman'iche zu Szerencs, die des Baron Harkanyi auf Bußta Ujviláge züchten die westlichen Racen, namentlich die Bern-Simmenthaler Areuzungen, in großem Umfange. Die Geflügelzucht beschränkt sich auf die Befriedigung des localen Bedarfes.

Die Thierwelt des Comitats weicht im Allgemeinen nicht von der der Nachbarscomitate ab. Es ist jedoch zu bemerken, daß die Singvögel in ungewöhnlicher Anzahl vorkommen, namentlich Nachtigallen und im Bodrogköz die Drosseln, daher auch die Bewohner des Bodrogköz bei den Bewohnern anderer Gegenden des

Comitats den Spihnamen "rigó" (Drossel) führen. An Wassergestlügel ist das Bodrogköz reich. Reiher, Wasserhühner, Schnepsen, und von Säugethieren die Otter, kommen zwar nur vereinzelt vor, aber besto größer ist der Reichthum an verschiedenen Gattungen von Wildenten und an schwarzen Wasserhühnern, die nicht nur in den Sümpsen, Wasseradern und kleinen Seen des Bodrogköz, sondern auch an den Gewässern, die das Comitat der Länge nach durchsließen, in Menge vorkommen.



In den Wäldern dagegen und namentlich in den Forsten der Gebirge, die den nördlichen Theil des Comitats bedecken, tummelt sich das Rothwild, besonders aber das Reh, und etwas weniger häufig das Wildschwein. Von Raubthieren sieht man den Bären nur noch als Seltenheit und noch seltener den Luchs; in die nördlichen Theile verirren sich mitunter Wolf, Dachs und Wildkate, während in den flachen Südgegenden der Rohrwolf und Fuchs — dieser auch schon selten — das Raubzeng vertreten; Iltis und Marder kommen ziemlich häufig vor.

Die Jagd kann als nutbringende Beschäftigung nicht in Betracht kommen, sie genügt eben nur für den Tischbedarf der größeren und mittleren Grundbesitzer, und bietet nebenbei Grund und Gelegenheit für gesellige Zusammenkunfte, bei denen sich die

Ungarn.

Grundbesitzerclasse des Comitats trifft. So bei den mit gutem Erfolg veranstalteten Hetziagden der Galßecker Gegend, zu Sarokpatak und im Bodrogköz, dann bei den Treibjagden und Wasserjagden, die an vielen Punkten abgehalten werden. Sbenso dient die Fischerei nur dem örtlichen Bedarf, obgleich in den Flüssen Laborcz und Latorcza mitunter mächtige Welse gefangen werden. Früher gab es im Bodrogköz massenhaft Moorgrundeln, die zur täglichen Nahrung des Volkes gehörten; jett sind auch diese rar geworden.

Auf industriellem Gebiete ist die große Zuderfabrik und Raffinerie zu Szerencs fast das einzige Unternehmen im Comitate, das auf dem hohen allgemeinen Niveau steht. Sie vermag aber nicht nur den Bedarf von Oberungarn zu decken, sondern exportirt auch nach den Theilen Galiziens, die den öfterreichischen Zuckerfabriken ferner liegen. Da fie für die Verarbeitung einer Million Metercentner Zuckerrüben eingerichtet ist, beschäftigt fie die landwirthschaftliche Thätigkeit eines großen Umkreises und hebt zugleich in Szerencs Handel und Gewerbe. Außer diefer Fabriksanlage gibt es an landwirthschaftlichen Industrieunternehmungen im Comitate noch sieben Spiritusfabriken und fünf größere Dampfmühlen, die jedoch nur wenige Arbeiter beschäftigen und nur von localer Bedeutung find. Wichtiger ift die Dampfmühle zu Szeg, beren Mahlfähigkeit fich auf 56.000 Metercentner jährlich belaufen dürfte; fie kauft das Getreide der Gegend auf und fest ihr Product nicht nur im Comitat und den Nachbarcomitaten, sondern unter günftigen Sandelsverhältniffen zum Theil auch im Auslande ab. Staatliche Industrieanlagen gibt es im Comitate zwei, in Satoralja-Ujhely, und zwar eine Tabakfabrik mit 500 und die Reparaturwerkstätte der Staatsbahnen mit 300 Arbeitern, die aber beide nur für ben Staat arbeiten. Gbenda besteht auch eine Cognacfabrik und eine Unternehmung für elektrische Beleuchtung und Rraftübertragung. Außer ber schon erwähnten Mühlsteinfabrik zu Sarospatak und einzelnen Steinbruchbetrieben find noch die Möbelholzfabrif zu Ris-Remencze, die Fabrif für gebogene Möbel und Schindeln zu Barchocz, die Zündhölzchen- und die Cognacfabrif zu Tokaj und die Petroleumraffinerie zu Mezölaborcz, obgleich alle von kleinerem Buschnitt, doch noch den Unternehmungen der Großindustrie zuzuzählen.

Um Verwaltungssitze des Comitats zu Satoralja-Ujhely und in anderen größeren Ortschaften, wie in Szerencs, Sarospatak, Tokaj, Nagy-Mihaly, Homonna, Varannó, Gálszécs, ist zwar jeder Gewerbezweig durch tüchtige und ausgebildete Handwerker vertreten, die dem örtlichen Bedürfniß vollauf genügen, dem Wettbewerbe mit der fortschreitenden Großindustrie sind sie jedoch nicht gewachsen.

In neuerer Zeit wenden sich die Bestrebungen mehr der umfassenderen Entwicklung der Hausindustrie zu. Das Zempliner Comitat besitzt eine zwar nicht entwickelte, doch in ziemlich weitem Kreise betriebene Hausindustrie, die wohl zumeist nur für den häuslichen Bedarf des Bolses arbeitet, doch an mehreren Punkten des Comitats auch auf dem



Das Schloß zu Parnb.

Markte erscheint. In den südlichen Gemeinden beschränkt fich dieses Sausgewerbe auf das Weben und Bleichen von Leinenwaaren und das Anfertigen verschiedener landwirthschaftlicher Geräthe, in der gebirgigen Nordgegend aber erftreckt es sich auf sämmtliche Bedarfs= artifel, selbst auf die Möbel und Rleider. In der Szinnaer Gegend wird nicht nur alles Weißzeug, sondern auch der Halinastoff für die Oberkleider und auch die Guba (Grobtuchmantel) im Sause erzeugt. Ja, die Salina sowohl, als auch die schön gebleichte Leinwand nebst Leinenwaaren kommen auch auf den Markt. Im mittleren Theile des Comitats, in der Gegend von Terebes, wird auch sehr autes und überaus dauerhaftes Tischzeug verfertigt. In der Gegend von Deregnyö und Rasta ift die Böttcherei allgemein, in Rarad und Czigand macht man Pferdekopen, in Czigand und Nagy-Geres Backtorbe ("Simperln"), Rörbe, Matten und Bienenkörbe, mit benen ftarker Fernhandel getrieben wird. Überhaupt ift im ganzen Bodrogköz die Flechterei von Matten und verschiedenen Schilfartifeln, sowie neuestens auch die Rorbflechterei in weiten Rreisen verbreitet. In Satoralja-Uibeln und Tokaj gibt es auch Werkstätten für Korbflechterei. Geeigneter Rohstoff für Zwecke des häuslichen Gewerbes ift reichlich vorhanden. Die Holzproduction ber Balber, die Binsen und Schilfarten ber sumpfigen Gegenden, die schönen Beibenruthen, bann ber für Töpferei besonders geeignete Thon, ja selbst die stellenweise vorkommende Kaolinerde für Porzellanfabrication, die mannigfaltigen Gefteine und namentlich Trachyte, der in der Hegyalja vorkommende schwarze und rothe Obsidian, Achat und Jaspis, endlich die dem Sanf- und Klachsbau aunstigen Berhältniffe find ebensoviele Bürgschaften für das Gebeihen einer umfassender entwickelten Sausinduftrie.

Der Handel hat blos locale Bedeutung. Der große Durchzugsverkehr längs des Eisenbahnnehes läßt im Comitate selbst keine Spuren zurück und schafft keine großen Märkte. Die vielen und belebten Jahrmärkte, die im Comitate abgehalten werden, bewegen sich nur im Areise des örtlichen Bedürfnisses. Die Zahl der Geldinstitute im Comitate (Sparcassen und Banken) beträgt 15. Die Bevölkerung ist in der unteren Hälfte des Comitats, namentlich in der Hegyalja und dem Bodrogköz, rein magyarisch, während die nördliche Gebirgsgegend größtentheils von Slovaken und Ruthenen (hier Russen genannt) bewohnt wird, unter denen jedoch, besonders in den größeren Gemeinden, saft überall auch Magyaren in größerer oder kleinerer Zahl wohnen.

Die Umgebung der Eisenbahnen und öffentlichen Straßen, sowie die Ufer der Flüsse und Bäche, die ein Net über das ganze Comitat bilden, sind mit kleineren und größeren, oft malerisch gruppirten Dörfern bedeckt. Auch in der Südgegend des Comitats gibt es viele Gemeinden, doch sind diese meist von mittlerer Größe; in der oberen Gegend jedoch ist die große Zahl von kleinen, kaum aus ein paar Häusern bestehenden Dörfern, mit oft nicht einmal 100 Cinwohnern, auffallend. Indeß sind auch die größeren Ortschaften zahlreich



Das Schloß zu Terebes und bas Maufoleum bes Grafen Julius Andraffn.

genug, und besonders die der Segnalia zeichnen sich im Allgemeinen durch ihre hübschen öffentlichen und privaten Bauten aus. Das Berkehrsnet ift hinreichend entwickelt. Bon ben Sauptlinien der ungarischen Staatseisenbahnen durchschneidet die fürzeste Bahnverbindung mit Galizien, die zweigeleifige Hauptlinie Miskolcz-Mezölaborcz, das Comitat seiner gangen Länge nach, und von ihr zweigen andere erftclaffige Linien ab, bei Szerencs bie nach Nyiregyhaza, öftlich bei Satoralja-Ujhely die nach Csap und Maramaros-Sziget und nordweftlich bei Legenne-Mihalpi die nach Raschau. Vicinalbahnen gibt es zwar feine, doch ift das ganze Comitat von einem System vorzüglicher Strafen burchschnitten, die den Verkehr zu den Gifenbahnen fehr erleichtern. Nur der gebirgige Bezirk von Szinna und seine großen Walbungen sind bem Verkehr nicht so geöffnet, weil bas bortige Strafennet unvollendet ift. Zemplin hat unter allen Comitaten das größte Strafennet, und es besteht nur zu sehr geringem Theile aus Staatsstraßen, das Übrige wird mit großen Opfern durch das Comitat und die Gemeinden erhalten. Regelmäßig benütte Wafferstraßen fehlen. Die Theiß zwar ift auf die Länge von 30 Kilometern schiffbar, desgleichen der Bodrog von Tokaj bis Sarospatak, doch wird keines von beiden regelmäßig befahren; dagegen ist die Flößerei, namentlich auf der Theiß, sehr lebhaft.

Und nun gehen wir an die detaillirte Übersicht der einzelnen Gegenden des Comitats. Wir wollen zunächst die Gebirgsgegend des Nordens von Thal zu Thal begehen, dann die Heghalig und ihre Umgebungen beschreiben und schließlich über das Bodrogföz dis zum Ostrande des Mitteltheiles des Comitats hinauswandern. Im nördlichsten Theile des Ondavathales liegt zwischen prächtigen Waldbergen der Marktslecken und Bezirkssit Stropkó mit 2000 Einwohnern. Von seiner fünseckigen Burg, die schon im XIII. Jahrhundert durch das Geschlecht Zudar erbaut wurde, sind noch jetzt Überreste zu sehen. An die Burg knüpft sich das Andenken erbitterter Kämpse, sie wurde den Perénhi zweimal von den Polen abgerungen. Nach dem Aussterben des einen Zweiges der Perénhi fam sie sammt den ausgedehnten zugehörigen Besitzungen an die Familie Pethö und dann an deren weibliche Nachkommen. Fetzt gehört sie der weiblichen Linie der Familie Reglevich.

Süblich von Sztropkó, am Tapolykluß und Csicsókabach, liegt Varannó, Sit des gleichnamigen Bezirkes, mit nahe an 2000 Einwohnern, die meist Landbau treiben, unter denen es aber auch viele Gewerdsleute gibt. Sein ehemaliges Paulinenkloster ist noch jetzt vollkommen erhalten, dient aber zu anderem Zwecke; von seiner alten Burg sinden sich nur Spuren an der Stelle, wo sich jetzt das Schloß der Grasen Habit-Barkóczy erhebt. Die Umgebung der Stadt erhält durch die unsern gelegene Ruine der Burg Csicsva einen romantischen Zug. An diese schon 1330 bestandene Burg knüpft sich die Sage, daß in ihr die "Esicsvaer Chronik" ausbewahrt worden sei, in der allerlei spaßhaftes Zeug ausgezeichnet, daher viele komische Allotrien und Schildaer Stückhen verewigt wurden.

Nordweftlich von Barannó, an der Barannó-Eperjeser Landstraße, liegt Ughagos mit schwefel- und kochsalzhaltiger Quelle und einem kleinen, in neuerer Zeit erweiterten Babe.

Süblich von Barannó, an der Gálszecser Straße und dem Tapolyfluß, liegt Parnó, Berwaltungssiß der gleichnamigen Domäne des Grafen Géza Andrássy. Der Ort liegt sehr anmuthig, wozu das in schönem, großem Parke gelegene, elegante Schloß und die vielen hübschen herrschaftlichen Gebäude das Ihrige beitragen. Die Domäne ist für jeden Zweig der Landwirthschaft musterhaft eingerichtet, sie betreibt auch die Zucht von englischen Nacepserden und westländischen Viehracen, eine große Schweizerei und die Fabrication von großem Nundkäse, der sich an Güte mit dem Emmenthaler messen kann.



Das Schloß zu Ragy=Mihaly.

Sübweftlich von hier, 8 Kilometer weit, liegt Gálszécs am Fuße des Dargóberges, nach zwei Seiten von schönen Waldbergen geschützt. Hier beginnt die fruchtbare Hochebene, die sich im mittleren Theile des Comitats verbreitet. Gálszécs ist der Bezirkssitz, mit Sparcasse, Dampsmühle, drei von schönen Fichtengruppen umgebenen Herrenssten, mehreren Kausläden und vielen Gewerbsleuten. Im XIII. Jahrhundert gehörte es zur Burg Porosthán und war im Besitze Peters, Sohnes des Petene aus dem Geschlechte Aba, dem es jedoch wegen Untreue abgenommen und den Nachkommen Simons, dem Geschlechte Bosta, verliehen wurde. Im Jahre 1603 war es einer der Ausgangspunkte von Bocskays Unabhängigkeitskamps. In der Nachbarschaft liegt das kleine slovakische Dorf Kohány, wo in einer alterthümlichen Curie der trefsliche Fabeldichter Andreas Fán geboren wurde.

Sein Geburtshaus ift mit einer Gebenktafel bezeichnet. Sudoftlich von Galfzecs behnt fich bie Domane Terebes aus, beren Centrum Die Ortichaft Tote-Terebes ift. Unter ihren öffentlichen Gebäuden find nur die Rirche und bas Aloster der einstigen Bauliner zu erwähnen. In den Klostergebäuden sind die römisch-katholische Bfarre und die staatliche Elementar-Bolfeschule untergebracht. Der Drt weift mehrere hübsche Wirthschaftsgebäude und Beamtenhäuser, einen Wildpark, eine Fasanerie auf und ist von schönem Walde umgeben. Den Sauptschmud von Terebes bildet aber bas schöne, von einem großen Parke umgebene Schloß der gräflichen Familie Andraffy. Ginft hatte Terebes auch eine Burg, die auf einer Anhöhe in dem dicht angebauten Dorfe Barics stand; ihre Trümmer find im Andraffy'schen Barke am Ufer eines Teiches nahe bem Schloffe noch jett zu sehen. Die Burg war ber Schauplat von mancherlei Wechselfällen der Rämpfe zwischen Kuruczen und Labanczen. Im XIV. Jahrhundert gehörte fie den Drugeth, später den Berenni, dann den Csaty. Bon den kaiferlichen Schaaren wurde fie mehrmals belagert. Im Jahre 1684 eroberte und gerftörte fie Emerich Töföln. Der Burgruine gegenüber, auf einer anderen Uferhöhe bes malerisch gelegenen Teiches, steht, von gewaltigen Bäumen umgrünt, das Mausoleum des Grafen Julius Andrassy. Es ist ein Prachtbau in spanischemaurischem Stile und an der Stelle errichtet, wo der Graf einft am liebsten weilte. Der Sarkophag und die daran trauernde edle weibliche Geftalt, welche die Züge der Tochter des Verftorbenen trägt, find von dem Bilbhauer Georg Zala. Das Altarbild des Maufoleums, von Michael Munkácsy, stellt die Krenzigung Chrifti vor. Das von der Familie errichtete Mausoleum ist vermöge seines Runftwerthes vollkommen würdig, dem Andenken des großen Staatsmannes zu dienen.

Von Terebes süblich führt der Weg über das Dorf Velejte, wo die Familie Andrafsty gleichfalls einen schönen, großen Park und ein in leichtem italienischen Stil erbautes Schloß besitzt. An der Westseite der nordwestlich von Velejte aussteigenden Hügel siegt Lasztócz, mit der Eurie des geistvollen Dichters Nikolaus Szemere. Weiter unten im Thalgrunde zeigt sich Regmecz, deren im Mittelaster erbaute, zu Ansang der Achtzigerschre erneuerte reformirte Kirche den Werth eines Kunstdenkmals hat. Im Regmeczerschale, wo es gegen Satoraljaslijhely hin breiter wird, siegt das Dorf Csörgö, Lieblingsausenthalt des einstigen Tavernicus Baron Paul Sennyey, mit einem von schattigem Parke umgebenen Schlößchen.

Von Esörgö gelangt man über Bodzás-Ujlak und weiterhin Gazany, wo ein hübsches Schloß auftaucht, in das Gelände des Laborczslusses. Im oberen Laborczthale liegt die Ortschaft Mezö-Laborcz, an der nach Przemysl in Galizien führenden Eisenbahn, deren größte Station sie diesseits der Grenze ist. Die Lage ist wildromantisch. Ein Theil der Bevölkerung treibt lebhaften Handel mit Holz und Holzartikeln. Abwärts von hier zieht der Laborcz und mit ihm die Eisenbahn, die ziemlich bedeutende Ortschaft

Arasznibrod zur Seite lassend, immer zwischen schönen Bergen dem um ein gutes Stück abwärts gelegenen Homonna zu. Homonna ist Bezirkssiß, mit 4000 Einwohnern, sebhastem Berkehre und sehr besuchten Märkten. Es liegt am Laborcz und an der Bahnslinie Sátoralja Ujhely—Mezö-Laborcz, in hügeliger, von schönen Bergen umhegter Gegend, in welche einerseits die einigermaßen restaurirte Burg Teszenö, andererseits die Burgruine Barkó hereinschaut. Die hübsche Großgemeinde erhält durch das alterthümliche, burgartige Schloß des Grafen Aladár Andrássy (einst Drugethscher Besit) und dessen



Der Ehrentempel Frang Razinczy's zu Szephalom.

schloß, in wohlgepslegtem, großem Parke, sowie mit zahlreichen zur Herrschaft gehörigen Gebürtschaft gehörigen Burten bar durch fit der Geburtschaft gehören. Die hohen Bedürtschaft won bier öffnet sich das Thal des Czirółabaches mit dem Bezirfssit Szinna am Fuße des Szinnaer Steines (Szinnai-Kö) als Hauptort. Die hohen Berge rings um den Ort sind mit herrlichen, hochstämmigen Laubwäldern bedeckt, der Ort selbst ist von vier Bächen durchschnitten und schmückt sich mit einem gräslich Lippeschen Schloß, in wohlgepslegtem, großem Parke, sowie mit zahlreichen zur Herrschaft gehörigen Gebäuden. Das nahe Inócz ist der Geburtsort des ausgezeichneten Lexikographen und Bibelübersegers Moriz Ballagi.

Unterhalb von Homonna liegt gleichfalls am Laborczufer der Bezirkssiß Nagys Mihaly mit stark besuchten Jahrmärkten. Un der Ungvar-Kaschauer Landstraße und an der Comitatsgrenze gelegen, ist es der Berkehrsmittelpunkt der Comitate Zemplin und zum großen Theile auch Ung. Ferner ist hier ein Schloß der Grafen Sztaray und zugleich der Berwaltungssiß der musterhaft bewirthschafteten gräflichen Herrschaft, auf der insbesondere die Biehzucht höchst zweckmäßig betrieben wird.

Weiter unten folgt schon am rechten Ufer des Bodrog der Marktslecken Zemplén. Er hat auf seinen Hügeln guten Wein, und die Gemarkung ist fruchtbar, der herrschaftliche Theil derselben gehört zu der weiterhin gelegenen Domäne Terebes. Der Ort ist auch bemerkenswerth, weil er einst Comitatssis war und seine spurlos verschwundene Burg dem Comitate seinen Namen gegeben hat. Diese Burg wurde von König Karl Robert 1331 dem Hause Drugeth geschenkt, auch wurde noch im Jahre 1632 Johann Drugeth hier als Obergespan installirt. Westlich von hier liegt das Dorf Ladmacz; seine Gemarkung ist von dem ewigen Qualm der Kalkösen erfüllt, die das ganze Comitat mit Kalk versehen.

Noch mehr gegen Weften, von den Waldhöhen der Ujhelher Berge und der Abaujer Bergkette umgeben, liegt Kis-Bányácska, jest amtlich Széphalom genannt, der einstige Wohnsit Franz Kazinczys, des Erneuerers der ungarischen Literatur, der ihm auch den Namen "Széphalom" (= schöner Hügel) gegeben hat. Die baufällige Curie des großen Schriftstellers konnte leider dem Kuin nicht entrissen werden, und auch der schöne Inschriftstein, den seine Witwe, Gräfin Sophie Török, 1831 auf seinem Grabe errichten ließ, ist von Zermorschung bedroht; allein das Andenken des verdienstvollen Mannes und die Stätte, wo die Wiege der neuerwachten ungarischen Literatur stand, haben troßdem ihr dauerndes Denkmal in Gestalt eines dorischen Tempelchens, das die Ungarische Akademie der Wissenschaften an der Stelle erbauen ließ, wo einst Kazinczys Studirzimmer gestanden. Im Jahre 1859, als das Morgenroth eines neuen politischen Lebens über Ungarn zu erglühen begann, war dieser Punkt, der jest Sigenthum der Akademie ist, der Schauplat patriotischer Feste zu Kazinczys Gedächtniß. Die parkumgebene Gedächtnißhalle enthält die Büste Kazinczys, mehrere seiner Originalbildnisse und einen Theil der an ihn erinnernden Reliquien.

Eine halbe Stunde süblich von Széphalom liegt Sátoralja-Ujhely, der Hauptort des Zempliner Comitats. Der öftliche Theil der Stadt ift der Länge nach von dem oft anschwellenden, im Sommer aber fast wasserlosen Konyvabach durchslossen, während sich im Westen hinter den Häuserreihen ein schöner, dreigipfeliger Berg erhebt. Einer dieser Gipfel, der einem Lagerzelt ähnliche Sátorberg (= Zeltberg) hat der Stadt ihren Vornamen gegeben. Sátoralja-Ujhely ist eine hübsche Provinzstadt mit ordentlich gehaltenen, elektrisch beleuchteten Straßen, deren eine, die mit Trottoirs versehene und mit schönen Alleen



bepflanzte Razinczy=Straße, die ganze Stadt durchzieht. Zur Zeit der Jahrmärkte, aber selbst der Wochenmärkte, herrscht in der belebten Stadt ein überrasichendes Gewimmel. Auf dem Plaße vor der römisch=kathoslischen Kirche steht ein vom Comitate errichtetes Denkmal der in der Schlacht bei Raab

1809 gefallenen adeligen Insurrectionskämpfer aus dem Zempliner Comitate. In den Straßen der Stadt fallen verschiedene öffentliche Gebäude auf, darunter das große, einfach, aber hübsch gebaute Comitatshaus, das neue Stadthaus, das Obersymnasium der Piaristen, das Theater, mehrere stockhohe Herrenhäuser und größere Privathäuser. Ein Stadttheil Namens Ungvar liegt auf der Höhe eines belaubten Abhanges an der Nordwestseite der Stadt und bildet mit seinen kleinen, übereinander hinangestuften Häusern und zahlreichen, in den Fels gehauenen Kellern ein Ganzes von besonderem Charakter. Diese großen Felsenkeller sind dem Reiseproces des

Das Comitatshaus.

Cs.

Hegyaljaer Weines ungemein gunftig, tragen baber auch zu seiner weltbekannten Gute wesentlich bei.

Abwärts von hier, am Retelbach, bem Satorberg gegenüber, lag einft bie alte Stadt Satoralja (= Fuß des Sator), die der Überlieferung nach von Arpad bem fumanischen Seerführer Retel, bann von Ronig Roloman bem Grafen Ratoldo von Caferta geschenkt, im Jahre 1241 jedoch durch die Tataren völlig zerstört wurde. Infolge deffen entstand die neue Stadt an der jetigen Stelle. Der Überlieferung nach wurde sie später durch den aus Galizien eingewanderten Theodor Rariatovich, Herzog von Munfacs, mit russischen Ansiedlern bevölkert und bedeutend erweitert, wobei auch bie Burg auf bem Barhegy (Festungsberg) erneuert worden fei, die aber mit der Zeit abbrannte und zugrunde ging. Später gehörte die Stadt zur Burg von Sarospatak und gelangte im Laufe der Rämpfe, die diese umtobten, in verschiedene Sände: doch enthielt ihre Gemarkung außer dem grundherrlichen Besitz noch zahlreiche freie Besitzungen und die in Landwirthschaft und Gewerbe, besonders im Beinbau überaus tüchtigen Bürger waren ftets im Genuffe von Privilegien. Satoralja-Ujhely hat 13.000 Einwohner und hat sich vor Kurzem als Stadt mit geordnetem Magistrate constituirt. An dem Leben und Treiben der verfassungsmäßigen Entwicklung nahm der Abel des Zempliner Comitats jederzeit regen Antheil und die Stadt wurde der Schauplat seiner barauf bezüglichen Rämpfe, sowie die ehrwürdige Wiege vieler neuer Ideen, die hier aufflogen und zur Reife gediehen. Dazu bilbet die schön gelegene Stadt, mit ihren die Sügel der Umgebung schmückenden Beingärten und villenartigen Relterhäusern und ihrem von malerischen Bergen gebildeten Sintergrunde, den nördlichen Abschluß der Segnalja. Satoralja-Uiheln ift eine große Station ber hier nach mehreren Richtungen abzweigenden Staatseisenbahn. Nahe bei der Station befindet sich eine staatliche Tabakfabrik.

In der Nähe von Satoralja-Ujhely liegt öftlich Szöllöste, ein Besitz der gräslichen Familie Andrassy, bemerkenswerth wegen der ausgedehnten, neu bepflanzten Weingarten derselben, wo namentlich die seinsten Dessertsorten mit Erfolg und in großem Umfange gebaut und zur Aussuhr gedracht werden. In der Nachbarschaft liegt Borsi, am Bodrog, der Geburtsort Franz Kákóczys II. Das nicht große, aber interessante Schloß der fürstlichen Familie steht noch jetzt im Schatten uralter Bäume, dient aber, seines äußeren Schmuckes beraubt, als Wohnhaus für Wirthschaftsbeamte und ländliches Magazin. Die öffentliche Pietät hat der geschichtlichen Bedeutung des Ortes dadurch Rechnung getragen, daß an einer Mauer des Schlosses eine schöne Inschrifttasel zwischen den beiden Reliefs der Rákoczy-Medaille angebracht wurde.

Süblich von Satoralja-Ujhely liegt an der Eisenbahn und beiden Ufern des Bodrog die in der Geschichte berühmte Stadt Saros-Patak mit 6000 Einwohnern. Sie besteht

aus zwei, erst in neuerer Zeit vereinigten Gemeinden: Nagy=Patak am rechten und Nis-Patak am linken Ufer. Eine ständige Brücke verbindet die beiden Hälften der Stadt und ihre beträchtlichen Gebiete. Sáros-Patak war eine privilegirte Stadt mit mehreren Borrechten und freiem Besitz. Bom Urbarialverband lösten sich die Sinwohner im Jahre 1830. Die alte, einst den Rákóczh gehörige Burg ist durch die Kämpse um die Unabhängigkeit und für den Protestantismus berühmt geworden. Nachdem diese Stürme vorübergebraust waren, wurde die Burg im Jahre 1704 größtentheils abgetragen. Dafür erhob sich auf einem Theile ihres Standortes, an das noch bestehende dreithürmige Stück der



Geburtshaus Ratoczy's II. zu Borfi.

alten Burg gelehnt, ein Schloß im Renaissancestil, das jetz sammt der zugehörigen Herrschaft Eigenthum des Fürsten Ludwig Windischgraet ist. Das sehr malerische Schloß steht in einem schönen, großen Park, der theils auf den Ruinen selbst, theils an ihrem Fuße angelegt ist. Nördlich vom Schlosse, aber noch immer auf der Stätte der alten Burg, erhebt sich die römisch-katholische Kirche, überdies bemerkt man mehrere staatliche Gebäude, viele hübsche Privathäuser, eine große reformirte Kirche und vor Allem das durch Peter Perényi 1531 gegründete reformirte Collegium. Die ausgedehnte und alle Zweige der Landwirthschaft umfassende Gemarkung bietet der Bevölkerung Gelegenheit zu ihrer Hauptbeschäftigung, dem Ackerdau, doch betreiben Viele auch den Weindau, sowie Handel und Gewerbe in einem dem örtlichen Bedarf entsprechenden Maße. Die Hauptsehenswürdigkeit

ift die reformirte Hochschule, die sich schon im vierten Jahrhundert ihres Bestandes befindet. Sufanna Lorantfin sicherte die Zukunft diefer Lehranftalt durch eine große Stiftung. Bur Zeit und auf Anordnung der Sophie Bathorn gelangte sie für kurze Frift in die Bande der Jesuiten, doch wußten ihre früheren Besitzer sie bald guruckzugewinnen und fie blieb nach wie vor eine der bedeutendsten Hochschulen der ungar= ländischen Reformirten. Sie hat ein Gymnasium, eine theologische und eine juridische Facultät, sämmtlich ftark besucht, und dazu kam früher noch die Lehrerbildungsanstalt, die im Jahre 1869 verstaatlicht wurde. Mit ihrer Bibliothek von über 40.000 Bänden, ihren reichen physikalischen, naturgeschichtlichen, schönwiffenschaftlichen und archäologischen Museen, ihrem vielbesuchten Convict, dem Spital, der Turnanstalt, dem schönen und umfangreichen Barke, mit ihren verschiedenen Unterftutungsfonds für Studirende, ihrer Buchdruckerei und ihren Zeitungen ist sie eine ber bestausgestatteten Hochschulen, beren Entwicklung und Fortbestand außer der Unterstützung durch die reformirte Glaubens= genoffenschaft auch durch verschiedene ältere und einen neueren, in der zweiten Sälfte des XIX. Jahrhunderts von Frau Maria Baloczi-Horvath gewidmeten Stiftungsfonds und einen namhaften Grundbefit gewährleiftet ift. Viele hervorragende Männer der ungarischen Wiffenschaft und Literatur haben hier als Professoren gewirkt oder als Zöglinge ihre Ausbildung erhalten. Um nur einige zu erwähnen, sei auf Amos Comenius, den großen Reformator des Schulunterrichts, auf den berühmten Rechtsgelehrten Alexander Rovy und den Dichter und Philosophen Johann Erdelni verwiesen, die hier lehrten, während unter den Studirenden Namen wie Franz und Gabriel Razinczy, Andreas Fán, Ludwig Roffuth, Bartholomaus und Nitolaus Szemere, Michael Tompa und noch viele andere zu nennen find.

Süblich von Sáros-Patak liegt das Dorf Bodrog-Dlaßi mit schönem Schlosse Grafen Elemér Lónyay, und weiter unten der hübsche Flecken Dlaß-Lißka, beide bemerkenswerth, weil ihre ersten Ansiedler jene italienischen Weinbauern waren, die unter den Arpádischen und Anjou-Rönigen die Weingärten der Hegyalja anlegten und den Grund zu deren erfolgreichem Betrieb und Ausblüchen legten. Nordwestlich von Lißka liegt sehr hübsch der weinberühmte und recht saubere Flecken Tolcsva, zu dessen Merkwürdigkeiten ein hier befindlicher großer Keller des königlichen Hofes gehört. Südwestlich von Tolcsva erscheint in reizender Thalbucht der Flecken Erdö-Bénye, von waldigen Höhen umgeben, deren Abhänge gleichfalls treffliche Weine liefern. Zwischen den beiden, die Häuserreihen überragenden Kirchen erblickt man eine schloßartige Curie, unter der sich einer der größten Keller der Hegyalja besindet. Dieser in den Fels gehöhlte Keller ist ein förmliches Labyrinth. Seine 22 Gänge sind lauter Felshöhlungen ohne alle Gewölbmauerung und ziehen in Stockwerken übereinander hin. Es können da 2000 Faß Wein eingelagert werden. Die andere Merkwürdigkeit der Stadt ist das etwa eine halbe Stunde entlegene Bad. Es

liegt in einem Seitenthale, von uralter Buchenwalbung umgeben, das Wasser sprudelt aus einer einstigen Silbergrube hervor und enthält Alaun und schweselsaures Aupservitriol. In der Gemarkung der Stadt wurden interessante Pflanzenversteinerungen gefunden.

Eine beträchtliche Strecke unterhalb von Lißka überschreitet die Eisenbahn den Gebirgssattel von Keresztur, der den Hauptgrat der Hegyalja von der Masse des Tokajer Berges trennt, und schwenkt dann dem Südsuß des Gebirges zu. Dort liegt Szerencs, und



rechts davon die hübschen Städtchen Mad und Tallya, jedes mit 4000 Einwohnern, Mad in einer Thalbucht,
Tallya auf einem Plateau, das sich dem
Fuße des Berges anschließt. Beide
trieben früher ausgedehnten Weinhandel. Auch sieht man ihrer städtischen
Bauart den damaligen Wohlstand noch
deutlich an, allein die Vernichtung ihrer

Das neue Gebanbe.

herrlichen Weingärten, deren Weine zu den köftlichsten Tokajer Sorten geshörten, hat einen starken Niedergang herbeigeführt. Beide Orte sind sehr malerisch gelegen. Nach Süden haben sie den Blick auf die Unendlichkeit des Alföld, in den übrigen Nichtungen aber, besonders im Norden, erheben sich ringsum und über ihnen die für die Heghalja im Allgemeinen



Das alte Gebäube. Das reformirte Collegium zu Sárospatak.

charafteristischen steilen Bergkegel, beren Fuß schon die letzen Häuser berührt. Mád liegt der Eisenbahn näher und ist von einem gleichnamigen Bächlein durchströmt. Seine Gassen sind im Allgemeinen recht ordentlich und weisen zahlreiche Herrenhäuser auf, die in der guten älteren Zeit viel frohe Tage gesehen haben. Damals strömten um die Beinlesezeit die herrschaftlichen Beingartenbesitzer sammt Familie herbei und bewohnten diese Häuser wochens, ja oft monatelang, so daß sich ein geselliges Leben entwickelte, dessen Untershaltungen weithin berühmt waren. Die glänzenden Máder Bälle sahen Gäste aus den fernsten Gegenden. Überdies versammelten sich hier die fremden Beinhändler zum Weinsmarft, denn Jahr um Jahr pslegten die Breise der Tokajer Weine für die ganze Hegyalja

in Máb festgestellt zu werden. Der Weinhandel der Stadt ist noch jetzt ansehnlich, aber die glänzenden Weinlesessehe haben ausgehört. Die nordwestlich gesegene Nachbarstadt Tállya ist im Ganzen noch hübscher. Bon der durch die Sene rollenden Eisenbahn gesehen, macht sie sich mit ihren hohen Thürmen sehr gut. Ihren Namen führt sie nach der längst verschwundenen Burg Tallia, die einst auf dem sie überragenden Schloßberg stand. Es steht verzeichnet, daß auf dem Tribenter Concil im Jahre 1562 der damalige Fünssirchner Bischof Peter Drassovics bei Tische seine mitgebrachten Tállyaer Weine auffahren ließ und der Papst, nachdem er sie gekostet, sein Lob in das Wortspiel kleidete: "Summum pontisicem Tallia vina decent." In der Nachbarschaft von Tállya liegt Monok, der Hauft der gleichnamigen Andrássbeamten zu Monok wurde im Jahre 1802 Ludwig Kossuh geboren, jedoch in der evangelischen Kirche des benachbarten Tállya getaust, woran dort eine marmorne Inschriftstasel erinnert. Vor Alters baute auch diese Gemeinde vielen und guten Wein, und nicht minder das angrenzende Dorf Golop, wo die freiherrliche Familie Bay ein schloß in weitgedehntem, schöuem Parke besitzt.

Süblich von Monot liegt Szerencs, eine der bedeutenoften Ortschaften bes Comitats. Es fällt schon in den zum Alföld gehörigen Theil desfelben und war daher bereits in dem Auffage: "Harangod und Taktaköz" ("Ungarn", Band II) geschildert. Bon Szerencs schwenkt die nach Debreczin ziehende Linie der Staatseisenbahn über Rombor an den Fuß des Tokajer Berges heran. Je weiter man mit ihr fährt, desto klarer entwickelt fich vor dem Auge die die hegyaljakette abschließende Ruppe, der mit plöglichem Kall an den Rand des Alföld heraustretende Tokajer Berg, dieser herrliche, schön gerundete Bergkegel, deffen Gipfel, der Ropaß-teto (table Gipfel), zwar blos 515 Meter hoch ift, boch zu mächtiger Wirkung gelangt, weil er plötlich und fteil aus der Chene emporfteigt, wie eine vulkanische Insel aus dem Meere. Der Rand des Alföld schmiegt sich von drei Seiten her seinem Fuße an; nur auf der vierten Seite hängt er durch den langen, niederen Rerefturer Sattel, der nach der nahen Ortschaft Rereftur so benannt ift, mit der Sauptkette zusammen. Auf jeder der drei Wurzeln des Tokajer Berges hat sich eine Ortschaft angefiedelt. An feinem füdweftlichen Abhange, der von Szerencs aus zuerft erreicht ift, liegt bas hübsch gebettete Tarczal. Die Überlieferung leitet seinen Namen von einem Rämpen bes Eroberers Arpad, bem Rumanenführer Tarczal her. Es ift nur ein Flecken mit 3000 Einwohnern, aber recht hübsch. Die sonnigen Lagen seiner Beinberge, die zum großen Theile Eigenthum der königlichen Familie find, spendeten höchst vortreffliche Beine, gingen aber zugrunde und find erft theilweise neu bepflanzt. Auch eine Bingerschule ift da vorhanden. In Tarczal hielt König Koloman, der Bücherfreund, jenen Reichstag ab, auf dem er die herenprocesse verbot. Un dem öftlichen, zum Theifufer hervortretenden

Fuße des Tokajer Berges liegt die Stadt Tokaj lang und größtentheils schmal hingestreckt. Sie zählt 5000 Einwohner. Oberhalb ihres nördlichen Endes strömt der Bodrog in die Theiß, wodurch sich eine Halbinsel bildet. Auf dieser stand zur Zeit der Landnahme eine Erdburg und seit Mitte des XV. Jahrhunderts eine starke Steinweste. Diese gelangte nach mancherlei Ungemach im Jahre 1703 an Franz Rákóczy II., der sie nach zwei Jahren bis auf den Grund abtragen und dann durch Hinleitung des Bodrogwassers sogar ihre Erundsesten verschlammen ließ. An ihrer Stelle stehen jetzt Häuser, die man "varbeli



Leteg und fein Stift.

hazak" (Häuser in der Festung) nennt. Die Hegyaljaer Weine haben sich ihren Weltruhm unter dem Namen "Tokajer" errungen, allein Tokaj selbst konnte sich nie berühmen, in seinen, übrigens vortrefslichen Weingärten die besten Weine zu erzeugen. Jest ist man auch hier bemüht, die zerstörten Weingärten durch Neubepslanzung wieder herzustellen. Außer der königlichen Familie besaßen und besitzen hier zahlreiche Magnaten ausgedehnte Rebenpslanzungen und Keller. Der Handel der Stadt ist lebhast; die stärksten Handelseartikel sind Wein, Getreide, Obst und Holz. Die Eisenbahn übersetzt die Theiß auf einer prächtigen Eisenbrücke, überdieß gibt es unterhalb der Bodrogmündung noch eine zweite eiserne Theißbrücke für die Landstraße. Hier beginnt die Theiß ihre Rolle als wichtigere Wasserstraße. Früher bestand hier eine Salzkammer, und auch jest ist ein großes

Ungarn V/2.

Salzmagazin vorhanden. Nordweftlich von Tokaj, am Ufer des Bodrog und am Fuße des Tokajer Berges, liegt Bodrog-Rereßtur, ein Flecken mit etwa 1500 Einwohnern, der sich früher gleichfalls stark an dem Hegyaljaer Weindan betheiligte. Der Ort besitzt schöne Acker, Wald und namentlich weite Wiesengründe in dem bis hieher reichenden Bodrogköz, auf dessen Flachland sich hier eine besonders weitreichende Aussicht öffnet.

Und damit betreten wir nun das schone und fruchtbare Bodrogkoz Der Weg durch dieses Zwischenstromland führt an einer ganzen Reihe von Besitzungen, ja größeren Berrichaften vorbei; ihre zwedmäßigen landwirthichaftlichen Ginrichtungen und Bauten, fowie die hubschen Garten und herrenhäuser in allen Dorfern find für bas Bodrogtog charafteristisch. Von seinen bemerkenswerthen Bunkten genüge es, einige zu erwähnen. Östlich von Saros-Batak liegt das Dorf Karcsa mit einer romanischen Kirche aus behauenem rothem Quarztrachytftein; fie ift eines ber intereffanteften Baudenkmäler in Ungarn, und die Sage will, daß die Nixen des Karcsaflusses ihre Steine zusammengetragen haben, ohne fie aber jemals zu vollenden, weil die Lieblingstochter Miczbans, die fich aus der Welt hieher zurückziehen wollte, während des Baues ftarb. Sudoftlich von hier liegen am rechten Theißufer die Dörfer Ris- und Nagy-Czigand, beren Einwohner viel Getreide und Kraut bauen sowie Ben liefern, Dann liegt nordweftlich Ragy - Kovest, am Kuße eines schönen Doppelberges. Seine hochgelegene Ruine ist ber Überreft einer alten, 1673 zerftörten Burg. Einst das Stammneft der Familie Miczban, gehörte fie später den Ratoczy, und war ein Lieblingefit Sufanna Lorantffys. Un ber öftlich von bier laufenden Eisenbahn liegt das Dorf Perbennik, Urvätersit der Grafen Mailath, mit schönem Bark und Schloß, nebst Musterwirthschaft; bann weiterhin bas Dorf Beln mit dem Schloß bes einstigen Tavernicus Baron Baul Sennhen, wo in den Sechziger-Jahren mehrere Kührer unseres politischen Lebens häufig zusammentrafen. Im nördlichen Theile des Bodrogkög liegt der Markt Leleß mit Rlofter und Abtei der Prämonftratenfer, einer Gründung des Baigner Bischofs Boleslaus vom Ende bes XII. Jahrhunderts. Die auf hohem Sügel stehende Rirche war ursprünglich gothisch. Das schone alterthümliche Rloster, bessen zweites Stockwerk aus späterer Zeit stammt, ift eine ber altesten Abteien in Ungarn, auch bemerkenswerth, weil es zu den beglaubigten Orten gehörte, und in seinem Archiv viele Schäge enthält. Jest ift es Berwaltungsfig einer größeren Domane ber Bramonftratenfer. Bu diefer gehört auch Miraly Belmecz, füblich von Leleß, am Juge eines schöngerundeten, mit Bein= und Obstgarten bepflanzten Berges. Es ift ber Bezirksfit für bas Bobrogtog und hat ein gut eingerichtetes, vom Grafen Joseph Mailath erbautes Krankenhaus. Der Garten bes Spitales gewährt eine schöne Aussicht auf die Niederungen des Bodrogkög. Die fruchtbare Gemarkung ber Ortschaft erhält burch ihre schönen Gichenwälder landschaftliches Interesse. Jenseits Kiraly-Helmecz tritt die Eisenbahn über die schmale, durch die Theiß und Latorcza gebildete Landenge alsbald in das Gebiet des Comitats Ung.

## Das Unger Comitat.

Das Unger Comitat liegt ben Nordost-Karpathen zu Füßen, zwischen die Comitate Zemplin und Bereg eingekeilt, und hat 3.052.84 Quadratkilometer mit 135.274 Einswohnern. Die größere Hälfte, gegen Norden und Nordosten hin, ist waldige Berggegend, die kleinere Hälfte gegen Westen und Südwesten, von Ungvar angefangen, eine dem großen Alföldbecken zugehörige Ebene, die zum Theil recht guten Weizenboden aufzusweisen hat.

Die Flüffe sind zahlreich. An den Grenzen des Comitates schlängeln sich im Westen der Laborcz, im Süden die Latorcza und Theiß entlang, wobei sie die das Comitat in verschiedenen Richtungen durchschneidenden Flüsse Ung, Ublya, Ulics, Lyuta, Turja, Sztára und zahlreiche kleinere Bäche aufnehmen. Bei schwerem Regenwetter treten in den Bergen, wie in der Niederung häusig Überschwemmungen auf.

Die obere Gebirgsgegend des Comitates heißt, wie in den Nachbarcomitaten, Verhovina oder Arajna, das Land zwischen der Latorcza und Theiß Erdököz (Mittenwald), das Gelände längst der Theiß Tißahát (Theißrücken). Die Verhovina hat schöne Einzelheiten, so die Thäler des Ung, der Turja und besonders der Lyuta, dann in der Gegend von Szobráncz das Thal der Szteßna im Trachytgebirge Vihorlát.

Unter dem Gebirge ist zunächst das Unger- oder Beskiden-Gebirge zu nennen, das sich längs der galizischen Grenze, auf der Hauptwasserscheide Europas von Nordwest nach Südost hinzieht. Sein höchster Gipfel ist der von dem Halicsberge (1.333 Meter) in Galizien abzweigende Kincsiki-bukonski (1.252 Meter).

Öftlich von diesem liegt der 889 Meter hohe Uzsoker Paß. Das Ravkas Gebirge läuft dem Beskid parallel zwischen dem Ung und der Lyuta. Seine höchste Spite ist die Oßtrashora (1.408 Meter). Das 1.482 Meter hohe, mit vorzüglichen Alpenweiden bedeckte Plateau der Alpe Poloninasruna verbindet die genannten parallel laufenden Bergketten, die sich zwischen der Lyuta und Turja und beiderseits vom Unterlause der Lyuta erheben. Die eine ist die Sztinka mit dem Gipfel Sztinkasktudnicza (1.035 Meter); die andere der von der Lyuta durchbrochene Jávornikskohatecz, die Fortsetzung des Zempliner Náßtáz gegen Südosten hin; die dritte der Gyilsvulsinßti (902 Meter) und die Sztinkasporoßka (683 Meter). Sie gehören sämmtlich zu dem aus der Kreidezeit stammenden und größtentheils in Falten aus altstertiärer Zeit aufgeknitterten Sandsteinsgürtel der Nordosk-Karpathen. Die Polyánas Gruppe mit dem Makoviczas Gipfel (978 Meter) und dem zum Bereger Comitat gehörigen Szinyák bildet einen Theil des

von Nordwest nach Südost streichenden Trachntzuges Vihorlat=Gutin, der sich ohne hügeligen Übergang am nordöstlichen Rande des Alföld erhebt. Auch der Vihorlat selbst, an der Grenze des Zempliner Comitates, gehört zur Hälfte dem Comitat ling an. Seine höchsten Gipfel sind der Vihorlat (1.074 Meter) und der Szinnai kö (Szinnaer Stein, 1.007 Meter). Von beiden hat man einen schönen Niederblick auf ein, an ihrem Fuße 618 Meter hoch gelegenes Meerauge. An der südöstlichen Ecke des Vihorlat, unterhalb des Väraljaer Passes erhebt sich der ilngvärer oder Popricsnyi=Verg (1.000 Meter) aus felsigen Kalfteinen unter Trachyttuff.

Bur ältesten Geschichte des Comitates bieten die schriftlichen Aufzeichnungen wenig Daten. Bekundet ift bloß, daß nach der Constituirung des ungarischen Königthums die Burg Ungvar nebst zugehöriger Gegend von Burggespanen verwaltet wurde, Ung also zu den ältesten Comitaten zu zählen ist.

Bekannter wird das Comitat Ung unter den Königen aus gemischten Häusern. Es war ein großes Ereignis in seiner Geschichte, als im Jahre 1322 König Karl Robert den Palatin Johann Drugeth, der damals schon Obergespan mehrerer Comitate war, zum Erbherrn auf Homonna und Ungvar und zum Obergespan der Comitate Ung und Zemplin ernannte. Bon da an sind die Drugeth vierthalb Jahrhunderte hindurch Obergespane und zugleich Erbherren des Comitates Ung. Graf Johann Drugeth von Homonna erhielt 1628 von König Ferdinand II. das Diplom eines Erbobergespans und gleichzeitig ein juwelenbesetztes Petschaft mit dem Wappen des Comitates Ung, das er bei seiner Installirung der Comitatsversammlung schenkte.

Viele Mitglieder des Hauses Drugeth bekleibeten hohe Staatswürden; Graf Balentin Drugeth, Bischof von Corbavien, war der letzte Obergespan des Comitates, mit dem im Jahre 1691 der Mannesstamm des glänzenden Hauses erlosch. Auch eine Obersgespanin hat das Comitat einmal gehabt. Als Graf Georg Drugeth 1662 gestorben war, übte seine Witwe die Gräfin Marie Esterhäzy als Bormünderin seiner minderjährigen Kinder die mit der Bürde eines Erbobergespans verbundene Gewalt bis zum Jahre 1679 aus.

Nach dem Erlöschen des Drugeth'schen Mannesstammes ernannte König Leopold den Gemahl der Christine Drugeth, den berühmten Grafen Nikolaus Bercsenzi von Szekes, zum Obergespan von Ung. Er trug diese Würde bis 1711, als er mit dem Fürsten Franz Rákóczi II., dessen Oberfeldherr und Statthalter er war, nach Polen flüchtete. Er ließ in Ungvar einen prächtigen Palast aufbauen und die Festung nach den Plänen des französischen Kriegsingenieurs Le Maire verstärken.

Der Abel des Comitates Ung, der in den dichtgefäten Dörfern der unteren Gegend sehr zahlreich, in der oberen mehr sporadisch ansässig war, zeigte sich jederzeit bereit, der nationalen Sache zu dienen. Er hatte auch sein redlich Theil an den Kämpfen zwischen



Ferdinand I. und Zápolya. Später war das Comitat Schauplat der religiösen und nationalen Bewegung unter Stephan Bocskay, Gabriel Bethlen, Georg Rákóczi I. und Emerich Thököly. Allein die größte Ausdauer bekundete der Abel des Comitates nebst seinem kriegerischen Obersespan, Grafen Nikolaus Bercsenzi, in den Kämpfen Franz Rákóczis II. Nach den Feldzügen Rákóczis wurde die Ungvarer Herrschaft Bercsenzis vom Fiscuseingezogen.

Das ebene Gebiet süblich und südwestlich von Ungvar ist zumeist von magharischem, größtentheils resormirtem Bolk bewohnt. Die Magharen haben dank ihrer Intelligenz und Bohlhabenheit die führende Rolle im öffentlichen Leben des Comitates. Sie lieben den Boden und sind unablässig bestrebt ihre Landwirthschaft zu fördern. Die Slovaken bewohnen meist die an das Zempliner Comitat grenzenden Ortschaften; sie sind größentheils römisch= und griechisch=katholisch, doch kommen auch zahlreiche Resormirte vor. Die Slovaken der Bergegegend sind viel einfacher, in ihrer Tracht ärmlicher, als die der unteren Gegend, die auf fruchtbarerem Boden

leben und sich als Bauern besser stehen. Sie haben eine starke Neigung zu Arbeit und Vermögenserwerb. Das "russissische", das heißt ruthenische Volk, das ohne Ausnahme der griechische katholischen Kirche angehört, bewohnt die höher gelegene Gebirgsgegend. Dort nistete sich vor Jahrhunderten das bescheidene, im höchsten Grade unterwürfige Völkchen der Ruthenen ein und ist noch heute so arm, wie damals.

Der Comitatssitz ist Ungvar, eine Stadt mit geordnetem Magistrat und über 12.000 Einwohnern. Es liegt sehr hübsch am Fuße der Hügel, zu denen die Masse der Nordost-Karpathen, stufenweise abwärts ziehend, im Süden zusammenschrumpft. Die Häuser verbreiten sich über beide Ufer des Ungslußes, wo das Ungthal sich in die Sbene öffnet, und zwar auf drei Hügeln. Auf dem östlichen steht die alte Burg, auf dem südlichen die Residenz und Domkirche des griechisch-katholischen Bischoss, auf dem westlichen das Comitatshaus. Alle drei Gebäudegruppen ragen hoch über die unterhalb hingebreitete Stadt empor.

Hinter ber Stadt erhebt sich ber Calvarienberg, zugleich Wallfahrtsort. Von hier aus erblickt man im Often die blauen Szerednheer-Berge und hinter ihnen den Munkacser Burgberg, im Westen die fernen Zempliner-Berge, namentlich das Satorgebirge bei Satoralja-Ujhelh, im Süden die unabsehbare Ebene des Alföld, und gegen Nordosten zwischen dunklen Bergen das reizende Thal des Ung mit der an diesen Fluß vorspringenden Burgruine von Nheviczke.

Die Ungvarer Burg fteht am öftlichen Ende ber Stadt, auf einer ber letten Soben des Gebirges. Nach dem Anonymus Notarius des Königs Béla fanden die Magnaren bei der Landnahme hier am Ungfluße bereits eine Burg vor, die durch den Slavenführer Laborez vertheidigt wurde. Dieser verließ dann die Burg und flüchtete in der Richtung nach Zemplin, wurde aber von den verfolgenden Magnaren an dem nach ihm benannten Fluffe getöbtet. Arpad foll langere Zeit auf der Burg geweilt haben, die nach dem Husfterben des Arpadenhauses als königliche Donation an Johann Drugeth fiel. Die jetige Burg wurde in ihrer mittelalterlichen Geftalt von den Drugeth im XIV. Jahrhundert erbaut. An diese erinnern noch jett die fieben Amseln und drei Schnallen des Drugeth'schen Wappens über dem inneren Thoreingange der Burg. Nach dem Aussterben der Drugeth wurde fie dem Grafen Nikolaus Berckenni verliehen, der im Junern einen Palast in Biereckform erbauen ließ. Dieser war ein förmliches Museum und enthiclt die werthvollen Sammlungen des hochgebildeten Magnaten: Bilbergallerie und Aupferstichsammlung, die reiche Bibliothek, ein chemisches Laboratorium, Collectionen von Waffen und Antiquitäten. Überhaupt war ber Balaft glänzend eingerichtet und die Hofhaltung von königlicher Pracht. Nach der Kuruczenzeit jedoch war in den Gebäuden der Burg Militär kasernirt, bis Maria Theresia sie im Jahre 1775 dem nach Ungvar verlegten griechischkatholischen Bisthum von Munkács zuwies; seit 1778 ist hier das griechischekatholische Priesterseminar untergebracht. Auch in ihrem jetigen Zustande bietet die Burg noch viel Sehenswerthes; leider ist ihr schönster Theil, der gewaltige Rittersaal abgetragen und umgebaut.

Das schönste Gebäude von Ungvar ist jett die Residenz des griechisch-katholischen Bischofs von Munkacs mit der angebauten Domkirche. Dieses Palais war ursprünglich ein Profeshaus der Jesuiten, wurde aber nach der Aussebung des Ordens 1775 von Maria Theresia dem griechisch-katholischen Bisthum verliehen. Die seierliche Übergabe erfolgte 1780 durch den königlichen Commissär Grasen Stephan Andrassy an Bischof Andreas Bacsinsky. Seine jetzige Gestalt erhielt das Palais zur Zeit des Bischofs Basilius Popovics, der die nordwestliche Seite des Gebändes ausbauen ließ; die Bollendung dieses Baues fällt aber schon unter seinen Nachfolger Stephan Pankovics. Die Domkirche verdankt ihr jetziges schmuckes Äußere dem Bischof Iohann Pastelni. Das Sanctuarium ist mit Wandgemälden geschmückt und durch einen schönen Ikonostas vom Schiff getrennt. Das Schiff enthält viele Altäre und sein mächtiges Gewölbe ist mit einem einzigen großen Gemälde, der "Areuzerhöhung" bedeckt. Es ist ein Werk aus den Fünfziger-Jahren von Ferdinand Vidra. Das reiche Barock Schnitzwerk des Gewölbes ist eine Holzarbeit aus der Zeit Maria Theressas. Das Portal der Domkirche ließ Bischof Julius Firczas mit dem Neubau in Einklang bringen.

Auch das Comitatshaus ist ein ansehnliches Gebäude. Es wurde durch den Comitatsadel 1809 erbaut, als das Comitat seinen Wanderversammlungen eine Ende machte und Ungvar zum ständigen Sitz erwählte. Der dazugehörige innere Gefängnißsbau ist von 1840.

Unter den übrigen Gebäuden ragt der neue Bau des königlichen katholischen Obergymnasiums am Drugethplatz hervor. Es ist von dem Cultus- und Unterrichts- minister 1894 mit einem Auswande von 250.000 Gulden erbaut.

Die Gründung dieser Anstalt war ein wichtiges Ereignis für die geistige Entwicklung der Stadt. Graf Johann Drugeth von Homonna, Obergespan von Ung, verlegte im Jahre 1636 Proseshaus und Schule der Jesuiten von Homonna nach Ungvar, die dort auch bis zur Aushebung des Ordens bestehen blieben. In kriegerisch bewegter Zeit gab es zwar wiederholt große Pausen in der Lehrthätigkeit, allein seit 1784, als das sechsclassige Gymnasium in einem Neubau untergebracht wurde, nahm es einen großen Ausschwung und kann jest als achtelassiges königlich katholisches Obergymnasium 600 Schüler ausnehmen. Ende des vorigen Jahrhunderts gehörte auch der tressliche shrische Dichter Gabriel Danka dem Lehrkörper an. Außer dem Obergymnasium hat Ungvar auch eine Unterrealschule, eine griechisch-katholische Cantorens und Lehrerbildungsanstalt,

eine griechisch=katholische Mädchen=Bürgerschule und eine Fachschule für Thon=industrie.

Die Römisch=Ratholischen besaßen in Ungvär schon im Jahre 1332 Kirche und Pfarrhaus. Nach dem Verfall der alten Kirche wurde 1762 der Grund zu der jetzigen gelegt. Die Reformirten, denen ihre alte Kirche zu Ende des XVII. Jahrshunderts weggenommen worden, erhielten im letzten Zehntel des vorigen Jahrhunderts auf Betreiben der Comitatsstände und Vermittlung des Reichstages durch königliches Rescript die Erlaubnis, sich auf dem Grundstück neben dem Comitatshause eine neue Kirche zu erbauen. Viel hat die Kirche der Frau Maria Pálóczi-Horváth zu danken, welche sämmtliche reformirte Kirchen im Comitate Ung reich mit Legaten bedacht hat. Auch die Anhänger der griechisch=orientalischen Confession haben ihre eigene Kirche, doch ist ihre Zahl schon so zusammengeschmolzen, daß sie sich keinen Priester mehr halten, sondern nur mauchmal von dem griechischen Priester von Miskolcz besucht werden. Die Juden haben ihre alte Synagoge und, da ihre Zahl groß ist und stetig zunimmt, noch einige Bethäuser.

Erwähnenswerthe öffentliche Gebäude sind noch die 1898 erbaute Finanzdirection am weitläufigen Sasplaze, die griechisch-katholische Lehrerbildungsanstalt, das
Institut für verwaiste Priestertöchter, die Franz Josephskaserne der gemeinsamen und die Rudolfskaserne der Honvédarmee, das zweistöckige Truppenspital, das städtische allgemeine Krankenhaus, mit jährlich 2.500 bis 3.000 Kranken, neuerdings durch das Cultus- und Unterrichtsministerium auch mit einer Hebammenlehranstalt verbunden. In jüngster Zeit wurde auf dem Grunde dieses Krankenhauses auch ein besonderes Gebäude für Geistesfranke errichtet.

In den letzten Jahren haben sich mehrere Straßen der Stadt sehr verschönert und längs der hübschen neuen Wohnhäuser sind Asphalttrottoirs gelegt. Für den Verkehr ist es von großem Vortheil, daß das Ürar 1897 über den Ungsluß, der die Stadt in zwei Theile theilt, eine eiserne Brücke erbanen ließ.

In neuerer Zeit haben auch Gewerbe und Handel einen stärkeren Ausschwung genommen. Da Ungvar nahe der Grenze liegt, hatte es stets einen regen Verkehr mit Galizien. Die Ungvarer Märkte waren in älterer Zeit sehr besucht, die Pserdes und Viehsmärkte sind auch jetzt bedeutend. Auch einige Gewerbezweige von Ungvar genießen von altersher einen guten Ruf. Einst waren die Gerber, Esizmenmacher, Schneider, Kürschner, Töpfer und Knopfmacher berühmt; jetzt beginnt namentlich das Wagners, Radmachers und Hafnergewerbe aufzublühen. Eine ständige größere Fabriksindustrie hat die Ungvarer Möbelfabriks-Actiengesellschaft ins Leben gerusen, die 400 Arbeiter beschäftigt. In der Holzwiederlage der Staatsdomäne besteht eine bedeutende Sägewerkanlage. Auch die

Ungvar: Die bischöfliche Refibenz und die Domfirche.

Mühlenindustrie ift lebhaft; es bestehen in der Stadt außer der für Wasser- und Dampffrast eingerichteten Kunstmühle noch drei Dampsmühlen, von denen zwei mit Spiritusbrennereien verbunden sind. Die Kunstmühle besorgt auch die elektrische Beleuchtung,
einstweisen freisich nur für die größeren Geschäfte. Zur Belebung von Handel und
Gewerbe in der Stadt gibt es vier Geldinstitute.

Mit Landwirthschaft konnte sich die Bevölkerung der Stadt nur wenig beschäftigen, da sich der größte Theil ihrer Gemarkung im Besitze des Arars besand. Die Ararialsdomäne ließ dis 1848 ihren gesammten, in der Gemarkung der Stadt liegenden Bodensbesitz nach dem Robotsustem verwalten; in den Fünfziger-Jahren verpachtete sie ihn und hielt dann diesen Zustand dis 1889 aufrecht. In diesem Jahre wurden die dem landwirthsichaftlichen Betriebe angehörigen Immobilien mit Bewilligung der Gesetzgebung in öffentlicher Versteigerung hintangegeben. Den größten Theil der Ücker kaufte die Ungvärer Bürgerschaft. Die Beingärten auf den Hügeln an der Nordwestseite der Stadt wurden immer mit großer Sorgsalt behandelt und sie geben auch jetzt einen guten Tischwein. Der Staat erhält einen Obstgarten von zwanzig Joch, durch den die Obstzucht der Gegend gefördert werden soll.

Die Stadt hat auch schöne schattige Spaziergänge im Szechenni-Park, dann die Wege, die in die Weingärten und in die staatlichen Wälder führen. Auch ist ein starker Eisensäuerling vorhanden, dessen Wasser eine Badeanstalt versorgt.

In Ungvar als dem einzigen Verkehrsplatz des Comitates laufen die Hauptstraßen zusammen. Um Ende der Stadt, aber schon in der Verenner Vemarkung befindet sich die Endstation der Nyiregyhaz-Ungvarer Linie der ungarischen Staatsbahnen, und von hier zweigt die Ungthaler Vicinalbahn ab. Beide Eisenbahnen haben lebhaften Verkehr.

Die Übersicht des Unger Comitates im Einzelnen wollen wir von Westen her beginnen.

Rommt man aus dem Zempliner Comitat bei Nagy-Mihály über den Laborczssluß auf Unger Gebiet, so liegt links der Staatsstraße am Laborczuser, Nagy-Mihály gegen- über, die Ortschaft Sztrajnyán. Bon hier zieht dem Fuße des Bihorlátgebirges entlang ein Plateau, auf dem der Ort Vinna-Vánka erscheint. Hier erhebt sich auf hohem Berggipfel die Burgruine Vinna, deren geschichtliche Vergangenheit in die Zeit der Árpádischen Könige zurückreicht, als diese Gegend Eigenthum der Familie Nagy- Mihályi aus dem Geschlechte Kaplony war, die sie um die Mitte des XIII. Jahrhunderts als königliche Donation erhalten hatte. Die directen Abkömmlinge dieser Familie sind die Grasen Sztáray, die in dieser Gegend auch jest ausgedehnte Vesitzungen haben. Am Fuße des Verges liegt noch das Dorf Jósza, dessen jodhaltiges Bad wegen seiner primitiven Einrichtung nur wenig besucht wird. Mehr einwärts liegt nördlich Felsö-

Remete, mit Eisenwerk und großem Sägewerk. Im Thale aufwärts gelangt man zu einen Stauwerk, das "Meerange" heißt, und dann auf den höchsten Gipfel, von dem der Szinnaiskö (Szinnaer Stein) aufragt. Seit der Errichtung eines Schuthauses wird er stark besucht.

Ein gutes Stück unterhalb von hier liegt der Marktflecken und Bezirkssitz Szobráncz, und daneben das Szobránczer Bad. Diese jodhaltige Schwefeltherme ist eine Merkwürdigkeit des Comitates. Sie liegt mitten im schönen Walde und bietet



Das Bartoczniche Schloß in Balocz.

ihren Gästen ziemlich gute Einrichtungen. Eigenthümerin ist die grästliche Familie Török. Dicht am Szobránczer Bade liegt die Gemarkung des Dorses Tiba, das einst der reichbegüterten, jetzt ausgestorbenen Familie Tiday gehörte. Ihre Erbschaft ist den Grasen Sztáray, den Patay, Csuha, Dráveczky, Mariassy und anderen Familien zugesallen. Südlich von hier liegen Jenke und Karcsava mit Schlössern der Familien Pridék, Gras Sztáray und Guttmann von Gelse. In der Gemarkung von Karcsava liegt die Guttmann'sche Musterwirthschaft mit starkem Hopfendau und schöner Ziegelei.

Links von der Landstraße Nagy-Mihaly-Ungvar sieht man hübsch gelegene Ortsichaften mit schlechtem, unfruchtbarem Boden; die Dörfer an der rechten Seite haben

dagegen sehr ergiebige Felder. Hier ist die Bevölkerung magharisch, dort größtentheils slovakisch. Die niederstürmenden Gebirgsbäche verheeren die Gegend oft genug durch Hochwasser. Der Blatta-Sumpf bei Szenna im westlichen Theile des Comitates hielt Jahrhunderte lang den Grund und Boden von 35 Gemeinden unter Wasser. Eine in neuester Zeit gebildete Entwässerungsgesellschaft hat ein Canalneh von 90.824 Meter Länge angelegt und dadurch disher 16.149 Joch Boden der Cultur gewonnen. Dieses Entwässerungswerk wurde mittelst allgemeiner Arbeitsleistung durchgeführt. Am Saume dieser fruchtbaren Gegend liegt Pinkócz, mit dem stockhohen Uhnenschlosse der dereits erloschenen Familie Pálóczi-Horváth. Hier machten zu Anfang der Sechziger-Jahre Simon und Marie Horváth ihre millionengroßen Stiftungen für nationale und erziehliche Zwecke. Pinkócz gehört jetzt der Familie Weinhändler.

Auch am linken Ufer des Ung liegen zwei slovakische Gemeinden: Bißoka und Pálócz. Letteres ist das Stammnest der Grafen Barkóczy und gegenwärtig Fideikommißsbesit der gräflichen Familie Habik-Barkóczy. Das schöne stockhohe Schloß ist 1631 erbaut und bildet mit seinem großen Parke eine Sehenswürdigkeit der Gegend.

Östlich vom Vihorlat-Gebirge sind die Einwohner zum Theil schon slovakisirte Ruthenen. In den Bergen liegt das Dorf Baralja, in dessen ungeheuren Waldungen sich die Trümmer der einstigen Burg der Familie Tibah bergen. Hier ist der Baraljaer Paß, der diese Gegend mit dem Zempliner Comitat verbindet.

Von Ungvar führt eine gute Landstraße das Ungthal hinan nach Uzsok. Sie berührt die Ortschaft Ryeviczke, über der aus dem Walde die Ruine der Burg Ryeviczke emporsteigt und auf den Ungfluß niederschaut. Ende des XVI. Jahrhunderts wohnte in der Burg Raspar Drugeth von Homonna, dem sie der König wegen seiner Gewaltthaten durch Heeresmacht entreißen ließ. Dannging sie an Georg Drugeth von Homonna über, der im besten Mannessalter starb und eine junge Witwe mit zwei kleinen Kindern zurückließ. Die Witwe, Euphrosyne Dóczy, sebte eine Zeit lang mit ihrer kleinen Familie ruhig auf der Felszacke von Ryeviczke, später aber entrissen ihr ihre Verwandten ihre Ungvarsnyeviczkeer und Terebeser Herrschaften mit Gewalt. Erst im Jahre 1602 erhielt ihr Sohn, Georg Drugeth von Homonna, von König Rudolf die Ungvarsnyeviczkeer Herrschaft zurück. Von da an blieb diese Vurg bis in die Thökölyszeit unversehrt, allein bei der Belagerung von Ungvar im Jahre 1684 litt sie großen Schaden und versiel dann allmälig. Die Umgebung der schönen Burgruine ist ein beliebter Aussslugsort der Ungvarer.

Herabgeschwemmten Fichtenklöße und Buchenscheiter mittelst eines 12 Kilometer langen, zu diesem Zwecke ausgehobenen Schwemmcanals in die ärarische Holzniederlage zu llngvar befördert. Diese Schwemmanlage, die großartigste im ganzen Lande, hat das

fönigliche Arar seinerzeit 600.000 Gulben gekostet. Auch die Ungthalbahn zieht hier hinan zur Endstation Nagy-Berezna. Unterwegs liegt die volkreiche Gemeinde Perecseny, wo die großartige chemische Fabrik Bantlin entstand, die jährlich 80.000 Kubik- meter Buchenholz zu verschiedenen Chemikalien verarbeitet. Auch die Schwellenimprägenirungsstation der ungarischen Staatseisenbahnen ist hier eingerichtet und es werden jährlich 200.000 bis 250.000 eichenen Sisenbahnschwellen imprägnirt. Als Fabriksniederlassung ist dieser Ort plöglich ein wichtiger Verkehrspunkt geworden. Von da an wimmelt es längs der ganzen Sisenbahn von Leuten, die sich mit dem Verfrachten und Ausschlichten



des Scheitholzes beschäftigen. Hunderte von Arbeitern verstleinern und verarbeiten das Holz der ärarischen Wälder für die chemische Fabrik und die Staatseisenbahnen. Von den

Petroleumquelle in Luch.

einft unwegsamen Bergen werden die gefällten Bäume jetzt mittelft Bergbahnen zu Thale geschafft.

Von Perecseny weiter gelangt man im Ungthale nach Dubrinics, in bessen Gemarkung vorzügliche Porzellanerbe gegraben wird. Unterwegs berührt man Kis-Berezna, wo der griechisch-katholische Mönchsorden der Basilianer ein Wallfahrtskloster besitzt. Die größte Ortschaft im Ungthale ist Nagy-Berezna, wo sich auch der Sitz des Verwaltungsbezirkes befindet. Als Endpunkt der Ungthalbahn ist es ein lebhafter Handelsplatz.

Von Nagh-Berezna aufwärts, immer dem Ungthale entlang, kommt man nach Szolya und Koßtrina. In der Gemarkung von Szolya gibt es Salzquellen. Nördlich von hier liegt das Dorf Anyahinya, wo im Jahre 1866 der große Meteorfall stattsand. Es sielen über 1000 Stück Meteoriten im Gesammtgewichte von etwa 500 Kilogramm; das größte Stück von 294 Kilogramm gelangte in das Wiener Hosmmseum, das zweitsgrößte von 41 Kilogramm in das ungarische Nationalmuseum. In dem nämlichen Thale liegt auch Sztávna, wo die Region der Fichtenwälder von Ung beginnt, dann weiter oben das Dorf Luch, wo seit 1868 nach Petroleum gesorscht wird, und vor einiger Zeit in der Hossinung auf sicheren Ersolg auch mit der Ausbeutung begonnen wurde. Der Endpunkt dieser Thalwanderung ist Uzsok, wo der Ungsluß entspringt. In der Gemarkung dieses Ortes liegt der nach Galizien führende Uzsoker Paß und hier endet das östliche Bestid-Gebirge. Am Fuße dieser Bergsette liegt das Uzsoker Bad, dessen eisenhaltiges Wasser sehr heilkräftig ist.

Öftlich von Uzsok kann man über die Verge in das wildromantische Thal der Lyuta hinabsteigen, wo die größte, aber sehr verstreut angelegte Verggemeinde Lyuta sich 14 Kilometer weit hinzieht.

Bon Perceseny zieht das Thal der Turja nach Often; auf einer von ihm gebildeten Ebene liegt die Ortschaft Turja Remete. Früher hatte hier die Ararialherrschaft ein Eisenwerk, allein die Gegend lieferte nicht Erz genug, um es zu beschäftigen, das Arar stellte also die Gisenindustrie ein und in den Siebziger-Jahren errichtete das königlich ungarische Ackerdauministerium hierein Staats-Hengstendepot. Nördlich von hier liegt das Dorf Lumsur, dessen jodhaltige Quelle noch nicht verwerthet ist. Hier erhebt sich die Alpe Polonina runa, an deren Fuße das Arar ein gewaltiges Wehr errichten ließ.

Eine bedeutendere Ortschaft des Turjathales ist auch Turja Bistra, das einzige Privatbesitzthum in diesem ganzen Oberland, denn alles Übrige gehört der Ürarialherrschaft Ungvar. Diese Besitzung kaufte Baron Rotz und errichtete hier eine große chemische Fabrik, die ihren Arbeitern reichlichen Berdienst sichert. Südlich von hier liegt an der Südsseite des Szinatoria-Polyána-Gebirges die Ortschaft Antalócz mit einem Eisenwerke. Dieses Gebirge zieht sich die Ilngvar hinab. In der Nachbarschaft von Ilngvar liegt Gerény, wo auf einem Hügel ein Kirchlein liegt, das von den Gelehrten als Denkmal der Árpádenzeit erkannt wurde.

Weiterhin an der Staatsstraße liegt Darócz, wo das Comitat ein Asylhaus creichtete. Noch weiter, links in der Flanke des ersten Hügels, liegt Nagy-Láz. Das Ürar hatte hier einst einen Bergwerksbetrieb und versah von hier aus sein Eisenwerk zu Turja-Nemete mit Eisenerz. Jest hat dieser Bergban aufgehört. Der Nachkomme eines Bergbeamten, der berühmte Geiger Ferdinand Plotényi, ließ hier auf seinem väterlichen Erbe ein schönes Schloß erbauen. Dieser Linie folgend gelangt man im Tiesthale nach Kissund Nagy-Szlatina; bei letzterem liegt das Heilbad Derenoka. Dann folgen

Der Uzioker Baß.

nacheinander die Weinorte Csertéß, Lehócz und Szerednye. In Lehócz besteht auch ein trefslich eingerichtetes Sägewerk, dessen Fournierblätter und Platten meist nach auswärtigen Plätzen gehen.

Der Bergvorsprung von Szerednye war mit Weingärten von großer Ausdehnung bedeckt, die nicht nur im Comitat anfässigen Gutsbesitzern, sondern auch größeren Herrschaftsbesitzern in den Nachbarcomitaten gehörten und von ihnen cultivirt wurden.

Leider sind sie der Phyllogera zum Opfer gefallen und mit der Neubepflanzung ist erst an wenigen Punkten begonnen. In Szerednye, dem Hauptsitze des Weinbaues, waren die Zeiten einst besser als jetzt. In dieser volkreichen Gemeinde besaß Stephan Dobó, der Held von Erlau, eine besestigte Burg, von der nur noch Trümmer zu sehen sind. Nach Dobó gehörte sie den Rákóczi, dann den Grasen Forgach. Südlich von Szerednye liegt die gut bevölkerte Ortschaft Dubroka, und wenn wir noch Valkaja und Oroßen wordcz erwähnen, sind wir mit der Schilderung des von Ruthenen bewohnten Gebietes zu Ende.

Von dem nächsten Orte Putka-Helmecz weiter bis an den Ungfluß sind die Ortsschaften, mit Ausnahme von Bißoka und Pálócz, schon alle magyarisch. Längs der Latorcza liegen Nagys und Kis-Geöcz, wo die Familie Láßló eine berühmte Glockengießerei besitzt. Ungrenzend liegt Csáßlócz, mit dem schönen Uhnenschlosse der Familie Petrovay.

An dem Straßenzug Ungvar-Nagykapos liegt Tarnocz, Stammveste der Familie Bernáth und einst Wohnort Sigmund Bernáths, der zu den besten Söhnen des Comitats gehörte. Dann folgt seitab Dobó-Rußfa, einst Vesitzung Stephan Dobós, der auch hier in der Grust der römisch-katholischen Kirche bestattet ist. Später kam es als königliche Donation an die gräsliche Familie Zichy, die das jetzige schöne stockhohe Schloß erbauen ließ. Es ging dann in das Eigenthum des Grasen Johann Butler über, der zu Beginn des XIX. Jahrhunderts durch eine große Stiftung die Errichtung des Ludoviceums ermöglichte. Besitzung und Schloß gehören jetzt der Familie Mauthner. In der Nachbarschaft liegt Gálocs, dessen ausgezeichneter Tabak im ganzen Lande berühmt ist.

Westlich der vom Tisahat ausgehenden Comitatsstraße liegt Bajan am Laborczsssluße. In der Nähe lag einst ein Ort Namens Arad, wo König Bela der Blinde, als er im Jahre 1132 den Angriff des Prätendenten Borics von Polen her erwartete und mit seinen Truppen nach dem Engpasse von Bereczke zog, Halt machte und jene Tagung abhielt, auf der zur Sühne für die Blendung des Königs 68 Magnaten niedergemehelt wurden.

Südlich von Baján liegen die wohlhabenden, volkreichen Gemeinden Fäke, Beés und Csicser. Im Archive der Familie Csicsern zu Csicser wurde 1871 durch Mit-

glieder der Ungarischen historischen Gesellschaft ein Bruchstück des historischen Gedichtes: "Szabacs viadala" (Der Kampf von Szabacs) aus dem Jahre 1476 entdeckt, dessen Driginal sich jetzt unter den Schätzen der Sammlung ungarischer Sprachdenkmäler im ungarischen Nationalmuseum besindet.

Der Hauptort dieser Gegend ist die Doppelgemeinde Kis= und Nagh-Kapos, ein Marktslecken, zu dem noch das ganz darangebaute Dorf Csepely gehört. Nagy-Kapos spielte im Comitatsleben eine bedeutende Kolle und die Stände des Comitats hielten eine Zeit lang ihre Beamtenneuwahlen und Generalversammlungen meistens hier ab. Während der Religionswirren sah Nagy-Kapos große Truppenbewegungen. So fand hier im Jahre 1684 in Gegenwart des Fürsten Emerich Thököly eine Comitatsversammlung und Beamtenneuwahl statt.

In Nagh-Rapos war es auch, wo Emerich Thötöly auf der Reise von Ofen nach Muntács, um sich mit Helene Zrinzi, der heldenmüthigen Witwe Franz Rákóczis I. zu verheiraten, die glänzende Hochzeitsgesellschaft empfing, mit der seine Braut Helene Zrinzi, die auch ihr Söhnchen Franz Rákóczi II. mit sich führte, ihm von Muntács entgegenzog. Jetzt ist Nagy-Rapos Bezirkssiz. Der trefsliche Dichter Iohann Erdélyi ist hier geboren und durch eine steinerne Inschrifttafel in der Mauer der reformirten Kirche verewigt. In Kis-Kapos hat die Prämonstratenser-Probstei von Leleß eine schöne Muster-wirthschaft.

Eine größere Gemeinde in diesem Comitate ist noch CBap, ber Anotenpunkt von vier Linien ber ungarischen Staatseisenbahn, die hier nach verschiedenen Richtungen abgehen.

## Die Ruthenen.

Unter den Nationalitäten Ungarns bilden die Ruthenen ein interessantes Bolks-fragment. Längs der Nordost-Karpathen, von der Linie des Duklaer Passes dis zur Duellgegend der Theiß spielt sich ihre dürftige Existenz in den rauhen Thälern der fünf Comitate Sáros, Zemplin, Ung, Bereg und Máramaros ab, in steter Berührung und Bermischung mit den Slovaken im Westen, den Magharen im Süden und den Rumänen im Osten.

Nach allgemeiner Annahme sind diese Ruthenen schon bei der Landnahme mit den Magharen oder wenigstens doch unter den Árpáden eingewandert. Urkundlich sicher ist, daß unter den Árpáden wirklich Ruthenen eingewandert sind, doch ließen sich diese nicht hier im Oberlande nieder und verschmolzen im Laufe der Zeit völlig mit der Nachbarbevölkerung.

Auch die heutigen Ruthenen haben unter der ganzen nichtmagharischen Bevölkerung Ungarns die geringste Widerstandskraft. Sie verlieren allen drei benachbarten Volks= ungarn V/2. elementen gegenüber stetig an Raum, wenn auch nicht in gleichem Maße. Am schwersten weichen sie den Rumänen. Vom Magyarenthum lassen sie sich schon viel leichter aufsaugen. Die Sprache der Ruthenen in Bereg ist schon so mit ungarischen Wörtern durchsetzt, daß die übrigen sie kaum mehr verstehen. Von den 366.664 Ruthenen, welche die Volkszählung von 1891 nachwieß, sprachen 27.835 auch ungarisch. Am schwelsten und leichtesten verschmelzen sie mit den Slovaken. Im XVI. und XVII. Jahrhundert waren noch die meisten Ortschaften der Comitate Sároß und Zemplin ruthenisch, allein die Slovaken, die nach Urkunden auß der Arpädenzeit schon damals in einigen Ortschaften der Zipß und des Sároser Comitats wohnten, sogen sie später so ganz auf, daß jetzt nur noch am nördlichen Grenzsaume dieser beiden Comitate und in einzelnen zerstreuten Dörfern der Zipß Ruthenen zu sinden sind.

Die Volkstählung von 1870 fand noch 469.421 Ruthenen, die von 1891 nur noch 379.782, und von diesen fielen bloß 366.664 auf das hier beschriebene Gebiet, während die übrigen 13.118 in anderen Theilen des Landes (Croatien mit inbegriffen) zerstreut waren.

Fener Theil des Oberlandes, wo jett Ruthenen wohnen, war zur Zeit der Árpáden noch völlig unbewohnte Waldung, und erst nach dem Aussterben des Hauses Árpád zu Anfang des XIV. Jahrhunderts, bei dem Untergang des alten ruthenischen Fürstensthums in Galizien, beginnt die Einwanderung von Ruthenen in die an Galizien stoßensden Comitate Máramaros, Bereg und Ung, von wo sie im Lause der folgenden Jahrhunderte langsam gegen Zemplin und Sáros fortschreitet.

Diese Ansiedelung geschah im ganzen Oberlande ohne Ausnahme durch Vermittlung von "Kenézen" oder Schultheißen. In der Zips und in Sáros hieß der Unternehmer, der die Besiedlung der einzelnen Dörfer durchführte, Schultheiß (soltész), in den übrigen Comitaten "Kenéz" (kenéz). Der Grundherr ertheilte ihm die Erlaubniß, mit seinen Leuten den bezeichneten Ort zu beseigen, bestimmte aber zugleich, für wie viele Höße er die Rodung vornehmen dürse. Die Höße befreite der Grundherr für eine gewisse Anzahl Jahre von allen Abgaben, bestimmte aber zugleich die späteren Zahlungen und sonstigen Verpslichtungen. Dieser Vertrag oder Kenézenbrief stellte auch überall die Bedingung, daß die Ansiedler nicht aus dem Vereiche der betreffenden Domäne sein sollten. Sobald die bedungene Zinsseiheit abgelausen war, begann die vorherbestimmte Zinsleistung und die Zeit der unterschiedlichen Servituten. Die Zinsleistung bestand aus einem bestimmten Varbetrag und dem zehnten Theile aller Hausthiere und Producte. Unter den Servituten sind die Arbeiten zu versiehen, die im Umtreise der Burg der betreffenden Domäne zu verrichten waren. So waren die Verchovinaer (Oberländer) Hörigen der Munkaeser Burg verpslichtet, Schindeln zu schneiden, Andere als Briesboten zu dienen. Sinzelne Dörfer

Ieisteten besondere Dienste, für die sie aber auch besondere Freiheiten genossen. So waren die Orosze Tokajer Hörigen der Esicsvaer Herrschaft die Esikose (Pferdehirten) der Báthorn, die Merniker die Schornsteinseger und Ofenheizer der Esicsvaer Burg und der Barannoer Curie. Dafür waren sie jeder sonstigen Zinsleistung ledig. Der Kenéz und der Soltés waren in der Regel von den Abgaben der Hörigen befreit und konnten dieses Privilegium sammt ihrem Hose verkausen. Am nächsten standen ihnen die Freigelassenen (libertinus), nämlich Hörige, die sonst abgabenpflichtig waren, denen jedoch der Grundherr wegen irgend



Raposvideker ungarischer und unger Anthene.

eines geleisteten Dienstes ihre Schuldigkeit erlassen hatte, welche Befreiung jedoch nur für die Person galt und nicht verkauft werden konnte. Im Laufe der Zeit ließen die Domänen diese grundherrlichen Schuldigkeiten auf Grund der unter Sid abgelegten Bekenntnisse der Kenézen und bejahrten Leute aufschreiben und in Urbarien zusammenzufassen. Sin Bergleich dieser Verzeichnisse mit den Kenézenbriesen zeigt, daß die grundherrlichen Lasten mit der Zeit überall zunahmen. Die Zipser Kammerschrieb im Jahre 1571 an König Maximilian, daß die Ruthenen bereits von "allen" ihren Producten Abgaben an ihre Grundherren entrichten. Es wurde beinahe sprichwörtlich: wer ruthenische Hörige hat, der hat auch die Kammer voll. Und dennoch machten die Ruthenen nie einen Bersuch, sich von diesen

Abgaben zu befreien. Sie zahlten in natura, aber es blieb ihnen noch genug; und wenn sie keine Ernte hatten, wurden sie von ihren Grundherren mit Kornfrüchten versehen. Von den herrschaftlichen Beamten freilich wurden fie ohne Zweifel geplagt, und daher kommt es. daß dieses Volk sich noch jett durch allerlei Schlauheiten selbst den mäßigsten Anforderungen der Behörden zu entziehen sucht, wobei man freilich seinen naiven Kniffen anmerkt, daß Durchtriebenheit nicht seine Natur ist; jene Grundherren wußten übrigens gang gut, daß die Verarmung ihrer Sorigen auch ihr eigener Schaben war, und ermahnen daher in ihren amtlichen Anweisungen ihre Oberbeamten mit Strenge, die "Armuth" nicht zu schinden. Und der Ruthene, der auch jett jedem dankbar und treu ist, bei dem er Wohl= wollen merkt, blieb auch seinem Grundherrn allezeit treu. Die ruthenischen Sörigen ber Domane Munkacs bewiesen ihren Herren, den Ratoczi, eine beispiellose Anhanglichkeit. Franz Ratoczi II. felbst nennt sie in seinen Denkwürdigkeiten sein "getreues ruffisches Bolf". Auch ließ die Rammer im Jahre 1720 für biese Anhänglichkeit mehrere Börige aus Vereczke zu Tode prügeln und die Aragni-Broder (Zempliner Comitat) in enges Gewahrsam legen, allein weder Bein noch Zeit vermochte bei ihnen das Andenken ihres Herrn auszurotten, den sie wie einen Bater liebten.

Außer dem Grundherrn zahlten sie auch dem Staate Abgaben. Diese wurden von Zeit zu Zeit durch den Reichstag bewilligt und, mit Ausnahme der Geistlichen, von Allen, selbst von den Kenézen bezahlt. Nur von dem Zehent für die hohe Geistlichkeit des sateinischen Ritus waren sie von Ansang an, gleich den Raizen und Walachen, befreit. Da der Staat im XVI. Jahrhundert aus der Pacht dieser Zehnten einen nicht geringen Nutzen zog, gaben sich die Könige Ferdinand I. und Maximilian alle Mühe, von den Ständen die Verpslichtung der Kuthenen zur Zahlung dieses Zehnten zu erlangen, jedoch vergebens.

Indem das Gesetz dem römisch-katholischen Hochclerus nicht erlaubte, von der ruthenischen und sonstigen nichtkatholischen Bevölkerung den Zehent zu erheben, den diese ja ihrer eigenen Geistlichkeit zu zahlen hätten, gestattete es ihnen offen genug, sich ihre eigenen Geistlichen zu halten. Die Ruthenen hatten bei ihrer Niederlassung in Ungarn schon der orientalischen Kirche und der griechischen, beziehungsweise slavischen Liturgie angehört, und sind dieser von ihren Vätern ererbten Kirchenform bis auf den heutigen Tag treu geblieden. Alles in Allem änderten sie sie insofern, daß sie im Jahre 1648 unter Aufrechterhaltung ihrer Liturgie sich mit der römisch-katholischen Kirche vereinigten. Übrigens waren sie seit Beginn des XV. Jahrhunderts den Übten der auf dem Esernesberge zu Munkács und im Dorfe Körtvélyes (Máramaros) erbauten Basisianerksöfter untergeben. Mit der Zeit wuchs der Abt von Munkács über den von Körtvélyes hinaus und begann eine bischössische Jurisdiction über alle Kuthenen in Ungarn auszuüben. Nach Annahme der Union wußten es die Bischöse Soses de Camillis, Georg Vizanczy,

Emanuel Olfavßty und Andreas Bacsinßty durchzusetzen, daß Papst Clemens XIV. im Jahre 1777 den Kirchengesetzen gemäß die Munkácser Diöcese errichtete. Königin Maria Theresia verlegte den Sitz des Bisthums von Munkács nach Ungvár und dotirte sie mit Gütern und anderen Benesicien. König Franz I. schaltete im Jahre 1821 aus der sehr ausgedehnten Diöcese ein zweites Bisthum der Kuthenen aus, das in Eperies seinen Sitz hat und dessen Jurisdiction sich auf die Comitate Zips, Gömör, Borsod, Sáros und zum Theil auch Zemplin erstreckt.

Der Staat erlaubte den Ruthenen nicht nur, Geiftliche zu haben, sondern erließ diesen auch die Staatssteuer. Und nicht minder entgegenkommend waren die Grundherren. Sie zahlten zwar den Geiftlichen ihrer Hörigen kein. Gehalt, befreiten sie aber gleichfalls fast überall von den grundherrlichen Abgaben. Die ruthenischen Geistlichen entrichteten dem Grundherrn Alles in Allem jeder eine Elle Wachskerze, eine Rohendese und 1 Gulden bis 1 Gulden 50 Denar in Barem, überdies in der Ungvärer Herrschaft noch einen gewissen Betrag für die Kirche. Zur Erhaltung ihrer Geistlichen waren die ruthenischen Hörigen verpstichtet. Die Verpstichtung beruhte auf hundertsährigem Usus und wurde erst zu Beginn des XIX. Jahrhunderts geregelt. Die Lage der früheren ruthenischen Geistlichkeit war also entschieden günstig; auch vermehrte sie sich in dem Maße, daß einzelne Dörfer fünf oder sechs Geistliche hatten. Diese Vermehrung geschah jedoch auf Rosten des grundherrlichen Ginkommens, so daß die Grundherren ansingen sich über die große Anzahl von ruthenischen Geistlichen zu beschweren. Diesem Übel wurde 1721 dadurch abgeholsen, daß man von den an das Ärar gesallenen Herrschaften Parochialselber abtrennte.

Trop dieser Steuerleistungen an Grundherrn, Staat und Kirche war die Lage der Ruthenen in Ungarn sowohl im Vergleiche mit der der übrigen Bevölkerung, als auch mit der der ausländischen Ruthenen, eine günstige. Eine Wendung zum Schlimmen trat infolge der Urbarialordnung Maria Theresias ein, da durch ihre, übrigens wohlmeinende Verfügung die ruthenischen Kenézen und Freigelassenen ihre Freiheiten einbüßten und ebenfalls gewöhnliche Hörige wurden. Noch schwieriger gestaltete sich die Lage durch die Resormen von 1848. Wohl wurden auch die ruthenischen Hörigen befreit, allein ihre Naturaliensteuern verwandelten sich in bare Steuerleistungen, was die Verarmung des Volkes nach sich zog. Das Übel wuchs noch durch die Urbarial-Ablösung, besonders aber durch die Wald- und Weide-Absonderung, denn diese brachte das Volk um seine Haupteinnahmsquelle, die Viehzucht, der zuliebe es ehedem die schönsten Wälder ausgerodet und die fruchtbarsten Ücker in Wiesen und Hutweiden verwandelt hatte. Feht mußte es sich schlecht und recht zum Ackerbau bequemen, den es bisher nur als Nebenbeschäftigung betrieben hatte. Doch alles Wirthschaften war umsonst, das Vischen Grund und Voden

trägt zu wenig, um davon leben zu können. Überdies machte der Eisenbahnverkehr auch dem Fuhrmanns- und Flößergewerbe ein Ende, wodurch das Volk seinen letzten Erwerbs- zweig verlor. Unter dem Zusammenwirken all dieser kritischen Verhältnisse versielen die Ruthenen in immer tieseres Elend, das durch die Mißernten des letzten Jahrzehntes bis zur Noth gesteigert wurde.

Diefe allgemeine Verarmung fieht man der ohnehin ärmlichen Tracht des ruthenischen Bolfes, sowie feinen jammervoll eingerichteten Wohnstätten nur gu beutlich an. Seine griechische Religion impft zwar seiner Natur ben Grundsatz bes Nichtänderns und Nicht= ändernwollens ein, allein ber harte Druck feiner unendlichen Armuth einerseits, und andererseits der Einfluß der Bildung, die heutigen Tages bis in die versteckteften Winkel dringt und ihre alles ausgleichende Macht auch den Ruthenen fühlen läßt, entkleiden ihn langfam, aber merklich seiner äußeren und inneren Driginalität. Nichtsbestoweniger kann der aufmerksame Beobachter unter den Ruthenen noch jetzt fünf, mehr oder weniger abweichende Gruppen unterscheiden. In Maramaros allein scheiden sie sich in drei Gruppen. In der Berchovina, dem oberen gebirgigen Theile des Comitats, von dort angefangen, wo ber Hafer den Mais verdrängt, bis an die Grenze hinan, wohnen die Hugulen und Bojken, und niederwärts die Blyachen. Die Buzulen figen im nordöftlichen Bipfel von Maramaros, von den Theißquellen hinab bis Trebuja; die Bojken im nordwestlichen Theile von Maramaros, vom Taraczbach hinab bis Ganna, am Talabor bis Kövesliget und längs des Nagyag bis Alsó-Bistra; die Blyachen von Trebusa bis Huft und Dolha, in den Thälern bes Magyag, Talabor und Taracz aufwärts bis zur Linie der Bojken. Die Bojken erstrecken sich auch auf die Verchovina des Bereger und Unger Comitats hinüber, in die oberen Thäler des Laborcz und seiner Nebenfluffe bis Almamezo, Hanykovicza, Uklina und weiter durch den oberften Theil des Ungfluffes und feiner Zuflüffe mit ihren paar Dorfern, bis in die nordwestliche Ede des Comitates Ung hinauf. Westlich von ihnen und den Blyachen wohnen die Ruthenen der Comitate Zemplin und Saros, die Lemaken. Echte Lemaken find nur die Ruthenen von Zemplin und Saros; zwar heißen auch die von Berca und Ung unter fich Lemaken und in Bereg fogar Dicskas, allein die Urkunden bezeichnen fie als valahi, somit gehören diese wenigstens der Abstammung nach noch zu den Blyachen von Máramaros.

Diese Gruppen, deren Benennungen im Volksmunde leben, finden sich auch bei den benachbarten galizischen Ruthenen. Die Huzulen abwärts der Theißquellen bilden gleichsam die Fortsetzung der in gleicher Linie mit ihnen bis zum Limnyciafluß wohnenden galizischen Huzulen; ebenso sind auch die Bojken zwischen den Flüssen Taracz und Ung die Fortsetzung der galizischen Bojken zwischen der Limnycia und der Solina, und nicht minder die Lemaken des Zempliner und Saroser Comitats die Fortsetzung der westlich vom

Solinafluß wohnenden galizischen Lemki. Nur der Ursprung der am frühesten in Ungarn eingewanderten Blyachen bleibt dunkel.

Sprache und Tracht, diese bei Männern und Weibern, desgleichen die Sitten stimmen bei den ungarischen und galizischen Huzulen völlig überein, wogegen die Bojken, Lemaken und Blyachen sich in der Tracht nicht unwesentlich von ihren galizischen Verwandten unter-

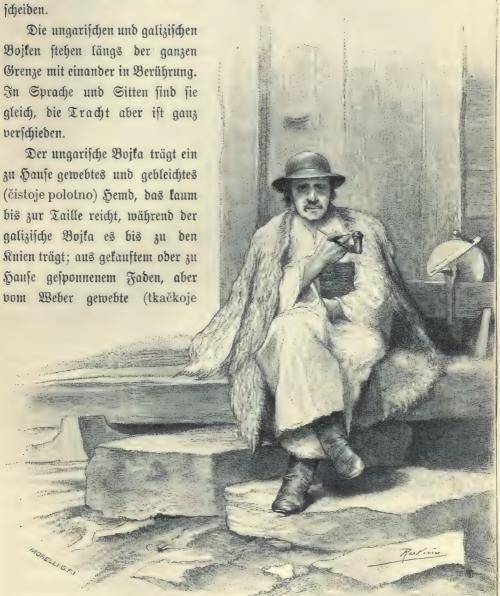

Uzfoter ruthenischer Landwirth vor feinem Saufe.

polotno) Leinenhemden tragen nur die Bursche (barabasi, lengari), wenn sie in die Arbeit gehen; feines Linnen (bilenina) nur die Frauen. In Maramaros sind breite, weit offene Hemdärmel (rukav voloskyj) Mode, doch werden auch enge und faltige (zbiranyj) getragen; in Ung gibt es nur enge. Die Beinkleider aus grobem Hausleinen find in Maramaros eng, in Ung weit (siroki gatji). Im Sommer trägt man Hosen aus der nämlichen Leinwand (in Maramaros: baemagy, in Ung: uski gatji), im Winter aus bickem Tuch (cholosnji); diese werden in Maramaros von der huzulischen Grenze bis Öförmező in einem wäfferigen Auszug von Erlenholz gebeizt (dublját). Ihr Lebergurt (čeres) ist breiter als der der Hugulen, aber nicht so breit wie bei den Blyachen. Über bem Semb trägt man im Sommer breierlei wollene (sirák, hunča und hunja), im Winter dreierlei aus Schaffell genähte Röcke (kozuch, pljicka oder naplecki und bunda). Die Jugbefleidung ist der Bundschuh (chodaky, pastaly oder bockory). Strumpfe find nur bei den Hugulen gebräuchlich. Das Frauenhemd ift bei den Bojten wie bei den Lemaken kurz, es reicht ungefähr bis zu den Lenden. Darüber wird ein Rock gebunden, und zwar aus weißer Hausleinwand (fartuch) ober aus gekauftem farbigem Stoff (suknja). Über dem Rock tragen Frauen und Mädchen auch eine farbige oder aus einfachem weißem Hausleinen genähte Schürze (pivka, zapinka). Der kozuch ber Beiber ift viel mehr verziert als der der Männer und ringsum mit schwarzem Lammfell verbrämt.

Die Tracht der Blyachen stimmt in vielen Dingen mit der der Bojken und Lemaken überein; doch mährend die der Männer die einfachfte von allen ift, ift die der Frauen unter allen die malerischeste. Die Männer tragen weite, doch nicht faltige Beinkleider aus dicker Hausleinwand; weiße Tuchbeinkleider nur im Winter. Ihre Hemden sind die fürzesten und ihre Ledergürtel (Geldkagen) die breitesten, doch fangen sie jest an, den Bürtel wegzulaffen. Der hembarmel ift weit offen ("kalbsmäulig"), doch kommen auch enge häufig vor. Über das Hemd ziehen sie ein Armelleibel (vujos) aus weißem Tuch, und über dieses im Winter eine weißlich-graue Guba (zottigen Wollmantel). Den Szür (Grobtuchmantel) und den kozuch (Schaffellwamms) kennen fie nicht. In der Gegend von Dolha färben sie die tuchene Winterhose und die Guba schwarz. Die Frauen tragen Alles in Allem nur ein langes Bemd und eine Schurze, nähen aber die Bemdärmel mit rothem und schwarzem "Harras" (voločki) oder farbigem Faden (zapolo) aus. Die Mädchen und jungen Frauen tragen auch ärmellose Dolmánys (lajbik) aus geblümtem Stoff. Bei den Frauen kommen felbst kozsuch und Guba ärmellog vor. Sehr charakteristisch ift die Haartracht der Mädchen. Von Kindesbeinen auf bis zur Seirat tragen sie einen Rrang aus natürlichen oder Runftblumen auf dem Ropfe; über der Stirne flechten fie Silbermungen hinein.

Am wenigsten originell ist die Tracht der Lemaken. Im Bereger Comitat ist sie der der benachbarten Magyaren ähnlich. Sie tragen die kurze, faltenreiche Gatya (Leinenshose) und ein gewöhnliches Hemd, dazu weder kozuch, noch Ledergürtel. Über das



Bojter junge Frau von Sibegpatat.

Hemd ziehen sie eine schwarze, mit flachen Metallknöpsen benähte Weste, und über diese eine lange zottige Guba, die am Halse mit rothem Tuch umsäumt ist (pružok). Die Tracht der Lemaken in Ung, Zemplin und Sáros ist theils slovakisch, theils polnisch. Die

echten Slovaken beginnen bekanntlich mit den Liptauer und Gömörer Trpaken und den Mograder und Honter Arekacsen. Der Csopak im Zipfer und Sarofer Comitat, der Szotak im Zempliner Comitat und ber Czotaf im Comitat Ung find keine reinen Slovaken, sondern eine ganz eigenthümliche Mischung des Slovaken und Ruthenen. Ihr Einfluß zeigt fich an dem Lemaken, der immer mehr in ihr aufgeht. Der Slovake trägt eine in die faltigen Stiefel gesteckte weiße Leinenhose von ungarischem Schnitt, einen ebensolchen, furzen, mit Flachknöpfen besetzten Dolmany und eine schwarze befranfte Halsbinde (hajstuk). Auch der Lemak hat die Halsbinde angenommen und ift der einzige Authene, der sie trägt. Auch der gefältelte Stiefel beginnt den altererbten Bocskor (Bundschuh) ju verdrängen. Das weißleinene Oberkleid hat er auch übernommen, aber nicht gang nach flovakischem Schnitt. Der polnische Ginfluß zeigt sich darin, daß der Lemak statt der Guba ben langen braunen Überzieher (sirdak) des Polen trägt. In Zemplin hat dieser Überzieher hinten eine bis an die Taille herabhängende, die ganzen Schultern bedeckende Bammel, die mit einer Reihe bicker Fransen (svickar) benäht ist. Die Frauen tragen ein langes Semb aus Sausleinwand, mit furzen, gepufften und gefältelten Urmeln aus Baumwollzeug. Über dem Bemd haben fie ein farbiges Jadichen, barüber ein "Bifitel" und im Winter eine kleine pelzverbrämte Bunda (reklik). Über die Bruft binden fie kreuzweise ein schwarzes Tuch (hustja). Auch tragen sie eine schwarze oder blaue Schürze (husta). Die verheirateten Frauen tragen überall die Haube (čepec), aber nur Sonntags, und darunter (in Ung) einen Kamm oder (in Maramaros) einen Reifen. Die Haube binden sie mit einem weißen Tuch nieder.

So einfach und ärmlich die Rleidung der Ruthenen, so primitiv ist ihr Wohnhaus und bessen Einrichtung. Auf der Berchovina zapsen sie abgeschälte, aber unbehauene Fichtenhölzer (plenicja) in einander (uhlom oder kanjukom), die Fugen werden außen mit Moos verstopst, innen mit Schlamm verschmiert und mit weißer Thouerde getüncht. Bei den Bossen ist das Dach sehr hoch und von Stroh, dei den Huzulen ist es sehr niedrig und mit steinbeschwerten Brettern (chalupa) gedeckt. Am Vorderhause ragt das Bordach, auf dicken Balken (drus, plato) ruhend, weit über den Hausgang (prisinok) vor, der der ganzen Langseite des Hauses folgt und entweder auf Säulen (lavka) ruht, oder auch nicht. Der Bau selbst ruht dis etsiche Fuß vom Boden auf großen Steinen, deren Zwischenräume mit Schlamm ausgefüllt sind. In der Regel besteht das Haus und ihm gegenüber ist ein Ausgang nach der Kückseite des Hauses. Der Flur hat selten einen Dachboden. Bom Flur führt eine Thür in die Stube, deren Einrichtung so einfach als möglich ist. Links vom Eingange steht der große, mit einer Bank (pripiedk) versehene Ofen. Dieser hat einen aus Ruthen geslochtenen, mit Schlamm verschmierten Schlot

(s kosom), wenn aber kein Schlot vorhanden ist (bez kosa), dringt der Rauch durch das Ofenloch in die Stube und sammelt sich unter der Decke. Diese räucherige Hütte (kurnvanka dymijka) kommt noch vielsach vor, besonders bei den Armeren, und steht



Bojter Mann von Sibegpatat.

etwa in der Mitte zwischen der "Kaliba" und einem richtigen Hause. In einer solchen Stube, an deren Bretterdecke sich der Ruß fingerdicht angesetzt hat, kann man nichts aufbes wahren. Die ganze Einrichtung besteht aus einem Bett, einem rohen Tisch und einer

um die Wände laufenden Bank. Man kann kaum barin aufrecht stehen, ohne mit dem Ropfe ben oben angesammelten Rauch aufzuwühlen, ber burch eine kleine viereckige Öffnung in der Mitte der Decke auf den Dachboden entweicht. Alt und Jung hockt Tag für Tag nothgedrungen auf der Ofenbank oder liegt auf den Bänken an der Wand herum. Hat der Ofen einen Schlot, so zieht der Rauch durch diesen in den dachbodenlosen Klur und gelangt von hier doch wieder auf den Boden. Rauchfänge gibt es nur bei den Lemaken, bei den Übrigen gelangt der auf dem Dachboden angesammelte Rauch durch das Hausdach ins Freie. Daher fieht, besonders bei Regenwetter, das Dorf aus, als stehe jedes haus in Brand. Wo der Dfen einen Schlot hat, ift die Stube etwas netter. Ihre Bande find geweißt. Der Tisch steht in einer Ecke und die Band bahinter trägt einen einfacher oder zierlicher geschnitten Tellerbord, während die andere Wand mit ein paar auf der Wallfahrt gekauften Bildern geschmückt ift. Neben der Thure steht gewöhnlich auch ein roh gearbeiteter Geschirrschrank. In Maramaros und Bereg gruppiren sich die Wirthschaftsgebäude um das haus, in Ung sind fie an dieses angebaut. Von Nebengebäuden sind gewöhnlich die Viehställe und die geschlossene oder offene Schener (pelevnja) vorhanden.

Die Häuser der Blyachen und Lemaken sind viel ordentlicher. Auch bei ihnen kommen die drei Räume vor, sie sind aber anders eingetheilt. Die Stube (chata) befindet sich nie in der Mitte, sondern kommt, da der Flur stets neben der Rammer ist, an die eine Seite des Hauses zu liegen. Ösen ohne Schlot gibt es nicht. Das Haus wird auch außen geweißt. Das Bett ist fast dis an die Decke mit ausgenähten Kissen vollgepackt. Der Schuppen ist immer offen und ruht auf vier mächtigen Säulen. Das Hausende blickt nach der Straße und hat ein Blumengärtchen vor sich. Bei den Lemaken im Comitate Ung kommen auch Häuser mit zwei Stuben (svitlica) schon häusig vor. In den Hofsührt ein auf dicken Pfosten ruhendes, wagrecht zusammengefalztes Thor. Hof und Garten sind mit einem hübsch geflochtenen Zaun umgeben. Die Häuser werden nebeneinander gebaut; bei den Blyachen sind auch zerstreut gebaute Dörfer nicht selten, die Dörfer der Bojken und Huzulen aber bestehen überhaupt nur aus solchen durcheinander gebauten Häusern, und statt geslochtener Zäune sinden sich bei ihnen Zäune aus dünnen Fichtenstämmschen (viblinja), die zwischen zwei eingerammten Pfosten übereinander gelegt sind.

Die Körperbeschaffenheit des Ruthenen ist schwächer als die seiner slovakischen und rumänischen Nachbarn. Er ist mittelgroß, nicht untersetzt wie der Maghare, vielmehr ganz zierlich gebaut. Die Verchovinaer sind eher klein, so daß sich unter ihnen kaum ein hochgewachsener Mann sindet, die Blyachen und Lemaken sind beinahe groß zu nennen und hochgewachsene Leute sind unter ihnen nicht selten. Von sämmtlichen Ruthenen sind nur die Huzulen brünett, die übrigen blonde; übrigens kommt unter den Älteren blondes



ermüdender Arbeit find fie nicht gewachsen, doch find fie keineswegs trage und arbeitsichen gu nennen. Ausbauer ift gwar nicht ihre ftarke Seite und ihr Gebuldfaden reift balb, boch ift ihr Fehler mehr der Mangel an Unternehmungsluft und -finn. Für Handel und Geldgebahrung taugt der Ruthene absolut nicht. Von dem praktischen Sinn des Slovaken hat er nichts abbekommen. Zum Hausiren und Gewerbetreiben hat er weniger Lust als zur Landwirthschaft. Ackerban und Viehzucht sind seine ganze Beschäftigung, doch kennt er auch von diesen beiden Zweigen der Landwirthschaft nur die primitivsten Clemente. Er treibt beide nur eben soweit, daß ihm seine Vorräthe über den Winter weghelfen. Die Rufunft wird werden, wie Gott will (jak buh dastj, tak bude), sagt ihr Sprichwort. Deshalb trachtet er auch nicht, die neueren Errungenschaften heimisch zu machen. So gibt es auf der Berchovina noch mehr hölzerne als eiferne Pflüge. Die Blyachen bauen außer Mais kaum noch etwas, höchstens ein wenig Kartoffeln und Bohnen. Daher brauchen sie feine Scheunen, sie haben ja nichts zu dreschen. Der Huzule und der Bojke bauen zumeist Safer; aber fie haben auch Berbstgetreibe, Araut, Bferdebohnen und Kartoffeln. Die Lemaken haben in ihrem Landbau noch am meiften Syftem. Auch haben fie den meiften Raum dazu. In Bereg kommt unterhalb von Szolhva und in Ung unterhalb von Berezna auch Weizen schon fort, aber man baut doch zumeist nur Roggen und Gerste. In der Nachbarschaft der Slovaken werden auch Erbsen, Linsen, Rüben, Hirse (proso) und Beidekorn gebaut. Bier ift auch die Scheune nicht mehr zu entbehren, und daher kommt es wohl, daß fie ans Haus angebaut wird. Nur sie bauen so viel, daß davon auch für den Verkauf bleibt. Der Zempliner Lemak handelt unter den benachbarten Ruthenen mit Araut, Rüben, Rettigen und Hafelnuffen. Die Bojfen und Huzulen pflegen Alles in Allem die Märkte der nächsten Ortschaften zu besuchen, aber auch wenn sie nichts zu verkaufen haben und nichts taufen wollen; und dann halt es jeder Ruthene für feine Pflicht, die Pocker Wallfahrt mitzumachen. In der maisbauenden Gegend, bei den Blyachen, bildet der Mais die Hauptnahrung. Sie backen aus Maismehl Brot und verschiedene Ruchen. kochen daraus den "Tokan", eine Art italienischer Bolenta, die Buliffa und die faure Tunke (mačanka). Grob gemahlen gibt ihnen der Mais Gries (krupa) und gekocht effen sie ihn sogar in Körnern. Beizenbrote tragen sie nur in die Kirche, und diese kaufen fie; das Ofterbrod (paska) ist schon wieder nur aus Roggen. Starken Absak finden auch die Bohnen, die sie in den Schoten (lopatky) oder auch gestoßen zubereiten; ferner Kartoffeln und Rraut. Sauerfraut wird überall gegeffen, aber meift roh, hochstens mit DI begoffen, auch der Krautsaft (rosiv, rosul, rosul) ift willkommen. Im Sommer, wenn der Lebensmittelvorrath ichon jur Reige geht, genießen fie alle möglichen roben Sachen: Gurken, Holzbirnen, Rrautstrunke (kočan), Rüben. Die Bojken und Hugulen nahren sich hauptsächlich von Hafer. Aus Hafermehl backen sie das kuchenartige Brot (oscipok),

kochen daraus die Puliska und mahlen den Hafergrieß; außerdem gehören, namentlich im Winter, Pferdes oder Stangenbohnen zu ihrer täglichen Nahrung. Die Alpenweiden gestatten ihnen Schafe zu halten, aber obgleich sie viele Schafe haben, verkaufen sie weder Wilch noch Rahm, ja nicht einmal Topfen, sondern verzehren Alles selbst. Auch der Zieger ist eine beliebte Speise.

Die Lemaken effen zwar schon Kornbrot, nähren sich aber boch schlechter als die

Slovaken. Aus Roggen bereiten sie auch Pulißka (zamiška), mit Hafermehl vermischt, saure Tunke (keselica) und saure Brühe (ciberej). Außer Maißegrieß mahlen sie auch Haibegrieß. Öl pressen sie Blhachen auß ben Kernen der Sonnenblumen, mit denen sie die Ränder der Maißfelberzu bepflanzenpslegen.

Der Ruthene hält nur im Sommer, wenn er arbeitet, einigermaßen regelmäßige Mahlszeiten, im Winter ißt er, wenn er Zeit hat. In der Regel ißt er dreimal des Tages: das Frühstück (frystik), Mittagsmahl (obid, bei den Lemaken poludenok) und Nachtmahl (večerja). Er ißt gern reichlich, aber seine Kost ist sehr mager. Butter ist ihm fast unbekannt, Schmalz benützt er nicht, Fleisch erscheint nur an Festtagen und auch da



Ruthenisches Madchen von Jaco.

selten. Aber selbst diese karge Ernährung wird lückenhaft durch die vielen und langen Fasten, die er gewissenhaft und so streng hält, daß er wochenlang keine gekochte Speise ißt.

Dieser schlechten Ernährung sind einige herrschende Krankheiten zuzuschreiben, wie Ruhr, Kolik und Thphus. Andere häufige Krankheiten, wie Wechselsieber (horjačka) und andere Fieber, Halsleiden und Blattern sind Folgen der bei so rauhem Klima nicht

ausreichenden Bekleidung. Verhältnißmäßig am geringsten ist die Zahl der erblichen Krankheiten. Die Epidemien räumen furchtbar unter ihnen auf; einzelne Krankheiten aber werden oft troß guter Luft und guten Wassers epidemisch, da keinerlei Schuß gegen sie möglich ist. Die Wohnungen sind eng und bei der Kleinheit der Fenster nicht zu lüsten. Auch wenden sich die Leute lieber an Quacksalber (prijma, planetnik, vorožna baba) als an den Arzt, der gewöhnlich erst spät geholt wird, nachdem die häuslichen und Zaubersmittel (čar) nicht geholsen haben.

Seinem Charafter nach ist der Ruthene ruhiger als der Walache, er trägt keinem etwas nach und ist nicht rachgierig wie dieser; er ist gutherzig und bis zur Naivetät einfältig, dabei gehorsam, musterhaft treu und anhänglich. Er liebt die freie Natur, die er in seinen Liedern, besonders in denen der Schashirten schwärmerisch preist. Er ist gemüthlich, liedt Scherz, Gesang, Gasterei und auch den Tanz, obgleich er keinerlei charafteristischen Tanz besitzt. In den gedehnten Melodien seiner Gesänge und Lieder liegt eine eigenschümliche Schwermuth, wie ja überhaupt in den kleinrussischen Liedern (dumy). Heldensgesänge (bylina) hat er keine, bloß Bolkslieder. Er singt und nussiert gern, hat aber keine eigentliche Musik und auch seine Lieder sind in jedem Thal verschieden. Die Bolkslieder sind Räubers, Hirtens, Soldatens oder Liedesklieder. Unter den letzteren wieder gibt es Spinners, Hochzeitss (latkanja) und Gelegenheitslieder. Seine Religion liedt er, ist aber trotzdem über die Maßen abergläubisch. Überbleibsel einer slavischen Mythologie sinden sich bei ihnen keine, höchstens sind einige heidnische Namen, wie Perun, Boloß, Lado, Dunda gebräuchlich. Feen, wie die Bilas der Südslaven, kennen sie nicht, schreiben aber einzelnen Menschen (honichmarnik, čornoknižnik, vókun) höhere Kräste zu.

An ihren Gebräuchen hängen sie ungemein und berufen sich immer auf das Beispiel ihrer Vorsahren. Dies erklärt auch ihre außergewöhnliche Rückständigkeit. Diese Eigensschaft steigert sich noch durch ihre ohnehin conservative griechische Religion, so daß es fast den Anschein hat, als wollten sie gar keinen Fortschritt. Unter guter Leitung sind sie aber doch ein gelehriges, durch klare Auffassung ausgezeichnetes Volk. Der Ruthene ehrt die Obrigkeit und ist gegen die Herren unterwürsig, trachtet aber doch, wie alle an die Scholle gebundenen Colonisten, sie durch Schlauheit zu überlisten. Hingegen hegt er zu Leuten, in deren Wohlwollen er sich nicht getäussch hat, ein grenzenloses Vertrauen.

In seinen Sitten ist er lax, aber nur der Gebirgs-Kuthene, wie ja alle Bergvölker. Er ist nicht verliebter Natur, aber sehr trunksüchtig und trinkt, da er nichts anderes haben kann, Brantwein (palenka, zbrjaha, horivka) und zwar ohne Maß. Ob ihn Freude oder Leid betroffen, er betrinkt sich sofort und dann ist er kein Mensch mehr. Verbrechen kommen selten vor, von Diebstählen hört man kaum; was er Schlechtes, Straswürdiges begeht, geschieht meistens in der Trunkenheit.

Der Ruthene liebt seine Familie. Bon ber väterlichen Habe erben sämmtliche Kinder zu gleichen Theilen, doch kommt es bei der Theilung fast immer zum Zwist. Der Theil, der sich verkürzt glaubt, verkauft seinen Anspruch dem Juden, der dann auch die übrigen Geschwister aus dem Besitz hinausprocessirt.

Die Ruthenen sind keine so fruchtbare Rasse wie die Slovaken, und haben auch selten eine so große Familie, wie die Szotáken in Zemplin. Bei der Geburt und überhaupt mit dem Neugebornen wird der meiste Aberglaube getrieben. Sie haben gern viele Taufspathen (kum) und halten die Gevatterschaft lebenslang aufrecht. Die kleinen Kinder tragen lange Leinwandhemden und darüber im Winter eine kleine kurze Guba. In Folge dieser dünnen Bekleidung ist die Sterblichkeit unter dem kleinen Volke groß, Viele aber empfangen in diesem Alter die Keime ihrer späteren Krankheiten.

Bei den Lemaken geht das junge Völkchen in die Spinnstube (vecernici). Bei den Blyachen ist ihnen der Sonntag-Nachmittag lieber und sie haben dann gewöhnlich eine große Tanzunterhaltung.

Der heiratsluftige Bursche (ženjuh, parobok) schickt einen seiner Verwandten ober Bekannten (poslanec) zu ben Eltern seiner Erwählten (voddanicja), um fie außzuholen. Ein solcher Abgefandter wird im Jungfernhause immer bewirthet. In Maramaros machen die Eltern des Mädchens allein den Eltern (obzor) des Bräutigams einen Besuch, und diese erwidern dann die Mahlzeit. Nachdem diese eingenommen ift, stellt sich ber Unterhändler bes Bräutigams ein und es beginnt ber Handel um die Mitgift (tokma). Können sie nicht übereinkommen, so wird nichts aus der geplanten Heirat. Hat aber die Unterhandlung Erfolg, so geht der Bräutigam mit dem Unterhändler, der nun sein Beistand ist, auf Brautwerbung (svatanki). Der Ringwechsel (zaručini) geschieht vor dem Priefter. Die Tranung (vinčanja) fällt zuweilen nicht mit der Hochzeit (svadjba) zusammen. In Maramaros beginnt die Hochzeit in beiden Säusern (husky) Abends, in Zemplin Morgens. Später geht ber Bräutigam mit seinen Brautführern (družba) zur Braut hinüber, um ben Blumenftrauß zu holen. Am Morgen gehen die Brautjungfern (družky) mit ben Brautführern unter Anführung des Beistandes aus, um Immergrün zu pflücken. Aus diefem wird ber Brautkrang geflochten. Mittlerweile begibt fich ber Bräutigam mit seinen Gaften ins Saus der Braut, wo beide bekränzt werden. Auf die Bekränzung folgt ein Gastmahl und nach biesem verabschiedet der Beistand die Braut. Die Eltern segnen ihre Tochter und der junge Gatte führt sein Weibchen unter bem Gefange (latkanja) der Hochzeitsfrauen (nanaški) in sein Haus. Gegen Abend oder am nächsten Morgen tragen die Eltern der jungen Frau ihre Ausstattung und die Haube hinüber, die der Neuvermählten aufgesett wird. Damit ist die Hochzeit zu Ende, obgleich die Luftbarkeiten mitunter fortdauern.

Alles in Allem sind die ungarischen Ruthenen ein Bölkchen, das sich aus seinem primitiven Zustande noch nicht weit herausgearbeitet hat. Dagegen ist es Thatsache, daß sie in Gutem und Bösem stets treu zu den Ungarn gehalten haben und auch unter schwierigen Berhältnissen allezeit treue Wächter der rauhen Nordgrenze gewesen sind.

## Das Bereger Comitat.

Dieses in physischer wie in geschichtlicher Hinsicht interessante Comitat grenzt im Norden an Galizien, im Osten an das Máramaroser, im Südosten an das Ugocsaer, im Süden an das Szatmárer Comitat, im Westen an die Comitate Szabolcs und Ung. Sein Flächeninhalt beträgt 3727 Quadratkilometer.

Der untere, das heißt sübliche und südwestliche Theil des Comitats, und in diesem das sogenannte Tikahát und Tóhát, ist fruchtbare Ebene; der obere Theil, von Munkács bis an die galizische Grenze hinauf, stufenweise ansteigendes Gebirgsland.

Der gebirgige und der ebene Theil sind in klimatischer Hinsicht sehr verschieden. Während oben die rauhe Verhovina höchstens Kartoffeln, Hafer, Gerste und Buchweizen hervorbringt, liefert die klimatisch begünstigte Ebene im Süden und Westen von Munkacs den schönsten Weizen, Raps und Mais.

Im Theifigelände und um Bereafiaf wird Ende Juni ober anfangs Juli schon geerntet, während in Alsó-Bercczke der Roggen erft blüht, der Hafer aber erft gegen Ende September in kleine Garben gebunden und dann in "Rreuze" vereinigt an hohen Stangen getrocknet wird. Während bei Munkács Unfangs April schon ber Frühling fich melbet, wird oben im Gebirge oft noch Ende Mai geheizt; wogegen in Munkacs die Bäume erft ausschlagen, wenn sie in der Bereggager Gegend und auf dem Tigahat schon in voller Blüte stehen. Ende September treten im Grenzgebirge sogar schon Fröste auf und machen die Gartengewächse verschrumpfen. In den rauhen Thälern und auf den Höhen der Alpen ist der Nordwestwind der herrschende und rast besonders zur Tag- und Nachtgleiche drei bis vier Tage lang einem Orkan gleich, so daß er zuweilen selbst die Gebäude beschädigt, im Walde aber den Holzbestand von ganzen Berghalden niederfegt und die weidenden Herden auseinanderschreckt. Manchmal ift die Witterung noch im Juli zum Erstarren rauh. Sier und im Mittelgebirge find im allgemeinen die Regen häufig, während es auf dem flachen Lande mehr klare, wolfenlose Tage gibt. Im Sommer kommt es in den Engthälern des Gebirges vor, daß bei einer Hipe von 27° C. der himmel sich plöglich umzieht und ein kalter Regenguß niedergeht, der das Thermometer in fürzester Frist auf 5 bis 6° C., ja unter Null finken läßt.

Der ebene Theil ift der obere Rand des großen Alföld und reicht bis Munkács hinauf. In dieser Ebene erheben sich mehrere ansehnliche Hügel, so bei Mezökaßony,



Die Festung Muntace, von der Sternschanze gefehen.

Déba, Sároß-Droß und Munkács. Bei Vásároß-Namen tritt auch ber seine aschenartige, gelbliche Nyirer Sand auf, obgleich der Boden dieser Gegend größtentheils auß gebundenem Lehm besteht. Wo die Ebene am tiessten ist, sinkt sie dis 104 Meter über der Abria, während die Alpen des Grenzgedirges im Mittel 1263 Meter hoch sind. Diese Alpen sind keine himmelhohen, kahlen, mit ewigem Schnee bedeckten Felsgruppen, sondern nur sanst anschwellende, umfangreiche Bergmassen, deren untere Theile dis zu zwei Dritteln ihrer Höhe von ungeheueren Laubwäldern bedeckt sind, während das oberste Drittel waldlose Kuppen mit sastigen Grastristen bildet, auf denen viele Tausend Stück Vieh ihr reiches Futter sinden.

Die Grenzgebirge bes Bereger Comitats find die nordöftlichen Ausläufer der Karpathen, die sich 380 Kilometer lang und 45 bis 106 Kilometer breit hinstrecken und unter dem Namen "öftliche Beskiden" auch in die Comitate Ung und Zemplin hinein= greifen. Die bedeutenoften Sohen Diefer ausgedehnten Gebirgsgegend find Die Ditra hora (1408 Meter), weiter öftlich die Sußla (1405 Meter), dann die Polonina rung (1473 Meter) und ein gut Stück unterhalb in den Szolyvaer Alven der Satoi (1679 Meter). Überdies senden auch von Ung her, aus dem Polyana-Szinyak-Gebirge, mehrere Berggruppen ihre Verzweigungen in das Comitat herein; in diesen sind die höchsten Gipfel: ber Szinnat (1032 Meter) und ber zum Bihorlat-Gebirge gehörige Dbavaer Stein (975 Meter), dann öftlich vom Szinnaf im Borlo- und Epil-Gebirge der schöne 1097 Meter hohe Regel des Buzsora. Dem südwestlichen Ausläufer des Borló-Gebirges gehört auch der lange Hat-hegy an, deffen weftliches Ende, bei der Drtschaft Felfö-Schönborn (Ober-Schönborn, früher Olah-Rerepccz), nur durch eine geringe Einsenkung von den weintragenden Bergen Bap-, Bal- und Ragy-heap in der Gemarkung der Stadt Munkács getrennt ift. Jenseits der Latoreza endlich erheben sich die gleichfalls mit gutem Bein gesegneten Berge Gallis, Lovácska und der Bereshean, an deffen Oftseite noch der Csernek folgt. Diese Berge haben trachytisches, dagegen die niedrigen, über Bereghaß und Mugfaly auffteigenden riolithisches Geftein, das auch für die Alaungewinnung sich eignet und gute Mühlsteine liefert.

Das Gestein bes Grenzgebirges ist zumeist Karpathensandstein, hie und da mit Schiefer abwechselnd, weiter unten aber in der Gegend von Bezerhälläs grobkörniger Sandstein. Stellenweise kommt auch Schiefer vor, in der Gegend von Szolyva und Paßika aber sinden sich secundärer jurassischer und neokomischer Kalkstein, nebst Mergelbildungen.

Bei Munkács und um den Hát-hegy her treten Eisen- und Steinkohlenlager auf, und in der Tiefe gibt es Salzlager, die in Dragabartfalva offene Quellen zu Tage senden. An zahlreichen Stellen, so bei Kustánfalva, Bukovinka, Munkács und oben an

der Grenze bei Szkotárfta finden sich Braun- und Schwarzkohlenschichten. Cerithium- schichten und Trachyttuff kommt von Zsukó aufwärts bis Bereg-Szilvás, dann bei Pißtraháza, Remete und in der Hátgegend vor, während die flachen Thäler und die Ebene diluviale und alluviale Bildungen sind.

Unter den Flüssen von Bereg ist die Theiß der bedeutendste. Sie bespült den südlichen und füdwestlichen Rand des Comitats, das sie bei der Gemarkung von Esetfalva erreicht, um dann bis Nameny die Grenze gegen das Szatmarer, weiter aber bis Kis-Lonya die Grenze gegen das Szabolcser Comitat zu bilden. Ihre User sind auf



Beregvar: Jagbichloß bes Grafen Schonborn.

der Bereger Seite meist hoch und die Strömung ist hier noch sehr reißend. Ein größerer, aber der Theiß weit nachstehender Fluß ist dann die Latorcza, die oben im nördlichen Grenzgebirge entspringt und von dort her in südwestlicher Richtung das ganze Comitat durchschneidet. Bis Munkács sließt sie zwischen hohen Bergen in einem meist engen Thale, wobei sie viele kleine Bäche aufnimmt; unterhalb von Munkács tritt sie in die Ebene, die sie in sehr regellosem Laufe, zwischen vielen Übersluthungsstrecken durchsließt, um im Westen, unweit der Theiß in das Comitat Ung einzutreten. Ihre größeren Zuslüsse sind Links die Bäche Bicka und Kerepecz, rechts die Bäche Zsbenhova, Pinpe und Szußkó. Ein nicht unansehnliches Flüßchen ist auch die Borzsa oder Borzsova, an den südösstlichen Kändern des Comitats; sie nimmt die Bäche Ilosva, Szalva und Vérke

auf und fällt bei Mezöskári in die Theiß. Seen gibt es im Comitat keine, wohl aber in seinen ebenen Theilen, namentlich im Süben, ausgedehnte moorige, sumpfige Gebiete. Das bedeutendste ist der 28.684 Joch große Szernyesumpf (früher Nagystó, große See) zwischen Beregßáß und Munkács, dessen Entwässerung 1874 eingeleitet wurde und jetzt so weit gediehen ist, daß er schon zu landwirthschaftlichen Zwecken dient. Üppige Heuwiesen und Biehweiden, reiche Weizenselder prangen auf Strecken, wo noch vor wenigen Jahren nur Morast und Basser zu sehen war und das durchsickerte Gebiet höchstens in den inneren Theilen des Sumpfes einiges Grün von Erlengruppen auswies. Ehemals wurden hier von den Bewohnern der umliegenden Ortschaften viel Fische und Schildkröten gefangen. In früherer Zeit war es ein unvergleichliches Schauspiel, wenn die durch lange Sommerhitze ausgedörrten Torsslächen und Nohrdickichte aus irgend einer Ursache Feuer singen und wochens, ja monatelang Tag und Nacht mit unaussösschlicher Flamme brannten. Oft genug kam es vor, daß nicht nur die im Moore hausenden Thiere, sondern auch Hirten, denen die Flucht abgeschnitten war, dem Brand zum Opfer sielen. Große morastige Flächen wurden auch auf dem Tóhát und längs des Vérkebaches trockengelegt.

Die Bevölkerung ist größtentheils magnarisch und ruthenisch; dann sind die Deutschen am zahlreichsten; Slovaken gibt es nur in sehr geringer Zahl.

Die Ruthenen, 81.900 an der Zahl, sind namentlich in der nordöstlichen Hälfte bes Comitats überall in der Mehrheit. Da sie nicht nur die Grenze am Fuße des Beskid, sondern auch Theile der unteren Gegend, längs der Latorcza und Borzsa bewohnen, sind sie je nach den Gegenden in Sitten und Charakter sehr verschieden. Die Ruthenen der unteren Gegend und der Vorberge, so im Borzsathal und von der Munkacker Gegend bis Beregsäß hin, haben sich in Sitten und Tracht schon so ziemlich den unter ihnen wohnenden Magyaren angepaßt, ja die jüngeren sprechen sogar schon ungarisch. Die "Russen" von Homok, Esoma, Kakos, Balazser und Jánosi sind kaum von den dortigen reformirten Magyaren zu unterscheiden; auch ihre Häuser und Höfe sind ganz gleich.

Die magharischen Einwohner, etwa 80.000 Köpfe, wohnen besonders auf den fruchtbaren Gbenen im Süden und Südwesten des Comitats, wo sie blühende Gemeinden bilden. Ihre Dörfer sind hübsch, die Häuser in regelmäßigen Reihen gebaut.

Die Deutschen zählen 19.418 Köpfe. Ihre Felder sind von geringer Ausdehnung, aber sehr zweckmäßig bewirthschaftet, auch ist der Wohlstand ziemlich allgemein. Ihre Borfahren wurden nach 1730 durch den Grafen Friedrich Karl Schönborn, Bischof von Bamberg und Würzdurg, hier angesiedelt, der auf der ihm verliehenen ungeheueren Munkacker Domäne die durch die Rakóczi'schen Kriege und die Pest verheerten Ortschaften wieder bevölkern wollte. Es kamen damals 197 deutsche Familien aus Franken und der Rheingegend herein.



Überbriidung und Tunnel bei Rovin.

Die Gesammtbevölkerung des Comitats beträgt nach der Volkszählung von 1891 179.455 Seelen; davon sind 16.367 römisch-katholisch, 88.576 griechisch-katholisch, 49.048 reformirt und 24.358 Juden.

In landwirthschaftlicher Hinsicht gibt es 202.440 Joch Acker, also 1165 Quadratfilometer; die Zahl der Urproducenten und Pächter beträgt zusammen 22.180, die des landwirthschaftlichen Hilfspersonals 21.886 Köpfe.

Der größte Besitz ist die Fibeicommißherrschaft der grässlichen Familie Schönborn. Das Fideicommiß mit Erstgeburtsrecht wurde 1726 vom König bestätigt und es gehört noch jetzt zu den gebundenen Besitzthümern. Es ist jetzt im Bereger Comitat allein 241.271 Joch groß, was 37·40 Procent des Comitatsgebietes gleichsommt. Auch steht es unter den Fideicommissen Ungarns der Größe nach an erster Stelle.

Auf dieser Herrschaft wird neben Land- und Forstwirthschaft auch der Industrie viel Sorgfalt zugewendet. Es gehören ihr folgende induftrielle Unternehmungen zu: bie Gisenschmelzereich zu Hatmeg und Selefto, die Gisenwerke zu Frignesfalva (Friedrichsborf), die auf Dampftraft eingerichtete Bierbrauerei in Podhering, die Schweizerei und Ziegelei in Munkács, die Dampfmühle und Ölpresse in Gat, die Runftmühlen in Szent-Miflog, Ronafalu und Selefito, die Dampfmühle in Nagy-Luckta, die Fournierfageanlage in Frignesfalva, die Dampffage in Afbenhova, die Sagemuhlen in Bolocz und im Dfa-Thale, das Alaunbergwerk in Beregfaß, die Holzinduftrieunternehmung in Also-Hrabonicza, die ausgedehnten landwirthschaftlichen Spritfabriken in Munkacs und Podhering, die Kalköfen in Pagifa, Biftra und Malmos. Baber gibt es in Sarsfalva, Szinyák, Zványi und Munkács; Mineralquellen und Schöpfanlagen in Szolyva, Polena, Luhi (beffen Baffer weithin verfandt wird), Plofto, Dlena, Szolocsina und Zanyta. Ihre landwirthschaftlichen Gehöfte befinden sich in mehr als 25 Gemeinden, find aber jett theils an Private, theils an ben Staat vervachtet. Gine Specialität Des landwirthschaftlichen Betriebes ift das Hengstendepot in Bereg-Szentmiklos. Die große Berrschaft bietet vielen Leuten ftändigen Erwerb. Nichtsbestoweniger ift in den rauheren Berggegenden, wo die Natur gar zu stiefmütterlich verfährt, die Armuth unter der Bevölkerung allgemein. Das königlich-ungarische Ackerbauministerium hat unlängst, um das Elend des Bolkes zu lindern, in den unwirthlicheren Gegenden, befonders auf der Verhovina, von der Herrichaft 12.660 Joch Grund, zum Theil gute Alpenweiden, gepachtet und parcellenweise in billiger Unterpacht an die arme ruthenische Bevölkerung hintangegeben. Überdies bezog es, zu weiterer Unterstützung dieser armen Leute, gutes Tiroler Milch und Buchtvieh, etwa 400 Stiere und 1000 Färsen, die es unter günftigen Bedingungen vertheilte. So ift nun zu hoffen, daß hier die Bichzucht, ohnehin schon vorher eine der Saupterwerbsquellen der rauheren Gebirgsftriche, einen ftarkeren Aufschwung

nehmen und auch in der kummerlichen Egistenz ber ruthenischen Bevölkerung eine bedeutende Wendung zum Besseren eintreten wird.

Die sübliche, ebene Hälfte des Comitats ist im Allgemeinen fruchtbar, doch hat in den an die niedrigeren Vorberge grenzenden Strichen der Wohlstand abgenommen, seitdem die einst blühenden Weingärten zu mehr als der Hälfte eingegangen sind. Immerhin ist der Verlust vielsach schon durch neue Pflanzungen gut gemacht, und in der



Die alte Solgfirche und bie neue Rirche gu Bereczte.

Gegend von Beregßáß ift das Weingelände jetzt sogar ausgedehnter als früher. Eine gute Einnahmsquelle ist überall das Obst, denn das Comitat ist reich an Üpfeln, Birnen und Pflaumen, und von letzteren wird auch viel nach Galizien ausgeführt.

Die Industrie beschäftigt nur sehr wenig hände, und auch Fabriken gibt es vershältnismäßig wenige; Alles in Allem etliche Spiritusbrennereien, Bretter- und Bausholzindustrien und Dampsmühlen.

Der Handel beschränkt sich größtentheils auf die Deckung des localen Bedarfes, doch werden Holz und Holzproducte, Industrieartikel, Mineralwässer und Obst in

großen Mengen auch nach anderen Theilen bes Landes, sowie nach Galizien versendet.

Machen wir nun einen Rundgang durch die bedeutenderen Ortschaften des Comitats, und zwar von Munkács und Umgebung aus über die Verhovina bis nach Beregkáß und seiner Umgegend.

Ungefähr in der Mitte des Comitats, in der breiten Mündung des Latoreza-Thales, liegt am Fuße eines ichonen Gebirges Munkacs, die größte und volkreichste Stadt des Bereger Comitats, mit etwa 12.000 Einwohnern von verschiedener Religion, unter denen die Juden die zahlreichsten find. Über den Ursprung der Stadt fehlt es an sicheren Daten. Sie wird schon in einem Donationsbriefe von 1263 unter bem Namen Villa supra Munkach erwähnt. König Ludwig I. machte 1352 ben aus Litauen vertriebenen und nadi Ungarn geflüchteten Theodor Koriatovics zum Herzog von Munkács und verlieh ihm die große Munkácker Herrschaft. Der Berzog befestigte die noch jest bestehende Munfacscr Burg, auf einem alleinstehenden, schon geformten Bergkegel best linken Latorczaufers. Nach seinem Tode fiel Munkacs an den königlichen Fiscus zuruck. König Sigismund schenkte es 1427 dem serbischen Despoten Georg Brankovics. Dann erwarb es Johann Hunnady und erhob es 1445 zur Freistadt; auch bestätigte er den Munkackern neuerdings den Besitz der Waldungen. Diese Vorrechte und Begünstigungen wurden später auch durch Elijabeth Szilágyi, König Matthias und Johannes Corvinus bestätigt. Im XVII. Jahrhundert, unter Georg Ratoczi I. und besonders feiner Gemahlin, der berühmten Sujanne Lorantffy, erfreute fich die Bevölkerung eines bedeutenden Wohlstandes, bis im Sahre 1657 die Bolen einbrachen und Munkacs nebst Umgebungen plünderten und verheerten. Unter Sophic Bathorn, Helene Zringi und beren zweitem Gemahl, Emerich Töföly, war Muntács durch ununterbrochene Feldzüge und Belagerungen arg bedrängt, desgleichen gegen Ende bes im Jahre 1703 begonnenen Krieges, als die bis 1711 in der Gewalt Franz Ratóczi II. und seiner Scharen befindliche Festung von den kaiserlichen Truppen hart belagert wurde. In diefen Stürmen tam die Salfte der Ginwohner um oder wanderte aus, und viele Gebäude der Stadt nebst der alten Kirche fielen in Trummer. Als aber die Wiener Regierung nach der Flucht Ratoczis in die Fremde deffen Befitungen einzog. gelangte auch die Stadt Munkacs unter die Administration der Zipser Rammer. Schließlich wurde fie, 1726, mit Ausnahme ber Festung ber gräflichen Familie Schonborn verlichen, und mahrend der nun folgenden friedlicheren Zeiten hob fich der Bohl= ftand der Bürgerschaft wieder, auch trachtete der neue Donatar durch Hereinberufung von Handwerfern und Bauern aus den Rheinlanden ihre Zahl zu vermehren.

Die Lage der Stadt ist schön, die Häuser sind einfach und meift ebenerdig, stockhohe Häuser gibt es nur in der Hauptgasse und deren Nachbarschaft. Bon Kirchen gibt es eine



Die Bereczteer Schlucht.

römisch-katholische, griechisch-katholische und reformirte, sowie eine Synagoge. Die bemerkenswerthen Gebäude sind: die große griechisch-katholische Kirche, das Stadthaus, das Obergymnasium, das neue ständige Theater, das Casinogebäude und die große angelegte gräfliche Waarenhalle in der Hauptgasse. Ein altes ärariales Gebäude ist als Geburtshaus des Malers Michael Munkacsy mit einer Gedenktasel bezeichnet. Ansehnliche Bauten sind die auf städtische Kosten errichteten Kasernen und Spitäler für die gemeinsame und Honvédarmee. Ein hervorragender Bau ist das gräslich Schönborn'sche Schloß im Mittelpunkte der Stadt, mit der Hauptsront gegen den Hauptplatz. Vor seiner Umgestaltung im Jahre 1747 bestand das ursprüngliche, ebenerdige, sogenannte weiße Haus blos aus einigen Zimmern und einem großen einsachen Saale, der ein Viertheil des Gebäudes einnahm und der "Palast" hieß. Dieses Haus war von Nebengebäuden, einem Garten und einem geräumigen Hof umgeben, in dem einst Franz Rákóczi seine Pferde zureiten ließ.

In der Mitte des Playes vor dem Stadthause ist eine kreisrunde Fläche aus Anlaß des Tausendjahrsestes mit einem Eisengitter eingefriedet worden. Sie ist für eine Reiterstatue des Herzogs Árpád bestimmt, zur Erinnerung dessen, daß, nach dem Anonhmus Notarius, die Magyaren bei der Landnahme, nachdem sie im Latorczathale bis hieher vorgedrungen, am Fuße des Munkácser Festungsberges ihr Lager aufschlugen und längere Kast hielten.

Die Stadt hatte wiederholt hochfürstliche Besucher. Im Jahre 1352 kam König Ludwig der Große, 1557 Königin Jabella mit ihrem Sohne Johann Sigismund, Ende Mai 1770 Kaiser Joseph II., 1852 Seine Majestät Franz Joseph I. und am 20. November 1879 der verewigte Kronprinz Kudolf, der in dieser Gegend jagte. Zum Gedächtniß des kronprinzlichen Besuches ließ Graf Erwin Schönborn im Thale von Biznicze ein Denkmal errichten.

Eine Schenswürdigkeit in der Gemarkung der Stadt ist die Munkácser Festung, der Kilometer westlich der Stadt, auf einem isolirten Trachtstelsen, der sich 90 Meter hoch aus der Ebene erhebt und eine prächtige Aussicht auf das weithin gedehnte Flachsland, die Stadt und die sernen blauen Grenzberge bietet. Im oberen Hose der Burg besindet sich ein Brunnen, dessen Schacht bis zur Sohle des Felshügels hinadreicht. Nach der Überlieserung war es Herzog Theodor Koriatovics, der ihn, sowie die tiesen Gräben um die Festungswälle her, im letzten Viertel des XIV. Jahrhunderts in den harten Felsen hauen ließ. Als wichtigste Schutzwehr der Feste diente die Außenbesesstigung im freien Felde. Der Fuß des Festungsberges war nämlich mit undurchwatbaren Sümpfen umgeben, durch die ein künstlicher Wassergraben von 13 Meter Breite und 5 bis 6 Meter Tiese ringsum gezogen war. An seinem inneren User erhoben sich in gleichen Zwischenstäumen 15 Basteithürme, die durch Pallisaden aus eingerammten spigen Balken

verbunden waren. Der einzige Eingang befand sich an der nordöstlichen Seite, wo zwischen zwei Thürmen eine Brücke über den Graben führte. Auf dem inneren Raum am Fuße der so befestigten Burg wohnte in 88 Häusern die Besatzung. Diese Stätte, wo einst die Münzprägeanstalt Franz Kákóczis II. arbeitete, heißt jetzt Bárpalánka (= Planken der Burg); an der Westseite aber, wo einst ein Wildpark lag, ist die Ortschaft Báralja (= Fuß der Burg) entstanden. Bon 1685 bis 1688 wurde die Festung von der Gemahlin Emerich Thököly's, der helbenmüthigen Helene Zrinni, erfolgreich vertheidigt, und nur



Die Grengfäule am Bestid.

ber Verrath des Thököly'schen Kanzlers Daniel Absolon zwang sie, sich den Kaiserlichen zu ergeben. Im Jahre 1703, zu Beginn der Kämpse Franz Rákóczis II., wurde sie nach langer Belagerung von den Kuruczen genommen, und der Fürst ließ 1706 und in den folgenden Jahren die untere Festung nach dem System Bauban's durch dessen gewesenen Abjutanten, den Genieofficier Damoiseau, besestigen. Bis 1710 wurde unaushörlich an diesen mit sternförmigen Vorsprüngen versehenen Wällen und Erdwerken gearbeitet, die im Osten 284, im Süden 180, im Nordosten 250 und im Westen 246 Meter vom Fuße des Festungsberges entsernt, 3 bis 4 Meter hoch und 6 bis 34 Meter breit sind. Die mit 130 Kanonen ausgerüstete Festung hielt sich noch zwei Monate über den Szatmárer Frieden hinaus;

erft am 24. Juni 1711 öffnete sie ihre Thore gegen Zusicherung des freien Abzuges der Befahung sammt ihren Waffen. In den folgenden Jahren ließ die kaiserliche Besahung die unteren Festungswerke nach und nach verfallen; die oberen Basteien und Ringmauern jedoch blieben erhalten, und als in den Kämpfen von 1848/49 die Honvédtruppen die Festung besehren, wurden auch die unteren Schanzen wiederhergestellt, so daß sie sich noch jeht in ziemlich gutem Zustande besinden.

Im Jahre 1855 wurde die Festung als solche aufgelassen und ihre Gebäude als Districts-Strafhaus eingerichtet. Im Jahre 1897 wurde auch das Strafhaus aufgehoben und das Justizministerium überließ die Festung auf Grund eines Schätzungswerthes von 196.926 Gulden dem Finanzministerium zu Zwecken der Finanzverwaltung. Da sie aber hiezu nicht tauglich erschien, steht sie jetzt völlig leer. Auf dem Reichstage wurde angeregt, in den Käumlichkeiten der Burg ein Museum einzurichten, und zwar sollen die einstigen Gemächer Helen Zrinzis in ihrer jetzigen Gestalt für dieses Museum verwendet werden.

Eine neuere Sehenswürdigkeit der Festung ist das pyramidenförmige Millenniumsbenkmal, das auf einem Basteivorsprung gegen den Vereczkeer Engpaß hin errichtet ist, und auf dessen Spitze der altmagyarische Bogel Turul mit ausgebreiteten Fittichen schwebt.

Westlich von Munkács, auf der fruchtbaren, von der Latorcza bewässerten Ebene, siegt Nagy=Lucska, mit etwa 4000 ruthenischen Bewohnern und massenhafter Production von sehr gutem Meerrettig, der auch ins Ausland verschiekt wird. Auch eine herrschaftliche Dampsmühle ist da, und in dem benachtbarten Sztradicsó besindet sich eine große Sägemühle. Biederum westlich von hier liegt die magyarische Gemeinde Nagy=Dobrony, mit fruchtbarem ebenen Gelände. Die Einwohner, meist Reformirte, unterscheiden sich durch eigenthümliche Tracht und einen dem Palóczischen ähnlichen Dialect durchaus von den übrigen Magyaren des Bereger Comitats. Südlich von Nagy=Dobrony liegen die magyarischen Gemeinden des Tohát, darunter das Dorf Bátyu, mit sehr verkehrreicher Station der ungarischen Staatseisenbahn, die hier nach Galizien abzweigt. Unterhalb von Bátyu liegen Nagy= und Kis=Lónya, Stammsitz der Familie Lónyay, die hier ein schönes Schloß besitzt.

Nordöstlich von Munkács liegt unfern das ruthenische Dörfchen Klastromalja, über dem auf sehr schöner Höhe, wo einst der Sage nach das Zelt des Herzogs Almos stand, das großartige Kloster des ruthenischen Basilianerordens vom Esernekberge sich stolz erhebt. Wiederum nordöstlich liegt, 7 Kilometer weit, in sehr schönem Thale, Berege zente Wiklós am rechten Ufer der Latoreza und an der Eisenbahn. Es ist eine gut bevölkerte ruthenische Ortschaft mit interessantem alterthümlichen Schloß, das im

XVI. Jahrhundert von der Familie Telegdy erbaut wurde. Hierher flüchtete 1670 Franz Ráfóczi I., als er wegen der Nádasdy-Frangepan-Zrinyi'schen Verschwörung versolgt wurde, und seine Mutter Sophie Báthory vermochte nur mit Mühe sein Leben zu retten. Diese Fürstin erward 1673 die Herrschaft Szent-Wislós von der Gräfin Marie Esterházy, Witwe des Georg Drugeth von Homonna. So gelangte Szent-Wislós in den Besitz der Familie Ráfóczi und später in den der Witwe Franz Ráfóczi I., Helene Zrinyi. Von ihr kam es durch Erdschaft an Franz Ráfóczi II., wurde dann 1711 consiscirt und 1726 vom König der gräslichen Familie Schöndorn verliehen, die es noch jetzt besitzt.



Das gräfliche Hengstendepot ist sehenswerth, desgleichen bas schöne, neuzeitliche, aber im beutschen Stile bes Mittelalters

erbante Jagbschloß Beregvar, das unweit der Ortschaft auf der waldigen Höhe Holica steht und viel zum malerischen Reiz des Thales beiträgt. Weiter oben an der Latorcza liegt, in hübscher Thalbucht, der kleine Flecken Szolhva, dessen trefslicher Sauerbrunn in ferne Lande geht. An Szolhva grenzt das Dorf Harsfalva, am Einfluß des Vickabaches in die Latorcza. In seiner Gemarkung befindet sich das meistbesuchte Bad des Bereger Comitats, Bad Harsfalva, von schönen Linden (hars) umgeben, während die hohen Verge ringsum mit Buchenwald bedeckt sind. Das gut eingerichtete Bad hat zwei Sauerbrunnen. Unter den nahen Alpen ist die bemerkenswertheste der schon erwähnte

Sztoj, der eine wunderbare Aussicht über ein wahres Labyrinth von kleineren Bergen und kreuz und quer verzweigten Thälern gewährt. Ein gutes Stück oberhalb von Harsfalva liegt im Thale der Bicsa, an der nach Galizien führenden Eisenbahn, schon nahe der Landesgrenze, das Dorf Bolócz, über dessen kleine Heine Hauser große herrschaftliche Gebäude emporragen. Bon hier an zieht die Eisenbahn mit kühner Steigung in viels geschlängelten Kehren aufwärts zur Mündung des großen Grenztunnels, der durch den Beskid nach Galizien führt. Nordwestlich von Bolócz führt die Landstraße über einen Bergrücken in das obere Latorcza-Thal zu den nahe bei einander gelegenen Ortschaften Felsö- und Alsó-Vereczke.

Alfo-Vereczke liegt in einem öben, von kahlen Bergen umgebenen Thale und hat eine Bevölkerung mit gemischter Sprache. Es ist Sit bes Bezirksgerichts und hat jährlich mehrere ftark besuchte Jahrmärkte, die auch aus dem benachbarten Galizien maffenhaftes Publicum anziehen, insbesondere jüdische Viehhändler, deren Glaubens= genoffen hier in großer Zahl wohnen und mit ihren orthodoxen Gewohnheiten einen auffälligen Gegensatzu den übrigen Bewohnern bilden. Die Schönborn'sche Herrschaft hat hier eine große Meierei und mehrere Beamtenhäufer. Von hier schwenkt die Munkacs= Bercczfeer Staatsftrage zur Sohe ber Grenzgebirgskette hinan, über beren Grat sie nach Galizien gelangt. Der unterhalb von Vereczke gelegene Theil des Latorcza-Thales heißt wegen seiner Enge Bereczkeer=Schlucht. Es ist wahrscheinlich, daß die Magnaren unter Arpad bei ber Landnahme durch diese Thalschlucht eingedrungen sind. Zur Erinnerung baran wurde aus Anlaß der nationalen Taufendjahrfeier, Sommer 1896, eine gewaltige, steile Felswand des Thales mit einer Gebenktafel versehen. Gang in der Nähe liegt des Dorf Bezerfallas (= Heerführerlager), früher Budpolocz genannt, unterhalb deffen eine schöne Gisenbrücke über die Latorcza führt. Öftlich von Bereczke liegt am Juße des Bestid das Dorf Verebes, in dieser Richtung die lette Gemeinde bes Comitats und des Landes. Sier steht auf der Sohe des Bestid, an der Landstraße, die über den Vereczkeer Laß nach Galizien führt, eine hohe Steinfäule, welche die Grenze zwischen Ungarn und Galizien bezeichnet. Auch diese Saule wurde, an Stelle des alten Grenzsteins, während der Millenniumsfeier eingeweiht. Beftlich von Also-Bereczke liegen in einem rechtsseitigen Nebenthal der Latoreza das Dorf Bukocz mit schwefelwafferstoffhaltiger Quelle und das Dorf Afdennova mit einer herrschaftlichen Sägemühle. Das Thal von Zidengova ift überreich an landschaftlichen Schönheiten. Weiter unten, in einem anderen, vom Ris-Pinge-Bach durchströmten Thale, liegt das Dorf Felfo = Brabonicza mit einer Glashütte, und jenseits des Rozgyila die Ortschaft Szolocsina, in deren Gemarkung fich zwei treffliche Sauerbrunnen, Lubi-Erziebet und Lubi-Margit, befinden.

Das Thal des Kis-Pinye trifft bei Polena mit dem Thale des Nagy-Pinye-Baches zusammen. In diesem liegt das Dörschen Dombostelek, mit interessanter griechische katholischer Holzstirche. Ühnliche Holzkirchen kommen übrigens im Bereger Comitat auch anderwärts vor, so in Iglencz bei Bereg-Szent-Miklós, dann in Gorond bei Munkács.

Wir kehren nun aus bem hohen Gebirge nach Munkács zurud und begeben uns in süblicher Richtung, an bem Szernge-Sumpfe vorbei, nach Bereghäß.

Die Stadt Bereggaß ift Sit des Comitats und liegt an beiden Ufern des Berkeflüßchens, in sehr ergiebiger Niederung. Diese ist im Norden von niedrigen Trachptbergen umgeben, die guten Wein und Maungestein liefern. Bur Zeit der Arpadischen Könige war es von Sachsen bewohnt und hieß Lamperthaß. Die Tataren zerftörten und entwölkerten es im Jahre 1241, worauf Bela IV. es neu besiedelte und der Stadt Borrechte und Freiheiten verlieh. Im Jahre 1271 wurden' biefe durch Stephan V., der wiederholt hier weilte, bestätigt. Ludwig der Große und seine Mutter Elisabeth erweiterten im XIV. Jahrhundert die früheren Brivilegien, und Elisabeth hielt hier sogar Hof. In einem königlichen Rescript von 1507 wird die Stadt auch schon als "Civitas nostra Bereghzaz alias Luprechtzaza" erwähnt, und von dieser Zeit an verliert sie immer mehr ihren alten Namen und wird Bereghaß genannt. Im Jahre 1566 wurde fie von ben Tataren verbrannt und verheert, viele Einwohner in die Sklaverei geschleppt. Dann kamen die oft wechselnden Gerren der Munkacser Teste, die Budn, Magocsy und Nikolaus Esterhagy, und brandschatten die Bevölkerung, die fie als ihre Leibeigenen betrachteten. Gabriel Bethlen, Fürst von Siebenbürgen und Berr von Munkacs, verfuhr glimpflicher, als die Stadt in seine Bande fiel; er forderte auch die Schulen und unterstützte die Protestanten immer mehr, wie denn auch bei der Entwicklung des Protestantismus die Stadtbewohner großentheils den neuen Glauben annahmen, während die fünf bis dahin in Bereagaß bestandenen Mönchs-Orbenshäuser sammt ihren Besitzungen eingingen. Im Jahre 1657 fielen polnische Schaaren ins Land ein, verwüsteten Muntacs und behnten ihre Streifzüge bis hieher aus; die Stadt wurde schonungslos verbrannt und geplündert. Im Jahre 1686 kam neues Verderben; Andreas Radics, unter Helene Bringi Commandant von Munkacs, hatte nämlich erfahren, daß eine Schaar von Labanczen in Bereggag lagere, ba erschien er plöglich mit einer starken Ruruczenmacht, stürmte die Stadt und schlug die Labanczen aufs Haupt. Dabei litt die Stadt schweren Schaben, auch die römisch-katholische Kirche, ein gothischer Bau des XIII. Jahrhunderts, brannte ab und wurde erst 1839 wieder aufgebaut, freilich mit Verluft des größten Theiles ihrer alten architektonischen Sehenswürdigkeiten.

Erst in den Fünfziger-Jahren begann Bereghäß sich in stärkerem Maße zu heben. Im Jahre 1880 brannte der Marktplat sammt dem Comitatshause ab, worauf später an ungarn V/2. derselben Stelle ein neues schönes Comitatshaus gebaut, der alte enge Plat aber erweitert wurde. Er erhielt eine ganz neue schöne Gestalt und ist jetzt von der großen Kirche der Reformirten und ihrem Zinshause, den städtischen Waarenhallen und dem Gerichtsgebäude umgeben. Hübsche Gebäude sind auch das Zinshaus der Creditanstalt, die Synagoge, das Gymnasium, die Bürgerschule für Mädchen, das Haus der Finanzbirection und zahlreiche Privatwohnhäuser.

Westlich von Bereggag, in der südlichen Gbene des Comitats, liegt die Großaemeinde Mego-Ragonn, die auch Bezirksfit ift, und beinahe füblich von bier Bafaros-Nameny am linken Ufer ber Theiß. Diefer bem Szatmarer Comitat benachbarte magnarische Marktslecken hat eine im XIV. Jahrhundert erbaute Kirche, die jett den Reformirten gehört. Die Ortschaft gehörte schon im XIV. Jahrhundert der Familie Longay. Bon hier ftammte Unna Longay, Gemahlin Johann Remeny's, Fürsten von Siebenbürgen, deren einstige kleine Burg jett in Trümmern liegt. Öftlich vom Orte liegt die magnarische Großgemeinde Mezö-Tarpa, am rechten Theißufer. Zur Zeit der Arpaden hatten hier die Tempelherren und nach ihnen die Johanniter ein Ordenshaus. Die Großgemeinde erhielt schon 1626 von Gabriel Bethlen das Privileg der Mauthfreiheit und 1665 von König Leopold die Marktgerechtigkeit. Die schönsten Privilegien jedoch verlieh ihr Fürft Frang Rafoczi II., und zwar hauptfächlich, weil zu Beginn seiner Rämpfe die Tarpaer die ersten gewesen waren, die sich unter Thomas Ege's Führung ihm anschlossen. Darum befreite er in seinem am 25. August 1708 aus dem Erlauer Lager erlaffenen Privilegiumsbrief die Tarpaer von allen Frondienften und Laften, verlieh ber Gemeinde die selbständige Gerichtsbarkeit, bas Marktrecht, bas Recht über Leben und Tod und erhob fie in die Reihe der Hajdutenstädte, mit der Unordnung, daß die männlichen Sprößlinge der Familie Ege für immerwährende Zeiten das Amt des Stadthauptmanns führen sollten und daß der Ort mit Graben und Pallisaden befestigt werde. Diesen Privilegien der Stadt machte jedoch der Szatmarer Friede 1711 ein Ende. Öftlich von Tarpa, am Sudrande des Comitats, liegt die Großgemeinde Mezö-Bari, am rechten Theißufer, mit magnarischer Bevölkerung. Sier stand einst am Zusammenfluß der Theiß und Borzsa die alte Burg Borzsova, die nach dem Anonymus Notarius bei ber Landnahme von einer bulgarijchen Befagung gegen die Magyaren vertheidigt, von diefen aber nach dreitägigem Rampfe erobert wurde. Spuren von ihr find auf der Burgftätte namens Szent-György noch jest zu sehen. Nach dem Tatarenfturm ließen sich auch hier fremde Einwanderer nieder, die im Jahre 1354 von Elisabeth und Ludwig dem Großen bedeutende Brivilegien erhielten. 1445 gelangte ber Ort an Johannes Bunyabi. Später wurde er als königlicher Befit der Munkacker Festung und Herrschaft angegliedert, beren Schickfal er theilte. Die ganze Gemeinde ift reformirt, sie hatte schon Ende des XVI. Jahrhunderts blühende Schulen. Oberhalb von Mezö-Bari liegt der Ort Nagy-Muzfaly, dem Juge eines Berges entlang, der fich aus der Bereghäßer Gegend herüberzieht und guten Wein trägt. In der Gemarkung wird Alaunstein gebrochen und es besteht eine Mühlsteinfabrik. Auch das benachbarte Bene hat ein Weingebirge, an deffen Juße die Borzsa entlang läuft. Bei diesem Theile des Flusses beginnt der große Schutdamm, ber hier am rechten Ufer ber Borgia, von Bari angefangen aber am rechten Theißufer verläuft und in langer Linie bis nach Titel hinabzieht. Nordöstlich von hier liegt in hügeliger Gegend die magnarische Großgemeinde Nagn-Bereg, deren im XIII. Jahrhundert erbaute, seither zerftörte Burg dem Comitat ihren Namen gegeben hat. Sier, in der Nähe von Munkács, in dem Walbe namens Bereg, lagerte im Jahre 1233 Rönig Andreas II. (ber "Ferusalemer"), und hier auf dem sogenannten Rirályfet (Königsstuhl) bekräftigte er eidlich den mit den Legaten des Papstes abgeschlossenen Vertrag. Nördlich von Nagy-Bereg, zwischen den östlichen Bergen des Comitats, liegen viele gut bevölkerte ruthenische Ortschaften, deren eine, das Dorf Mißticze, ein Kloster des griechisch-orientalischen Basilianerordens besitzt. Weiter unten, in der südöstlichen Ede des Comitats, liegt in einer von schönen Bergen begrenzten Ebene an der Borgsa die volkreiche Ortschaft Bilke, die schon im XIV. Jahrhundert ein ansehnlicher Ort war. Über Bilke hinaus gelangt man alsbald in das benachbarte Comitat Maramaros.

Eine Bärenjagd in der Munkácser Gegend. — In Verbindung mit der Schilberung des Bereger Comitats möchten wir hier die Erinnerung an jene große, mehrtägige Jagd wieder wachrusen, welche Graf Erwin von Schöndorn-Buchheim im November 1879 zu Ehren seines fürstlichen Gastes, des verewigten Kronprinzen Rudolf, in dem Waldgebirge an der Latorcza- veranstaltet und die der unvergeßliche Prinz in einem interessanten Aufsaße geschildert hat. Wir entnehmen diesem Aufsaße die Schilderung des ersten Tages mit seiner erfolgreichen Bärenjagd, wobei zugleich ein lebendiges Bild der Naturschönheiten jener ganzen Gegend gegeben ist. ) Der hochselige Kronprinz Rudolf schreibt:

"Nach kurzem Frühstücke wird die Fahrt im Schlitten fortgesetzt. Im breiten Latorcza-Thale stromauswärts, bald am rechten, bald am linken User des rauschenden Gebirgsslusses, durch einige kleine Dörfer hindurch sahren wir dahin. Die Gegend ist schön, von steil aufsteigenden, dichtbewaldeten Höhen begrenzt. Je tieser man eindringt, besto höher werden die Gebirge, desto enger das Thal.

<sup>1)</sup> Seine kaiserliche und königliche hocheit veröffentlichte biese Arbeit in seinem Buche: "Einige Jagdreisen in Ungarn" (Wien, aus ber kaiserlichte toniglichen hof- und Staatsbruckerei, 1881) und übersandte sie zur Ginschaltung in bieses ber heimatkunde gewidmete Werk auch bem herrn t. und f. Kammerer Joseph von Tabody.

Das Bergland selbst besteht aus lauter mehr oder weniger hohen, runden, waldigen Bergketten, die alle in derselben Richtung parallel zu einander laufen und unter sich durch schöne, stille, zum größten Theile ganz unbewohnte Waldthäler getrennt sind.

Am Ende des LatorczasThales sieht man stets die hohe, unbewaldete Gebirgskette, die eigentliche Wasserscheide zwischen Galizien und Ungarn.

Nach einstündiger Fahrt bogen wir in ein reizendes Seitenthal ab; ein kleiner Bach plätscherte fröhlich zwischen den halbumeisten Rändern, einzelne elende Bauernhütten bildeten die letzten Stationen menschlicher Cultur; dichte, hochstämmige Buchenwälder reichen tief in das Thal herab, und schöne, steilaufsteigende Berge bekränzen das Bild.

Eine große Ühnlichkeit fand ich zwischen dieser Gegend und manchen Theilen des Wienerwaldes, eine noch größere zwischen ihr und den herrlichen Waldgebirgen der slavonischen Fruska-Gora.

Eine halbe Stunde mochten wir wohl schon im Thale gefahren sein, als wir unsere Schlitten verließen; der Weg, wenn man ihn so nennen dark, hörte auf, und nachem wir den Bach auf einem einzelnen Baumstamm, der lebhaft an den Schwebebaum der Turnschulen erinnerte, überset hatten, mußten wir in breiten, aber Gottlob niederen, von kleinen, halbausgehungerten Ochsen gezogenen Schlitten Plat nehmen. Über Wiesen und durch Gräben, über Stock und Stein zogen uns die braven Wiederkäuer in ihrem gemächlichen Schritte. An diesem Punkte war der Kand der Wälder ein gutes Stück entsernt von der Thalsohle, so daß wir wohl eine halbe Stunde hindurch uns elendiglich mußten herumschütteln lassen. Noch ganz oben am Waldsaume eine rußniakische Bauernhütte, ein kläffender Wolfshund und halbnackte Kinder; dann war es mit der letzten Spur menschlicher Thätigkeit zu Ende und wir traten in den herrlichen, großartigen Dom eines hochstämmigen Buchenwaldes ein. Der Schnee hing dicht an den Asten der Bäume, auf den Gebüschen des Unterwuchses und auf all den Steinen und umgefallenen Baumstämmen, die den Boden bedeckten.

Einzelne alte Gichen und weiße Birken zierten den dunklen Wald.

Wir gingen an der Lehne gegen den Gebirgskamm empor. Noch ehe wir oben ankamen, bogen wir an einer kleinen Lichtung ab, und nun wurden die Schüßen am Rande eines Grabens, oder besser gesagt, eines kleinen Thales angestellt. Der Wald war an dieser Stelle licht und ohne Unterwuchs, freie Aussicht gewährend.

Es war ein herrlicher Wintertag, der tiefblaue Himmel wolkenlos über uns ausgespannt, und die fleißig den Schnee schmelzende Sonne erinnerte an schöne Frühlings- stunden. Doch andere Gedanken beschäftigten mich, als ich nach fast achtundvierzigstündiger

Heide und ununterbrochener Bewegung zum ersten Male mich ruhig meinen Reslexionen hingeben konnte. Ich war am Stande, umgeben von einer großartig schönen Natur, auf der Bärenjagd, dem Ziele meiner Wünsche, Meister Pet vielleicht schon nahe! Welche Weidmannsbruft würde in diesem Augenblicke nicht höher, nicht freudiger schlagen als sonst, wenn der Gang nur dem Hirsch oder Gemsbock gilt.

Bier Baren, fagten uns die Jäger, seien in diesem Triebe abgespürt.

Es war ein langer Bergrücken, in bessen Mitte auch einige Felspartien und Dickungen dem Könige unserer Raubthiere Schutz gewähren konnten. Kaum hatte ich mich ruhig neben eine junge Buche gesetzt und meine Büchse schutzbereit gemacht, als auch schon in weiter Ferne das erste Geheul der Treiber und der dumpse Klang ihrer Kuhhörner, welche sie auch in der Zeit der Hirschaft gemacht, in wildem Gemenge durch den stillen Wald drangen.

Nichts rührte sich noch um mich, nur einige Sichelhäher flatterten von Baum zu Baum. Spechte hämmerten an den Stämmen der alten Buchen und ein Zug Meisen belebte die Wipfel der Birken.

Ich mochte wohl eine Viertelftunde ruhig gesessen sein, als ich plöglich im Thale unter mir in einer Entfernung von höchstens 300 Schritten eine große schwarze Gestalt zwischen den Bäumen heraufschleichen fah. Es war ein ftarker alter Bär. Ein unbeschreib= liches Gefühl der Freude und die ersten Regungen des Jagdfiebers durchzuckten mich. Nun hieß es aber ruhig fein, um ben fchlauen Gegner bis in gute Schugnähe herankommen zu lassen. Langsam und vorsichtig stieg er die Lehne des Grabens herauf, bald schleifend, bald wieder in rascherer Gangart zottelnd; von Zeit zu Zeit erhob er sich und fteckte ben Ropf weit vor, um beffer ausligen zu können. Erscholl hinter ihm ber Lärm ber Treiber, dann schaute er fich vorsichtig um, und setzte hierauf seinen Weg rascher fort. Er mochte mir wohl bis auf 100 Schritte nahegekommen sein, als er plöglich anhielt und langsam seine Richtung anderte, etwas gegen aufwärts, nicht gerade auf mich zu, wie bisher. Ich fürchtete, er komme mir vielleicht später nicht mehr nahe genug, und als er zwischen zwei großen Buchen mir seine ganze Gestalt frei zeigte, gab ich Teuer. Gin autes Zeichen ließ mich erkennen, daß die Augel eingeschlagen habe. Ginen Augenblick blieb das angeschoffene Thier ruhig stehen und schaute nach allen Richtungen umber, um zu sehen, wo sein Feind stünde. Ich griff nach dem zweiten Gewehr zurück; diese Bewegung hatte der Bär erblickt, und augenblicklich die Richtung gerade auf uns zu nehmend, eilte er rascher, als ich es von dem plumpen Thiere hätte erwarten können, herbei.

Eine kleine Mulde, in der ich ihn nicht sehen konnte, durchlief er mit größter Schnelligkeit, und nun erschien der große schwarze Kopf mit offenem Rachen, das Gesicht in bose, wild aufgereizte Falten gelegt, nicht mehr den treuherzigen gutmüthigen Ausdruck

zeigend, den ich vor seiner Verwundung an ihm beobachtet hatte, auf etwas über dreisig Schritte von mir.

Ich wartete, bis ich die ganze Gestalt gut sehen konnte, dann zielte ich genau auf die Stirn und drückte ab. Ein lautes Gebrüll war die Antwort auf meinen Schuß. Der Bär versuchte sich aufzurichten, doch brach er gleich wieder im Schnee zusammen, um sich nicht wieder zu erheben. Die Augel saß tief im Kopse. Es war ein herrlicher, wunders barer Moment.

Der schwarze Koloß mit dem breiten trotigen Haupt hob sich so schwe weißen Schneedecke ab, die er mit seinem Schweiße färbte. Einige Augenblicke, nachdem der Bär vollkommen verendet war, bemerkte mein Jäger eine Wildkatze, die im Thale vorsichtig hinabschlich.

Sine Biertelstunde Wartens und Lauschens verging wieder, der Lärm der Treiber wurde immer vernehmlicher und man konnte erkennen, daß es gegen Ende des Triebes gehe.

Plöglich sah ich unten im Thale drei dunkle Gestalten, die in voller Flucht an der Berglehne, auf der wir standen, emporkamen. Es waren junge Bären, noch schwach, in der Größe eines starken Jagdhundes; ihr zottiger Pelz ließ kaum die Contouren unterscheiden, sie boten eher das Bild von plump dahinrollenden Augeln.

Anfänglich nahmen die Bären die Richtung auf mich zu, dann aber bogen sie ab und kamen gerade vor den Grafen Schönborn, der einen derselben mit einem Schusse zu Boden streckte; ein lautes Gebrüll folgte dem verhallenden Schusse.

Die anderen zwei kehrten auf der Stelle um, sausten halb laufend, halb rollend, die Lehne wieder hinab und trollten nun direkt auf mich zu; die kleine Mulde vor mir passirten sie, und als sie zwischen den großen Buchenstämmen hindurchwechselten, wählte ich einen Anschuss gewährenden Plat und schoß den ersten im Feuer nieder. Unter klagendem Brüllen erhob er sich nochmals, richtete sich auf den Hintertaten stehend empor und blickte nach allen Seiten umher. Ein zweiter Schuß streckte ihn vollends nieder.

Der letzte von diesen drei jungen Gesellen wartete nicht lange, und kaum hatte er das traurige Los auch seines zweiten Bruders gesehen, als er augenblicklich in wilder Flucht abermals in das Thal hinabeilte und dort an die mittlerweile dis dahin vorgerückte Treiberwehr anprallte, an derselben aber entlang laufend, aus dem Triebe entwich.

Die Treiber kamen noch immer rufend bis zu unseren Plätzen empor; vorsichtig, aber mit freudigen Gesichtern näherten sie sich den erlegten Bären.

Auch ich eilte zu meiner Beute und war überglücklich, als ich die in einem Triebe, ohne Mitwirkung der Nachbarschüßen erlegten zwei Bären mit Muße betrachten konnte. Der erste war in der That ein sehr starker alter Geselle, dessen Größe nichts zu wünschen übrig ließ.

Mehrere kräftige Männer hoben nun die Bären auf ihre Schultern, fünf trugen den Starken, je zwei die Schwachen; auf diese Weise bewegte sich der Triumphzug langsam auf dem Wege zurück, auf dem wir gekommen waren. An einer kleinen Waldblöße wurde Halt gemacht und das Frühstück eingenommen. Die Waldhüter und Rußniaken lagerten sich um uns und die herrliche Beute herum und ein fröhliches Feuer belebte das reizende Vild.

Nach kurzem Aufenthalte gingen wir zum zweiten Triebe, in dem ein Bär abgespürt sein sollte. Da die Tageszeit schon sehr vorgerückt war, umstellten die Treiber den Trieb um ein Stück kürzer, und so glaube ich, lag der Bär hinter ihnen. Wildschweine sah ich in bedeutender Zahl, doch kam keines davon in meine Nähe. Graf Schönborn erlegte deren zwei, und die Treiber fanden einen starken Eber schon verendet, der im ersten Triebe von einem Förster angeschossen worden war.

Mis die Treiber zu unseren Ständen kamen, begann es eben dunkel zu werden.

Die Mondessichel glänzte am Himmel und die ersten Sterne tauchten im tiefblauen Firmamente auf. Es war ein herrlicher, ruhiger Abend. Kasch eilten wir über den knisternden Schnee dem Thale zu, wo die Schlitten unser warteten. Um ½7 Uhr abends langten wir wieder in Munkács ein."

## Das Maramaroser Comitat.

Wo sich die lange Kette der Nordost-Karpathen im Halbkreise umbiegt, liegt am Fuße des Gebirges das aus Berg und Thal gemischte Comitat Máramaros. Es grenzt im Norden an Galizien, im Osten an Galizien und Bukowina, im Süden an die Comitate Beßtercze-Naßód, Szolnok-Doboka und Szatmár, im Besten an die Comitate Ugocsa und Bereg.

Das Maramaroser Comitat ist mit seinem Flächenraum von 10.354 Quadrats kilometer das drittgrößte in Ungarn; seine Länge von Ost nach West beträgt 154, seine Breite von Süd nach Nord 144 Kilometer.

Es ist auf drei Seiten wie von ungeheuren Festungsmauern umgeben: im Norden und Nordosten von den Kücken der Karpathen, welche die Wasserscheide zwischen der Theiß und dem Pruth bilden; im Osten gleichfalls von den Karpathengipfeln und dem Czibó-Bach; im Süden vom Aranhos-Beßtercze-Fluß und dem Trachytzug der Alpe Gutin. Diese Gebirge umfassen die kleine, aber fruchtbare Sbene, die bei Nagy-Bocsko beginnt und an beiden Theißusern die Heine, aber fruchtbare Sbene, die bei Nagy-Bocsko beginnt und an beiden Theißusern die Huit. Diese 60 die 70 Kilometer lange und kaum 4·5 Kilometer breite Thalebene ist die einzige wirkliche Borrathskammer des Comitates Maramaros. Ihr Boden ist größtentheils vorzügliche Dammerde, welche Weizen, Gerste, Roggen, Mais, Kraut und andere landwirthschaftliche Gewächse in vorzüglicher Qualität liesert.

Blickt man von dieser Thalebene nach Norden und Osten, so sieht man die herrlichsten Gebirgslandschaften vor sich. Dreisach und viersach reihen sich die Berge hintereinander, schneeige Alpen blinken im winterlichen Sonnenschein, im Frühling und Sommer aber ruht das Auge auf dunkelgrünen und in der Ferne immer blaueren Bergen aus.

Die Zahl dieser Alpen ist überaus groß, da in Máramaros der obere Theil jedes Berges, wo schon der Wald aushört und blos Gras gedeiht, "Alpe" heißt. Die bedeutenderen dieser Höhen sind: im Norden die Popágya ("Popenfrau", 1742 Meter), der Nigrovecz ("Schwarze", 1712 Meter), der Mencsul (1481 Meter) und der Szvidovecz (1883 Meter).

In der nordöstlichen Gegend erhebt sich über dem Thale der Schwarzen Theiß das Exorna=Hora= (Schwarze Spiße) = Gebirge, das schon zu den hohen Gebirgen gehört. In dieser Gruppe erheben sich: der Pietroß ("Steinige", 2022 Meter), die Hoverla ("Hohe Berg", 2058 Meter), die Exorna=Hora (2026 Meter). Diesen Bergriesen schließt sich jenseits der Weißen Theiß der Pop=Fván (1940 Meter) an, dessen südöstliche Fortsetzung die Alpe Torojaga (1939 Meter) bildet. Unter den Radnaer Alpen, die den Ostkarpathen angehören, ist der Nagh=Pietroß (große Pietroß, 2305 Meter) der höchste, und südöstlich von ihm erreicht das Czibles=Gebirge 1842 Meter.

Die süblichen Grenzlinien bildet ein langer Trachytgrat, der Gutin, mit den Hauptgipfeln Lápos (1336 Meter), Gutin (1447 Meter), Köhát (1241 Meter) und unterhalb gegen Westen der Biskikö (917 Meter).

Die Maramaroser Alpen sind mit wenigen Ausnahmen bis an den Gipfel zu Fuße und zu Pferde ersteigbar. Von den Gipfeln blickt man ringsum auf eine ganze wogende Bergwelt. Uralte Tannenwälder krönen die Alpen und zwischen den Bergreihen senken sich tiese Thäler ein, auf deren Grunde rauschende Bäche dahineilen; das Alles gibt ein überaus reizvolles Bild.

An Gewässern ist das Comitat sehr reich. Außer dem Hauptflusse, der Theiß, hat es noch fünf flößbare und mehrere kleinere Flüsse nebst unzähligen Bächen und Rinnsalen.

Die Theiß entsteht aus zwei Armen. Der Hauptarm, die Schwarze Theiß (Fekete Tißa) entspringt nordwestlich vom Grenzorte Körösmezö auf der Alpe Okola (Akol) in einer Höhe von 1229 Meter, braust bis zum Wehr Tißesora (Tißalejtö) als Gebirgsbach hinab, wird dort flößbar, wendet sich dann alsbald nach Süden, durchschneidet die Ortschaften Körösmezö, Borkut und Vilin und vereinigt sich bei Akna-Rahó mit der Weißen Theiß. Die Weiße Theiß (Feher Tißa) entspringt südösklich der Ortschaft Luhi, zwischen den Vergen Kadul und Kenyisku, fließt erst gegen Nordwest,

dann bis zum Dorfe Bogdán gegen Südwest, und schließlich bis zu ihrer Mündung in die Schwarze Theiß gegen West. Die vereinigte Theiß sließt durch das ganze Comitat, überall in steinigem, siesigem, sandigem Bette, über Bocskó, Akna-Rahó und Trebusa dis Berledás in südlicher Richtung, mit starker Abweichung nach West, hierauf wendet sie sich bei Rona-Polyana gegen Westen und nimmt bald den Visó-Bach auf. Bis hieher ist das Thal an mehreren Stellen nicht breiter, als der Fluß selbst, so daß die Landstraße schon in die Bergslanken eingeschnitten ist. An einzelnen Stellen aber haben sich aus den Ablagerungen von Kies und Sand Thalerweiterungen bis zur Breite von 60, 80, 100,



Die Alpen Bietrog und hoverla, von der Station Bemir gefeben.

ja 400 Meter und hie und da in einer Länge von 2000 bis 3000 Meter gebildet; an solchen Punkten sind die Ortschaften angelegt. Nach der Visó-Mündung schwenkt die Theiß gegen Westen ab, nimmt unterhalb von Hust Abschied von ihren Bergen und Felsen, und seht dann von Ugocsa abwärts ihren Weg durch die große Ebene fort. Die Länge der Theiß bis zu ihrem Austritt aus dem Comitate beträgt 174 Kilometer. Ihr Gefälle ist ungemein stark, denn es sinkt von der Quelle des Hauptarmes bis zur Mündung des Nagy-Ág auf 138 Meter, also um 1091 Meter.

Die Flößerei wird auf der Theiß und mehreren ihrer Nebenflüsse den ganzen Frühling und Herbst, zum Theil auch den Sommer hindurch lebhaft betrieben; sie ist eines der Hauptbeförderungsmittel des Holzhandels, der die gewaltigen Forste von Maramaros verwerthet.

Die bedeutenderen Rebenfluffe der Theiß find, am rechten Ufer: der Rafio, die bebeutend ftartere Soporta, die eines ber lieblichsten Thaler bes Comitats durchftromt, die Apsicza, der ansehnliche Taracz, der durch sechs große Wehranlagen flößbar gemacht ift und auch noch durch die Gewässer mehrerer Gebirgsbäche verftärkt wird; bann der Técsö-Bach, der flögbare Talabor in seinem langen, malerischen Thale, ber Lazuffis Bach, der hußt-Bach, der Nagy-Ag (= große Arm), der gleichfalls flößbar ift und mit seiner raschen Strömung Mühlen und Fabriken in Bewegung sett; schlieklich die Borsova, die weit außerhalb des Comitats, im Bereger Comitat die Theif erreicht. Um linken Ufer sind die bedeutenosten Zuflüsse: der für die Klößerei regulirte Bifo mit seinem großartigen Wehr bei Makerlo; die Iga, die unweit von ihrem Quellgebiete verschwindet, 15 Kilometer Weges unter ber Erbe zurücklegt, bann wieder in offenem Bette weiterfließt und aus den Thälern der imposanten Gebirgsgegend ringsum zahlreiche Bäche aufnimmt. Besondere Erwähnung verdient der Mara-Bach (früher Maramaros genannt), nach dem das Comitat seinen Namen führen soll. Gin ansehnlicher linksseitiger Rufluß der Theiß ist auch die füd-nördlich laufende Szaploncza, die aus ber Gebirastette Röhat durch ein von riefigen Felsblöcken gebildetes Thal wildbrausend mit zahlreichen Cascaden der Theiß zustürmt. Diese Nebenflüffe, sowie die Menge kleinerer Bäche, die sie aufnehmen, entspringen sämmtlich in hohen Gebirgen und jagen baber mit ftarkem Gefälle ihre Thäler entlang.

Der Hauptbestandtheil der Gebirge ist der eocäne Karpathensandstein, aus dem sich vom Pop-Jván dis zur Borsaer Alpe ein Massiv von krystallinischem Urschieser erhebt. Im Bereiche dieser Gesteine nimmt vulkanisches Gebilde, als Trachyt, einen großen Raum ein, doch kommen an mehreren Stellen auch Jurakalk, Quarz und Kalkconglomerat vor. Alluvium und Diluvium sinden sich als Sand und Kies in geringer Ausdehnung bei der Bereinigung der Flüße Visó und Theiß, Theiß und Iza, Mára und Theiß.

Von großer Wichtigkeit ist in Maramaros die Steinsalzsormation, die das ganze Comitat in unerschöpflichem Reichthum durchzieht. An manchen Stellen sind die Salzselsen von so dünner Erdschichte bedeckt, daß die Hacke auf den ersten Streich das schönste Arhstallsalz blossegt. Eisenstein ist an unzähligen Punkten und stellenweise in großer Menge zu finden. Gold, Silber, Aupfer und andere Metalle finden sich hauptsächlich in den östlichen und südlichen Gebirgen des Comitats. Steinkohle kommt an sehr vielen Stellen, und immer in vorzüglicher Qualität vor, doch nirgends in so mächtigen Schichten, daß sich seine Ausbeutung lohnen würde.

An Mineralquellen herrscht großer Überfluß; 98 Gemeinden besitzen ihrer 234, und wenn man auch die kleineren Quellen mitzählt, kommen über 300 heraus. Die werthvollsten aber für das arme Landvolk sind die Salzwasserquellen an den drei Orten, wo die



Der Pop=Joán, vom Kwaßuy-Thal gefehen.

Salzbergwerke liegen, nämlich in Szlatina, Rónaßek und Sugatag, sowie in Felsö-Szelisthe am Nordrand des Comitats und zu Sándorfalva und Sósalva in dessen füdlichem Theile. Dieses Wasser wird vom Volke frei benützt, es siedet sogar Salz daraus und verwerthet es auch bei der Viehhaltung.

Die stehenden Gewässer sind klein, sie befinden sich auf den Alpen, an ihren Abhängen und in ihren tieferen Kesseln. Diese Seen heißen hier allgemein Meeraugen. Im Bewässerungsgebiet der Schwarzen und Weißen Theiß zählt man an die 32 solcher Meeraugen jeder Größe. Auch in der Flanke des den Radnaer Alpen zugehörigen Pietroß ist ein solcher See, in der Höhe von 1960 Meter. Im Gutin-Gebirge und auf dem Köhát trifft man gleichfalls einige Meeraugen. Das schönste und merkwürdigste von allen ist aber der Ozera-See, am Fuße der Ozirna-Alpe, in der Gemarkung von Szinevér-Polhána, 990 Meter über Meer, in einem Rahmen von sichtenbewachsenem Felsgebirge. Er ist 120 Meter tief und hat 180 Meter Durchmesser. Dieser herrlich gelegene, grüne See dient zur Forellenzucht.

Das Klima des Comitats ist, besonders im Norden, rauh; sehr mild aber ist es im Theißthale von Bocskó bis Hußt, wo auch alles wächst. Die im Norden und Osten emporstarrenden hohen Alpen schützen die Thäler gegen kalte Nordwinde, wodurch dann die Winter milder werden; desto glühender ist aber die Sommerhiße. Die Temperatur weist infolge der ausgedehnten Waldungen und des Wasserreichthums starke und häusige Schwankungen auf. Gewitter kommen im Sommer fast täglich vor.

Der Boben bes Comitates ist im allgemeinen steinig und kiesig, an vielen Stellen lehmig; Dammerde kommt in größerer Menge hauptsächlich in den Waldungen und den unteren Strecken des Theißthales vor. Was die Natur versagt hat oder was die Hoch-wässer in das Alföld hinabgespült haben, heißt es durch Düngung ersehen. Weizen und Mais gedeihen im Theißthale von Bocskó abwärts überall, ja selbst noch in den oberen Gegenden, wenn die Ücker sorgfältig bearbeitet werden. Allein in den Thälern zwischen den Alpen wachsen nur Hafer, Haidekorn und Kartoffeln, auch bilden die letzteren in diesen armen Gegenden die Hauptnahrung des Volkes. In den Waldungen herrscht die volle Pracht eines Baumschlages von Buchen, Hagebuchen, Eschen, Sichen, Cichen, Ahorn, Pappeln und allen Arten von Fichten. Die Sichenwälder machen rund 43.000 Joch aus, die Buche und andere Laubhölzer 545.000, die Fichte 340.000 Foch. Eine halbe Million Ioch ist Eigenthum des ungarischen Staates.

Die Hornviehzucht nimmt seit der Förderung der dachsgrauen und Siebenbürger Rassen an Qualität stark zu, dagegen ist bei der Pferdezucht ein Rückgang zu bemerken. In großer Zahl wird hier noch das ungarische Schaf mit langlockigem Bließ gehalten und bildet einen ansehnlichen Aussuhrartikel. Auch Schweine werden recht stark gezüchtet. Von



Maramarog-Sziget: Der hauptplat. — Das Gebaube bes toniglichen Gerichtshofes. — Das reformirte Collegium.

wilden Thieren kommen Wildkatze, Luchs, Wildschwein und Bär in größerer Zahl vor; auch an Hirschen, Rehen und Gemsen ist kein Mangel. Unter den Raubvögeln sind besonders der graue Geier, Aasgeier und Steinadler zu bemerken. Von Singvögeln wimmelt es in Garten und Hain. In den vielen größeren und kleineren Flüssen und Bächen herrscht ein Reichthum an Fischen; es gibt auch viel Forellen und eine Art Lachsforelle (galócza) bildet eine Specialität des Comitates.

Die gesammte Civilbevölkerung des Comitates Máramaros belief sich nach der Bolkszählung von 1891 auf 268.281 Köpfe, darunter der Muttersprache nach 33.610 Magyaren, 45.679 Deutsche, 64.957 Walachen und 122.528 Ruthenen. Die Deutschen sind der Mehrzahl nach Juden und sprechen ein verdorbenes, mit Hebräisch gemischtes Deutsch. Die Zahl der Juden mit deutscher Muttersprache beträgt in Máramaros 45.051, so daß die der eigentlichen Deutschen im ganzen Comitat auf 4628 zusammenschmilzt.

Die adeligen Grundbesitzer und die Städtebewohner waren seit den ältesten Zeiten großentheils Magyaren. Die Bewohner der fünf Kronstädte Sziget, Hospumezö, Técsö, Visk und Hußt sind größtentheils auch jetzt Magyaren.

Die Wohnhäuser der Magharen sind hübsch, reinlich und zu schönen Ortschaften gruppirt. Die Ruthenen und Rumänen wohnen allgemein in rauchfanglosen Holzhäuschen, welche mehr zerstreute Dorfanlagen bilden, so daß die Häuser oft 200 bis 300 Klafter weit von einander stehen, ganz abgesehen von den Häusern, die einzeln auf den Abhängen und Gipfeln der Berge verstreut sind.

Die Deutschen wurden in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts aus Österreich und der Zips hier angesiedelt, meist als Arbeiter für die ärarialen Güter, Gruben und Salzbergwerke.

Juden gab es im Comitate bis in die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts nur sehr wenige, und zwar als Pächter. Ihre Einwanderung war in früherer Zeit durch das Verbot, sich auf ärarialen Besitzungen niederzulassen, stark behindert. Bei der von Kaiser Toses im Jahre 1787 angeordneten Conscription der Bevölkerung war die Zahl der Männer schon 1214; in der Folge haben sie sich stufenweise vermehrt. Die Juden des Theiße, Bisse und Taracze Thales sind größtentheils aus Galizien eingewandert, und seit der Erössnung der Eisenbahn von Körösmezö nach Galizien vermehren sie sich außersordentlich schnell. Wie im Bereger Comitat bilden sie auch hier eine vollkommen absgeschlossene Gesellschaft und stehen ihren Stammesgenossen in Galizien und der Bukowina in jeder Hinsicht viel näher, als der Judenschaft Ungarns. Sie hängen in Sitten und Tracht größtentheils starr an ihren orientalischen Überlieferungen; der lange Kaftan ist ihr charakteristischestes Kleidungsstück. Ihre Häuser bauen sie in den Dörfern meist an die Landstraßen, weil sie entweder Kausseute oder Wirthe und Metzer sind; jetzt freilich

beginnen sie sich auch schon dem Ackerbau zu widmen und treiben viel Holzhandel und Flößerei.

Die älteste schriftliche Urkunde zur Geschichte des Comitates stammt von König Emerich aus dem Jahre 1199. Ihr Original befindet sich im Archiv der Stadt Ödenburg. Dazu kommen noch drei königliche Urkunden aus dem folgenden Jahrhundert, auf Grund deren mit Sicherheit anzunehmen ist, daß im XII. und XIII. Jahrhundert das ganze jetige Maramaros königlicher Besitz war. Die Könige von Ungarn, die auch in Bereg, in der Munkacker Gegend dem Jagdvergnügen nachgingen, wurden nicht minder nach



Das Thal bes Bifó-Aluffes.

. Maramaros durch dessen Wildreichthum gelockt, und die bei solchen Anlässen gemachten Erfahrungen bewogen sie, diese Gegend hauptsächlich zur Verwerthung der ungeheueren Waldungen und des Salzes zu colonisiren.

Das XIV. Jahrhundert war im Leben des Comitates eine Spoche der Organisation; damals wurde es aus einer "terra" ein "comitatus".

Im Jahre 1303 ift dort schon ein königlicher Gespan in der Person des "comes" Nikolaus; die fünf Kronstädte erhalten ihre Privilegien 1322, beziehungsweise 1352. Diese Städte waren damals die Hauptsitze des geistigen Lebens im Comitate, während die Burg von Hußt als strategischer Hauptpunkt diente. Die Burg von Hußt war sammt den Salzbergwerken königliche Besitzung. Im Jahre 1556 ging die Krondomäne sammt Hußt

in den Besitz ber Fürsten von Siebenbürgen über, und 1570 gehörte das Comitat schon zu den an Siebenbürgen angegliederten "partes". Es wurde indeß 1703 endgiltig wieder zum Mutterlande geschlagen. Während der Kriege Franz Rákóczis II. stellte es diesem Fürsten 4.000 Mann zu Fuß und 800 Keiter. Nach dem Szatmárer Frieden wurde ein großer Theil seines Gebietes wieder Krongut, beziehungsweise zum Theil ärarischer Besitz.

Der Comitatssitz Maramaros Sziget liegt auf einer Halbinsel zwischen ber Theiß und Ja, die sich hier vereinigen, und zwar mitten in einer sehr schönen, ausgedehnten Thalebene, zu der verschiedene Bergkolosse, im Norden die Apeczka, im Osten der Popson, im Süden und Südwesten der Gutin und Köhat, ihre Abhänge niedersenken. Gerade über der Stadt ragen die malerischen Höhen des Szalavan und Varhegy (Festungsberg) empor. Die Einwohnerzahl beträgt 14.800, davon sind 10.000 magyarischer Zunge, die übrigen Deutsche, Rumänen und Ruthenen.

Sziget ift eine der fünf Aronstädte von Máramaros. Sein Privisegium stammt von Ludwig I. aus dem Jahre 1352. Der Tatarensturm von 1717 setzte auch Sziget stark zu und die von der Bevölkerung in der resormirten Kirche ausgehäusten Schätze wurden von den Tataren geraubt. Am 13. Juli 1773 besuchte Kaiser Josef die Stadt; den 84 Kilosmeter langen Weg von Borsa nach Sziget hatte er zu Pferde zurückgelegt. Er weilte fünf Tage in Sziget und Umgebung. König Franz Joseph besuchte das Comitat und die Stadt am 5. und 6. August 1852. Die Häuserreihen der sehr ausgedehnten Stadt vertheilen sich um eine schöne und breite Hauptstraße, an die der große viereckige Hauptplatz stößt. Die bedeutendsten Gebäude sind: das Comitatshaus, der königliche Gerichtshof, das resormirte Collegium, die staatliche Lehrerbildungsanstalt, das Gebäude der Finanzdirection, die Kasernen der gemeinsamen und der Honvédarmee, die städtische Redoute, das Sommertheater. Dem Comitatshause gegenüber erhebt sich das Densmal zweier tapserer Honvéds, Alexander Aßtalos, des Helden von Arad, und des Oberslieutenants Samuel Móricz. Vor dem resormirten Collegium steht die Büste des einstigen dirigirenden Prosessor und gelehrten Schriftstellers Stephan Szilághi.

Die älteste Kirche ist die der Reformirten, die schon um 1320 bestand und 1524 in den Besitz der Protestanten gelangte. In Folge des großen Brandes von 1859, dem zwei weitere folgten, ist sie gänzlich umgestaltet. Sie war innen mit schönen Wandsressen aus dem XIII. und XIV. Jahrhundert geschmückt. Die schöne römischskatholische Kirche und das Prosesshaus der Piaristen bestehen seit 1730. Die griechischskatholische Kirche wurde eine lange Reihe von Jahren hindurch von den Rumänen und Ruthenen gemeinsam benützt, nach ihrer Trennung im Jahre 1850 bauten sich die Rumänen eine eigene Kirche. Den Juden wurde die Erbauung einer Synagoge 1779 gestattet; jetzt haben sie drei Tempel und noch eine Anzahl PrivatsBethäuser.



Die Eisenbahn nach Abrösmezo bei der Einmündung der Weißen in die Schwarze Opeiß.

Unter den öffentlichen Lehranstalten steht die resormirte Hochschule voran. Sie wirkt seit dem XVI. Jahrhundert und besteht aus Oberghmnasium und Rechtsakademie. Sie hat eine reiche Bibliothek. Dann gibt es ein vierclassiges Piaristenghmnasium, eine staatliche höhere Töchterschule, eine staatliche Lehrerbildungsanstalt, und die von Nonnen des heiligen Vincenz von Paula geleitete "Marie Valerie"-Mädchenerziehungsanstalt. Unter den Vereinen sind der Museumsverein, das Casino, der Culturverein, die Filialen des Rothen und des Weißen Kreuzes u. s. w. zu erwähnen. In Sziget befindet sich ein königslicher Gerichtshof und ein Bezirksgericht, eine Finanz- und Forstdirection, eine königsliche Forstintendantur und Forstinspection, ein Staatsbauamt u. s. w. Die Einwohner treiben mancherlei Gewerbe, die Fabriksindustrie ist unter anderem durch zwei große Sägeswerke, eine Fabrik von gebogenen Holzwaaren und eine Strohhutsabrik vertreten. Die Hauptartikel des Handels sind Salz, Holz und Leder, auch der Viehhandel ist ansehnlich. Dem Handelsverkehr der Stadt dienen mehrere Geldinstitute.

Da Sziget ziemlich in der Mitte der unteren Hälfte des Comitats liegt, ift es der Ausstrahlungspunkt aller Staats= und Comitatsstraßen, die sich im besten Zustande befinden.

Die Eisenbahnlinie Budapest-Körösmezö durchschneidet das Comitat von seiner südwestlichen Ecke bis zur nordöstlichen Grenze der ganzen Länge nach. Die drei schmalspurigen Industriebahnen, die den Salztransport von den Grubenanlagen zu Aknascugatag, Rónaßek und Aknasczlatina besorgen, münden in der Nähe des Szigeter Bahnhoses in die Hauptlinie.

Süblich von Sziget, nahe der Sübgrenze des Comitates, liegt im Thale des Kaßó, am Fuße des Gutin-Gedirges das Dorf Bréb. Sein vorzügliches Mineralwasser und Bad ist namentlich gegen gichtische und rheumatische Leiden von Rußen. Weiter oben liegt Budfalva, an beiden Ufern des Kaßó. Sieden Kilometer von hier, in Totosbánya und Zsarapó, befinden sich von altersher bestehende Golds, Silbers, Bleis und Zinkgruben. Sie gehören jest einer Actiengesellschaft. Oberhalb liegt das Salzbergwerk Aknasugatag (früher "Gyulaháza"), 18 Kilometer von Sziget, am Abhange des GutinsGedirges, auf dem anmuthigen Plateau zwischen den Bächen Mára und Kaßó. Es ist des Oberstuhlrichteramtes und Salzamtes; es hat auch ein Salzbad. Das Salzwird von hier durch eine Industriedahn nach Sziget geschafft. Von den Salzbergwerken ist jest nur die GáborsGrube in Vetrieb. Die bisher ausgeschlossen Tiese der Salzlager beträgt 173 Meter. Die Jahresproduction beläuft sich auf 220.000 Metercentner reines und 100.000 Metercentner erdiges Salz.

Südöstlich von hier, im Fza-Thale, liegt Dragomérfalva. Es hat eine interessante Holzkirche aus dem Jahre 1722. In seiner Gemarkung befinden sich mehrere noch unverwertete Petroleumquellen und an vielen Stellen dünne Schichten Steinkohle.

Auch eine schwefelhältige Quelle ist vorhanden. Die alten Gold-, Silber- und Bleigruben stehen nicht im Betrieb. Westlich von hier liegt zwischen hohen Bergen das Dorf Batiza. Auch in seiner Gemarkung gab es früher verschiedene Grubenbetriebe, die sämmtlich ausgehört haben; Mineralwässer und Salzquellen gehen an mehreren Punkten auf. Im oberen Theile des weiter oben, gegen Nordost ziehenden Bisó-Thales liegt der Ort Borsa in der östlichen Ecke des Comitats, am Fuße der 2022 Meter hohen Alpe



Das Jagbichloß zu Erdegvölgh.

Pietroß, mit einer Gemarkung von 8 Quadratmeilen. Er hat 6219 Einwohner. In seinem Gebiete erheben sich 65 größere und kleinere Alpen. Elf Kisometer von Borsa, 75 Kisometer von der Bisothaler Eisenbahn, am Fuße der Grenzalpe Styol, befindet sich das Engthal Sztrimtura (= Engpaß); dies ist das Tatarenschlachtfeld, wo die dörsliche Bevölkerung mit den zu Hisfe gekommenen Ungarn vereint das auf dem Kückzug begriffene türkisch-tatarische Heer von 12.000 Mann am 4. September 1717 vollständig vernichtete und die zahlreichen Gefangenen befreite. Dies war der letzte Tatareneinfall in Ungarn. Das Comitat läßt an der Stätte des glänzenden Sieges ein Denkmal errichten.

In der Gemarkung dieser Gemeinde liegt Borsa Banha mit seinen von altersher betriebenen Bleis, Aupfers, Silbers, Zinkerzs und Goldgruben. Eine Stunde vom Bergwerk, im Csizla-Thale, bricht aus der Mündung eines verlassenen Eisenbergwerkes die vorzügliche Alexanderquelle hervor, die sich gegen Gicht, Rheumatismus und viele andere Krankheiten bewährt hat. Weiter westlich liegt Mojkin, und auf seinem Gebiet im Schoße der Fichtenwaldung ein kleines griechischsorientalisches Kloster, dessen Kirche 1672 erbaut ist.

Nordwestlich von hier gelangt man über die Dörfer Also- und Rözev-Bisó nach der Grofgemeinde Felfo-Biso, mit 6385 Einwohnern. Sie ift Sit eines Oberftuhlrichters, hat ein hübsches Gemeindehaus, eine große staatliche Volksschule, drei Geld= institute und eine Spiritusraffinerie. Acht Kilometer davon liegt die Mineralquelle Balevinuluj (= Beinthal) mit einigen Bohn= und Babezimmern. Beiter gegen Nordoften folgt, in einer Entfernung von 32 Rilometer, ber weitberühmte Sauerbrunnen Suliguli, ber vor einigen Jahren vom Arar auf immerwährende Zeiten an Private verkauft wurde. Neben der Hauptquelle geht die "Franz Deak-Quelle" nebst noch zwei anderen auf. Diefes Mineralwaffer brauft mit vielem Betofe, Gefchaume und weißem Gijcht empor, hat weder Farbe noch Geruch und einen angenehmen Geschmack. Es enthält ungewöhnlich viel an Natrium, Magnefium und Calcium gebundene Rohlenfäure. Vor einigen Jahrzehnten war es weit ftarter, die zum Zweck der Erweiterung gemachten Bohrungen haben es geschwächt. Die Anlage ist ausreichend mit Wohn- und Badezimmern versehen. Das Bad ift von einer großartigen Gebirgsgegend umgeben, in beren gewaltigen Wäldern man nur hie und da auf ein ärmliches Dörfchen stößt. Auch Touristen kommen nur selten in diese Gebirgswelt, wo sich ihnen, namentlich vom 1.931 Meter hohen Gipfel des Torojaga, eine entzückende Aussicht bietet.

Und nun überblicken wir das Theißthal in der Richtung von Norden nach Süden. Hier liegt die Großgemeinde Körösmezö, am nordöftlichen Rande des Comitats, an beiden Ufern der Schwarzen Theiß und an der Eisenbahn. Sie hat 7.620 Einwohner, eine römisch-katholische und 7 griechisch-katholische Kirchen, 4 Synagogen, 5 confessionelle und 2 staatliche Volksschulen, eine Handels- und Creditbank, eine königliche Forst- intendantur u. s. w. In der Gemarkung wird seit einigen Jahrzehnten nach Petroleumsquellen geforscht, und eine englische Gesellschaft macht jetzt Bohrungen in größerem Maßstade. Las Gebiet der zerstreuten Gemeinde ist 6 Quadratmeilen groß und erstreckt sich in nordöstlicher Richtung 24 Kilometer weit dis an die galizische Grenze. Den ungeheuren Baldungen der Umgedung verdankt Körösmezö einen ausgebreiteten Holzschubel. Oberhalb des Ortes tritt die Eisenbahn mittelst eines sangen, unter dem Fabsonicza-Paß gebohrten Tunnels in Galizien ein. Unterhalb von Körösmezö folgt

eine ziemlich dichte Reihe von Ortschaften, die das an Naturschönheiten reiche Theißthal auch ihrerseits schmücken. In den Gemarkungen der Dörfer Borkut und Aknas Rahó befinden sich mehrere Sauerbrunnen und ein kleines Bad. Oberhalb dieser Doppelsortschaft vereinigen sich die Schwarze und die Weiße Theiß. Eine gute Strecke weiter unten liegt an beiden Usern der Theiß die Großgemeinde Trebusa-Fejérpatak. In Fejérpatak ließ das Ürar in den Fünfziger-Jahren ein Eisenwerk anlegen, das 1861 vollendet und unter dem Namen Franz Joseph-Hütte in Betrieb gesetzt wurde. Die



Ein Behr im Bogbanger Thal.

Productionsfähigkeit der großen Schmelzhütte betrug 20.000 Centner und später wurde da auch sehr gutes Gisengeschirr fabricirt; allein es wurde im Jahre 1892 an Private verkauft, die als Actiengesellschaft an ihrer Stelle eine große Glasfabrik errichteten und diese mit Erfolg fortführen.

In der Gemarkung von Trebusa, am rechten Ufer der Theiß, erhebt sich auf einem Hügel, 19 Kilometer von Sziget, das vom Ürar 1885 erbaute Jagdhaus des Kronprinzen Rudolf. Das wunderschön gelegene Gebäude wurde von dem hoffnungsvollen Prinzen leider nur ein einzigesmal benützt. Dieser Theil des Thales ist auf allen Seiten von mächtigem Wald umdrängt und hieß früher Ruzi, jetzt heißt er Erdeßvölgy

(— Försterthal). Am jenseitigen Ufer, dem Jagdhause gegenüber, hat die Eisenbahnlinie Sziget-Körösmezö eine Station; dort führt auch eine ausgezeichnete Landstraße nach Körösmezö. Bon der kleinen Lichtung, welche das Jagdhaus umgibt, überschaut man das Thal des unten vorbeischäumenden Flusses weithin, stromauf und stromab. Kronprinz Kudolf liebte dieses stille, malerisch schöne Plätzchen nicht nur wegen der herrlichen Lage, sondern besonders auch, weil die Gegend ungemein wildreich ist. Der Wald ist hier nach allen Seiten reich an Bären, Hirschen, Rehen und anderem Groß- und Kleinwild. Das Jagdgebiet ist jetzt sammt den Gebäuden an den Erzherzog Josef August verpachtet.

Etwas unterhalb, an der Mündung des Vifó in die Theiß, liegt die Großgemeinde Nagy-Bocskó, mit 4.600 Einwohnern, eine der schönstgelegenen Ortschaften des Comitats. Nagy-Bockfo ift Hauptversandtplat des in der oberen Theifgegend und im Viso-Thale gewonnenen Kichtenholzes, und diese Arbeit erfüllt in den Frühlingsmonaten bas ganze hübsche Thal mit geräuschvollem Leben. In diesem Orte hat 1868 eine Actiengesellschaft eine "Ungarisch-schweizerische Soda» und Chemicalienfabrif" errichtet, die seit einigen Jahren den Namen "Alotild" führt und in Massen Schwefelfäure, Schwefel, Soda, Chlor= falt, Glauberfalz, Salzfäure, Salpeterfäure u. f. w. erzeugt. Auch werden hier feuerfeste Ziegel und ben Säuren widerstehende Gefäße in jeder Qualität vorzüglich hergestellt. Der Absat biefer Fabrikate erstreckt sich auf gang Ungarn, bas benachbarte Galizien, Bukowina, auch Sudrugland und ben Wiener Plat. Gin Theil der Bevolkerung arbeitet in der Fabrik, doch zieht sie auch vortreffliches Obst. Dies bewog kürzlich das k. ung. Ackerbauministerium, in der Gemeinde eine Obstgartnereischule zu errichten. Behn Rilometer nördlich von hier liegt Rabolapolyána, im anmuthigen Thale des Soporka-Klußes, mit großen Gisenwerken. Die Gisengewinnung begann in diesem Orte schon 1775. Der in der Gemarkung und den Bergen der benachbarten Gemeinden vorkommende Spath, Braun- und Rotheisenstein wird in großer Menge gefördert. Die Eisenindustrie hat sich hier neuestens jo gekräftigt, daß fie auch auf ben großen Märkten jeder Concurrenz gewachsen ift.

Unfern der Ortschaft erhebt sich am linken Soporka-Ufer ein reizender Hügel, und auf diesem das Bad Gpertyänliget mit vielen schönen Gebäuden und Villen. Die herrliche Gegend, gute Einrichtung und die Heilkraft der an Spaa erinnernden Quellen ziehen alljährlich viele Gäste herbei.

Unterhalb von Nagh-Bocskó öffnet sich am linken Ufer der Theiß das schöne Thal des Rona-Baches. Wo dieses ein kesselartiges Becken bildet, liegt, auf drei Seiten von steilen, zum Rutschen geneigten Bergen umgeben, Ronaßek, mit 1.550, meist magyarischen Einwohnern und starker Salzgewinnung. Das Ronaßeker Salzbergwerk ist im ganzen Maramaros am längsten in Betrieb. In der Nähe der jetzigen Salzbergwerke fand man



Eingang und Inneres bes Salzbergwerts "Kunigunde" zu Afna-Szlatina.

Arbeitswerkzeuge aus Bronze, die auf uralten Betrieb beuten. Im XVI. Jahrhundert gehörte bie Ronafefer Salinenanlage zu Siebenburgen, gelangte aber 1702 für eine Million Gulben in den Besitz des ungarischen Aerars. Im XVII. Jahrhundert und bis zum Beginn bes XVIII. war Ronaget Sit bes Maramarofer Salinengrafen, der auch mit der Leitung des Justizwesens betraut war. In 15 Gruben ift der Betrieb theils in Folge von Erfäufung durch Waffereinbruch, theils wegen Unreinheit des Salzes schon längst eingestellt. Gegenwärtig stehen drei Reservegruben und die Franzensgrube in Betrieb. Die im Jahre 1776 überschwemmte Apaffy-Grube ift 138 Meter tief. In ber Tiefe ber Grube liegt unter einer glitzernden Salzkuppel ein Salzfee, auf dem mitunter die Besucher bei Fackelschein Kahnpartien machen. Merkwürdigerweise hat die Menge des Salzwassers seit 150 Jahren weder zu- noch abgenommen. In einer Ece der Grube "Fosef II." kommt das sogenannte Arnstallsalz vor, aus dem die schönsten Salzgegenstände geschnitt werden. Die Productionsfähigkeit des jett betriebenen Bergwerkes beträgt 690.000 Meterzentner, der Productionsbedarf allerdings an reinem und unreinem Salz zusammen nur 340.000 Bentner. Der Salztransport findet unter und ober ber Erde mittelft schmalspuriger Gisenbahnen statt. Von Ronakék ab wird das Salz durch eine Industriebahn an die ungarische Staatsbahn geschafft.

Weftlich von Nagy-Bocskó liegt die Großgemeinde Közép-Apsa, am Apsicza-Bach, in hübscher, fruchtbarer Thalgegend. Sie hat zwei Holzkirchen, deren eine im Jahre 1400 aus ungewöhnlich dicken, zum Theil noch jetzt unversehrten Eichenbalken erbaut wurde; ihre Bretterwände sind mit alten Malereien geschmückt. Eine der Glocken in ihrem Thurm ist von 1694, das Volk nennt sie die "Rákóczi-Glocke".

Südwestlich von hier, drei Kilometer vom rechten Theißufer, in der Nachbarschaft von Maramaros-Sziget, liegt eine der bedeutendsten Salinen des Comitats, die Großgemeinde Afna-Szlatina, mit 2060 Einwohnern. Die Ortschaft, sowie die anstoßende
Saline liegen auf einem geräumigen Plateau, das sich mit langsamer Neigung zum
nahen Theißuser niedersenkt. Der Ort ist größtentheils von ärarischen Beamten und
Salinenarbeitern bewohnt. Die bekannte Länge der unter dem Plateau verborgenen
ungeheuren Salzmasse beträgt 2160, ihre Breite 1700 Meter, ihre Tiese ist unbekannt.
Die Bergwerke stehen seit den ältesten Zeiten in Betrieb; die neuere Betriebsepoche
begann 1776. Die bemerkenswertheste Grube ist die vereinigte Saline "RikolausKunigunde", mit 167 Meter Tiese und einem im Betriebe besindlichen Terrain von
9801 Quadratmeter. In dieser Grube, die auch mit einem großartigen Salzobelisken
geschmückt ist, sinden häusig Festlichkeiten statt. Die Gäste werden in Dampssahrstühlen
hinab- und herausbesördert und die elektrische Beleuchtung steigert noch den Glanz der
schönen Salzhallen. Auch Seine Majestät hat am 5. August 1852 diese Grube besahren,

und zwar begab sich der Monarch mit seinem Gesolge zu Fuß hinab und legte auch den langen Rückweg auf der Treppe zurück. Die Gruben können jährlich eine Million Metercentner Salz fördern, liefern aber jetzt nur eine halbe Million reines und 122.000 Metercentner unreines Salz. In Ukna-Szlatina hat das Ober-Salinenamt seinen Sitz, dem auch die Salzwerke von Konaßek und Ukna-Sugatag unterstehen. Hier befindet sich ferner die Bruderlade des Salinenbezirkes, die auch das Sanitäts- und Vensionswesen der Grubenarbeiter verwaltet. Das Ürar wendet, wie überall, so auch



Bolgichwemme in ben Maramarofer Alpen.

hier der Erziehung und dem Unterricht der Arbeiterkinder die größte Sorgfalt zu. Aknasczlatina ift mit der großen Eisenbahnstation des benachbarten Maramaros-Sziget durch eine besondere Flügelbahn verbunden, welche die Theiß auf einer Eisenbahnbrücke übersetzt.

Weftlich von Akna-Szlatina und Máramaros-Sziget liegt die Kronstadt Hossumezö am linken Theißuser und an der Eisenbahn. Die Einwohner, 2012 an der Zahl, treiben hauptsächlich Ackerbau. Sie haben eine reformirte und eine griechisch-katholische Kirche. Die reformirte ist ein sehr alter, aber noch ziemlich gut erhaltener gothischer Bau. Hossumezö gegenüber, am rechten Theißuser, liegt Körtvelheß, in einem der schönsten Thäler des Comitats. In seiner Gemarkung wächst außgezeichnetes Obst.

In der erften Sälfte des vorigen Jahrhunderts und auch in den folgenden Jahr= zehnten wurden hier, sowie in Lonka, Farkasrev, Felso-Bifo, Tecso, Bisk und Suft, ärgrische Colonisten an den Ufern der Theiß als Goldwäscher beschäftigt. Chedem bestand hier eine Abtei. Unterhalb liegt Szaploncza, am linken Theißufer, vom Köhatgebirge überraat. Die Einwohner, 2700 an der Bahl, find meift von altem Abel. Im oberen Theile bes durchlaufenden Szaplonczabaches wimmelt es von rothgefleckten Forellen und den schmackhaftesten Rrebsen. Szaploncza hat sehr beliebte Mineralwässer, deren reiche Quellen in wahren Buchen-Urwäldern liegen; diese gehören auch zu den schönsten und interessantesten Jagdbezirken des Comitats. Die gahlreichen Söhlen und Schlüfte bieten bem Baren fichere Rufluchts= und Ruhestätten, aber auch das Wildschwein liebt diese eichelreichen Soch= wälder. In der Nachbarschaft von Szaploncza liegt Remete, auf einem hübschen Sügel bes linken Theifiufers. In früheren Jahrhunderten wohnten hier Augustinermönche, von beren Aloster noch Reste erhalten sind. Hier öffnet sich gegen Norden bas Taraczthal, in deffen oberem Theile, von Alpen umgeben, in fehr hübscher aber außerordentlich eingeengter Lage ber Ort Nemet = Mofr a erscheint. Er ift größtentheils von Deutschen bewohnt, die zur Zeit Maria Therefias aus der Emundener Gegend hieher verpflanzt wurden, um die Herausbeförderung und Verflößung des Holzes aus ben ararischen Waldungen am Taracz zu besorgen. Diese Besiedelung wurde auch später noch von der Zips und Galizien her fortgesett. So ift auch im Jahre 1832 weiter unten im Thale die Ortschaft Királymezö entstanden. Die Ansiedler von Német-Mokra und Királymező nähren sich hauptsächlich von Ruhmilch und daraus bereitetem Topfen, Butter und Käse; beshalb wurde ihnen auf der Alpe Bribuj ein Landstück als Viehweide zugewiesen. Der Bribuj, jest Nem et Havas (beutsche Alpe) genannt, ift 1551 Meter hoch und bietet eine weite und herrliche Aussicht, besonders gegen Galizien. In den oben befindlichen kleinen Sennereien wird im Sommer starke Milchwirthschaft getrieben und viel Topfen und Räse bereitet. Das Alles wird von Mädchen besorgt, die je nach ihrer Leistungsfähigkeit 15 bis 20 Kühe zu melken und zu beforgen und auch deren Milch zu verarbeiten haben. Männer gibt es auf der Alpe nur zwei oder drei, zur Bewachung der weidenden Berden. In der erften Balfte des Juni beginnt der Auftrieb der Rühe, wobei die Mädchen alle Lebensmittel, Holzgeschirre, Rupferkessel, ihre Aleider u. f. f. auf dem Ropfe nach der drei Stunden entfernten Alpe tragen. Diese Almerinnen find ftark entwickelte Frauenzimmer, in beren Sennhütten die größte Reinlichkeit herrscht. Der große Aupferkessel ift spiegelblank, das Holzgeschirr ift durchaus schneeweiß, sogar die Dielen der Ställe werden jeden Morgen gescheuert und gespült. Die in der Ortschaft benöthigte Milch tragen die Mädchen in fleineren Holzkannen auf dem Ropfe hinab. Die Besucher der Alpe werden in der Regel mit prächtiger Mild und frischer Butter gelabt. Nach dem Imbiß führen fie in ihrer schönen altererbten

Volkstracht beim Klang der Querpfeise oder Mundharmonika ein frisches Tänzchen auf, bei dem meist auch die Gästeschaar mitthun muß. Die Zeit von einem Tanz bis zum andern vertreiben sich die Mädchen mit Singen, Scherzen und Neckereien. Nach Eintritt des Herbstes ziehen sie wieder heim, treiben ihre Kühe nach Hause, und die Alpe liegt still bis zum nächsten Sommer.

Unterhalb von Királymező liegt Dombó, in anmuthiger Gegend, an beiben Ufern bes Taracz. Die Einwohner sind meift angesiedelte ärarische Holzarbeiter. Bon hier an ift



Die Burg von hußt.

das Thal sanster, und wo es auf die Theiß mündet, liegt der kleine Ort Taraczköz. Hier stand einst ein Schloß des jüngeren Stephan Bethlen, Sohnes des älteren Stephan, Fürsten von Siebenbürgen; als Obergespan von Máramaros wohnte er hier oft, und das Schloß diente kurze Zeit sogar als Comitatshaus. In einem Nebengebäude des verschwundenen Schlosses besindet sich jetzt das Oberstuhlrichteramt. Westlich von Taraczköz weitet sich das Theißthal zu einer schönen Sbene aus. Hier liegt am rechten User und an der Eisenbahn die Kronstadt Técsö, die magyarischeste Gemeinde des Comitats, mit über 4000 Einwohnern, die fast nur den Ackerbau kennen. Técsö hat eine römisch-katholische, eine griechisch-katholische und eine reformirte Kirche. Die letztere ist

eines der ältesten Gebäude im Comitate, doch stammt der Thurm vom Anfang des XIX. Jahrhunderts. Am Fuße dieses Thurmes befindet sich ein seuersicheres, mit einer eisernen Thüre verschlossenes Zimmer, in dem das alte Archiv der fünf Aronstädte ausbewahrt wird. Die Bevölkerung ist in ihrem Fleiß unermüdlich und sehr sparsam. Früher daute sie seinen Tadak, jett das wohlschmeckendste Araut, mit dem sie im Herbst alle Märkte des Comitats überschwemmt. Seit einigen Jahrzehnten hat auch die Obstzucht einen starken Ausschwung genommen. Die Stadt erhält eine landwirthschaftliche Wiedersholungsschule mit dreijährigem Curs, zu deren Ergänzung die Regierung hier eine bäuerliche Musterwirthschaft eingerichtet hat.

Sieben Kilometer füblich von Técsö liegt die bebeutende Fabriksanlage Ferenczsvölgh (Franzensthal) im gleichnamigen Thale. Hier befindet sich seit alter Zeit eine Glasfabrik, welche 120 Arbeiter beschäftigt und wöchentlich 30 Tonnen Waare nach verschiedenen Gegenden des Landes und auch nach dem Auslande verschieft.

Unterhalb von Técsö öffnet sich gegen Norden das lange und schöne Talabor Thal, das eine der ärmsten Gegenden des Comitats mit der fruchtbarsten verbindet. Es beginnt oben am Fuße der Grenzalpen ganz schmal, zieht dann in südlicher Hauptrichtung immer mehr erweitert hinab und geht schließlich mit breiter Mündung in das Theißthal über.

Im Talabor-Thale ist die nördlichste Gemeinde Szinevar, das im XIV. Jahrhundert entstand. Es ist von ungeheuren Fichtenwäldern und Alpen umgeben. Im Sommer zeigt sich hier ab und zu ein prächtiges Phänomen, die "Fata Morgana der Alpen". In dem unteren, breiten und anmuthigen Abschnitt des Thales ist eine ansehnlichere Ortschaft, Kövesliget, deren Gebiet drei Mineralquellen ausweist. Eine derselben ist die ausgezeichnete Kákóczi-Quelle. Weiter unten liegt das Dorf Darva, das Stammnest der sehr alten Familie Darvay. Unten, in der weiten Öffnung des Thales, erblicht man das weitgedehnte, starkbevölkerte Dorf Bustyaháza. Daneben liegt eine ärarische Ansiedlung, ein sogenannter "Handal" (Handel); so heißen überhaupt in diesem Comitat die bei den Ortschaften liegenden ärarischen Arbeitercolonien.

Als diese Gegend noch keine Eisenbahn hatte, wurde das Salz von näheren und ferneren Gruben per Achse nach Bustyaháza, ja nach Tißa-Ujlak geschafft, wo man es dann auf Flößen verlud. Deshalb wurde in Bustyaháza ein ärarisches Salztransportamt errichtet. Durch die Eröffnung der Nordostbahn verlor die Bevölkerung den nicht geringen Nupen, den das Versrachten und Verslößen abgeworfen hatte, und das Salztransportamt zu Bustyaháza wurde 1869 in ein Forstamt umgewandelt. Dieses verwaltet ein Gebiet von 157.000 Katastraljoch, das etwa 80.000 Kubikmeter Holz liesert. Das Ürar nimmt für Fichtenholz jährlich 400.000 bis 420.000, für Buchenholz nur etwa 6000 Gulden ein. Mit der 1872 errichteten Dampsfäge ließ das Ürar in eigener Regie, mit

100 Arbeitern, jährlich 36.000 Cubikmeter Holz sägen, während bei dem jetigen Berpachtungssustem das Sägeproduct zwischen 20.000 und 35.000 Cubikmeter schwankt. Die Ansiedlung hat 700 Einwohner.

Die zu diesem Bezirk gehörigen Alpenweiden sind 9600 Joch groß und ihr Bachtschilling beträgt 6050 Gulden jährlich. Westlich von hier, am Fuße ber Bergkette Röhat, die das Comitat von Szatmar trennt, liegt Bisk, am linken Ufer der Theiß, in einer von der Natur vielfältig gesegneten Gbene. Diese volkreiche magnarische Ortschaft treibt viel Landwirthschaft und Obstzucht. Die Bevölkerung des recht hübschen und überaus wohlhabenden Ortes stammt von siebenbürgisch-saeklerischen und sächsischen Unfiedlern des XIII. und XIV. Jahrhunderts her; jest ift fie rein magyarisch, unterscheidet fich aber im Dialect von allen anderen Magnaren bes Comitats. Das öffentliche Leben wird durch die Thätigkeit mehrerer volkswirthschaftlicher Vereine gefördert. Alljährlich findet eine Obstausstellung statt. Der Beizen und Mais von Bist gelangt fogar ins Ausland. Auch die Sausinduftrie gedeiht. Die Flachsarbeit dauert bei den Vister Frauen fast das ganze Jahr hindurch. Im Winter hört das Spinnen und Haspeln, im Frühjahr das Weben, Bleichen und Nähen gar nicht auf; aber sie verkaufen von ihrer schönen Leinwand wenig, fie ziehen es vor, Alles für die eigene Bekleidung zu verwenden. Ausdauernder Fleiß und praktischer Sinn find die Haupteigenschaften ber Leute von Bist. Aus der Vergangenheit des Ortes fei erwähnt, daß die jetige reformirte Kirche zur Zeit Karl Roberts erbaut ift. Fünf Kilometer vom Orte erhebt sich, mit herrlichem Buchenwald bedeckt, der Barhegy (Festungsberg) und in bessen Flanke das im ganzen Lande hochberühmte Bad Vist= Barhegy. Es wird namentlich von Frauen viel besucht, da das alkalische, salzfäure- und eisenhaltige Wasser bei Frauenleiben sehr wirtsam ift. Gine schöne Strage führt in Windungen zum Babe hinauf. Außer den Sauptquellen dieses Bades hat ber Barhegy auch an seiner Westseite ähnliche Mineralquellen, und solche gibt es noch im westlichen Theile ber ftädtischen Gemarkung, wo in dem reigenden Sajan-Thale mehrere Quellen aufgeben. Im Sommer errichtet bier bas ftäbtische Publicum Laubhütten und babet in bem Mineralwaffer, das in Gruben gesammelt und mittelft glühender Steine erwärmt wird. Nördlich von Bisk liegen Sandorfalva und Sofalva, in zwei Nachbarthälern. Sie haben bedeutende Salzquellen.

Die stärkste liegt 2 Kilometer von Sándorsalva, sie liesert der umwohnenden Bevölkerung jährlich an 3 Millionen Liter Salzwasser. Über dem Salzbrunnen ist ein Gebäude errichtet, wo das massenhaft zuströmende Volk unter der Controle eines Aussehers das Wasser schöpft. Westlich von Sósalva liegt Hußt=Baranya, mit einem 1716 erbauten Kloster des griechisch=katholischen Basilianerordens, das jeht von drei Mönchen bewohnt ist. Die Klosterkirche ist ein Wallsahrtsort.

Nordweftlich von hier erstreckt sich das Thal des Nagn-Na, das den ganzen westlichen Theil des Comitats von Nord zu Gud durchschneidet. Die obere, größere Sälfte diefes Thales, sammt den umgebenden wildromantischen Bergen und Seitenthälern, heißt Berhovina. Diese mit herrlichen Wälbern bedeckte, aber besonders längs der Landesgrenze bis zur Raubheit unwirthliche Gebirgsgegend darf als einer der unbekanntesten Theile Ungarns gelten, wo eine arme Bevolkerung beinahe vergeffen bahinlebt. Sier gibt es auch noch Urwälber, besonders auf ben höheren Bergen, Die mit den dichtesten Fichtenbeständen bedeckt sind; dazwischen freilich starren hie und da auch entwaldete Berge empor, deren table Stirnen von der einstigen forstlichen Mikwirthschaft berichten. Seit ber Schaffung eines Forstgesetes hat die Baldverwüftung aufgehört und an manchen Stellen find ftatt der ausgerotteten Wälder ausgedehnte Saselnugbeftande erwachsen. Außer ihren Wäldern besitt die Verhovina auch Erze. Insbesondere ift in der Gegend Gifen zu finden; an manchen Stellen ift man auch auf etwas Gold gestoßen. Sehr zahlreich find die Mineralwäffer, darunter die wohlschmeckenden eifen- oder schwefelhältigen und muriatischen Wäffer von Bucktomezo, Ralocsa, Relecsenn, Oblaffa, Hibegpatat; das schmackhafteste ift das von Szolyva. Sehr überraschend sind oberhalb von Ökörmezö zahlreiche Quellen, die zuweilen am Rande der Flüffe, zuweilen aber auch in ihrer Mitte aufsprudeln, oder fich auf den Hügeln, natürlichen Springbrunnen gleich, in die Luft erheben. Sehr stolz ift die Berhovina unter anderem auf ihre Diamanten, das heißt auf den hier fehr häufigen Bergkruftall, der fogar von den Ackern aufgelesen wird ober an den Hügelabhängen erscheint, wo Regengüsse die Erdschichte weggewaschen haben. Gine Sorte bavon ift ber sogenannte Maramaroser Diamant. Der schönfte Bergkruftall kommt an den Versteinerungen vor. Der Fruchtboden ist spärlich und mager, besonders in den oberen Theilen der Verhovina, wo auch die Rauhheit des Klimas die Landwirthschaft sehr beschränkt. Die Hauptnahrungsmittel, also auch Hauptproducte, des Bolfes find Mais, Haidekorn und Kartoffeln; außerdem wächst Hafer und in den füblicheren Strichen, zumal auf gartenmäßig bebauten Felbern, auch schöner Beizen, Roggen, Sanf und Kraut. Die kleinen Dörfer der Verhovina bestehen im Allgemeinen aus zerstreut liegenden Holzhäuschen. Die größte und ordentlichste Ortschaft im oberen Drittel bes nagn-Ag-Thales ift die Grofigemeinde Öformego mit 2400 Ginwohnern und einem Oberftuhlrichteramt. Weiter unten liegt Alfo-Bigtra, von wo an das Thal nach und nach breiter und nach unten hin stufenweise immer milder wird. Weiter unten öffnet sich westlich vom Dorfe Lipcke das Thal des Dolha-Baches. Sier liegt das Dorf Dolha, wo in einem großen Gifenwerke 300 Arbeiter beschäftigt sind. Die Fabrik erzeugt eiserne Ofen, Sparherde, Reffel, ja selbst Maschinenbestandtheile, im Gewicht von 10.000 bis 12.000 Metercentner. Nördlich von hier liegt Rokamezö,

gleichfalls mit einem Eisenwerk, das jährlich etwa 160.000 Stück Spaten und Hacken herstellt.

Bei der Mündung des Ragy-Ag in die Theiß liegt die Stadt hufit, am westlichen Rande des Comitats, am rechten Ufer der Theiß. Sie hat 7460 meist magnarische Einwohner. Das bedeutenbste Gebäude ift die gothische Rirche der Reformirten, die noch vor der Reformationszeit erbaut und von einer alten, starken Steinmauer umgeben ist. In der Gruft dieser Kirche ruht unter anderen die erste magnarische Dichterin (XVII. Jahrhundert) Baronin Sidonie Betroczn, mit ihrem Gatten, dem General Grafen Loreng Befrn, Bum malerischen Gindruck ber Gegend trägt die Burgruine viel bei, die sich auf einem Bergkegel am öftlichen Ende der Stadt erhebt. Die Burg bestand schon im Jahre 1351; im XVI. Jahrhundert gehörte fie den Fürsten von Siebenbürgen. Als Lazarus Schwendi im Januar 1567 Munkács eroberte, versuchte er auch die Hußter Burg zu nehmen, was aber mißlang. Zur Zeit der Wesselfung'schen Verschwörung, im Jahre 1670, fand ein Theil der Anhänger Franz Rakoczis I. hinter den Mauern der hufter Burg ein Afyl. Michael Apaffy II. verkaufte feine Besitungen in Maramaros sammt der Hußter Burg für immerwährende Zeiten an die ungarische Krone. Im Jahre 1703, als Franz Rakóczi II. die Burg einnahm, schloß sich der ganze Adel von Maramaros seinem Seere an. Nach bem Szatmarer Frieden erhielt die Burg beutsche Commandanten, bis endlich im Sinne eines vom 25. October 1776 batirten Erlaffes bie Burg gänzlich geräumt und dem Verfall überantwortet wurde. Sie bildet jett eine malerische Ruine. In dieser schrieb ber unfterbliche Kölcken eines seiner schönften Epigramme; es heißt "Hußt", und in seinen letten Zeilen spricht der Geist zum Dichter folgendermaßen:

> "Patriot, was frommt's Dich auf diesen Trümmern zu härmen, Schatten einstigen Ruhms nen zu beschwören, was frommt's? Blicke mit Ernst in die Zukunst hinaus und vermäl' ihr das Heute, Wirke, schaff' und gedeih', so wird das Vaterland groß."

## Das Ugocsaer Comitat.

Dort, wo die fruchtbaren Ebenen des großen Alföld enden und die wildromantischen, waldbedeckten Berge des Karpathischen Waldgebirges beginnen, liegt zwischen die Comitate Bereg, Szatmár und Máramaros eingefeilt das kleine, nur 1191 Quadratkilometer große Ugocsaer Comitat. Es ift eines der Gebiete, wo nach dem Anonymus Notarius die Magyaren bei der Landnahme zuerst hingelangten und sich niederließen, um dann weiterzuziehen, dem großen Alföld zu. Durch den Tatarensturm wurde der größte Theil der Bevölkerung vertrieben und ausgerottet. Nachdem dieses verheerende Unwetter sich verzogen hatte, wurden die verödeten Gegenden mit Sachsen und Slaven besiedelt. Die goldene

Zeit des Ugocsaer Comitats fällt in die Anjon'sche Epoche, als Nagh-Szöllös eine reiche und ansehnliche Stadt war, was aber jett nur noch ein da oder dort ausgegrabenes Fundament bezengt. Aus Ugocsa stammten mehrere hervorragende Ungarn; der bedeutenbste unter ihnen ist Stephan Berböczy, der beredte Palatin und Nechtsgelehrte, der zwischen 1460 und 1470 in der Ortschaft Berböcz geboren wurde. In der Türkenzeit war das Comitat der Schauplat vieler Kämpse und blutiger Schlachten, und als es zeitweilig zu den ungarischen Theilen Siebenbürgens gehörte, betheiligte es sich lebhaft an den Kriegen der siebenbürgischen Fürsten. Franz Rákóczi II. namentlich zählte unter dem Ugocsaer Abel viele getreue Parteigänger.

Aus alten Zeiten sind gar wenige Denkmäser von geschichtlichem Werthe zu sinden. Bon den einst zahlreicheren Burgen sind nur noch Kankóvár und Ryalábvár erhalten. Die größte und bemerkenswertheste war Burg Ryaláb, die auf einem Hügel bei dem Orte Királyháza stand und das Theißthal beherrschte. Die Herrschaft Ryaláb kommt schon zur Zeit Ladislaus' IV. als Besitzhum der Ubulsi vor; dann gelangt sie an die Tamássi, und 1378 schenkt sie Ludwig der Große den Drágsi. Im Jahre 1405 nimmt sie König Sigismund diesen weg und gibt sie dem Juder Curiä Peter Perényi, woraus großer Streit und ein hundertjähriger Proceß entsteht, der schließlich zu Gunsten der Perényi entschieden wird. Hier wohnte die Witwe des in der Mohácser Schlacht gefallenen Gabriel Perényi, Katharina Frangepan, und der Erzieher ihres Sohnes Johann, Benedist Komjáthy, übersetze um diese Zeit die Briese des Apostels Paulus ins Magharischer; diese Übersetzung wurde 1533 zu Krakau gedruckt und hat als erstes in magharischer Sprache gedrucktes Buch noch jetzt einen hohen Werth. Die letzte Besitzerin der Burg Nyaláb war Anna Dobó, Witwe des Stephan Perényi.

Ein hiftorisches Denkmal Ugoesas ist auch der bekannte Spruch: "Ugoesa non coronat". Feder hat ihn gehört, aber niemand kennt seinen Ursprung. Manche leiten ihn vom Reichstage des Jahres 1722 her. Damals wurde die pragmatische Sanction und die Vererbung der ungarischen Krone in weiblicher Linie verhandelt und die Abstimmung geschah durch die Worte "coronat" und "non coronat", und da seien die oppositionellen Ablegaten von Ugoesa die einzigen gewesen, die mit "non coronat" stimmten. Seitdem wäre denn an Ugoesa das "non coronat" haften geblieben. Indeß kann dies der wirkliche Ursprung des Spruches nicht sein, schon weil dieser bereits viel früher, im Jahre 1635, gebraucht wurde. Fedenfalls hat eine zweite Auslegung mehr Wahrescheinlichkeit für sich, daß nämlich dies die Antwort Ugoesas an Ferdinand I. gewesen sei, als dieser im Jahre 1527 die Stände zur Krönung einberief.

Der Boben von Ugocsa ist sehr mannigfaltig. Der östliche und nördliche Theil besteht aus Bergen und Hügeln, die mit Gichen- und Buchenwäldern bedeckt sind; gegen

Westen und Süden wird der Wald geringer, die Berge schrumpfen zu Hügeln ein und verschwinden schließlich ganz, worauf das flache Land mit dem großen Alföld verschmilzt.

Die Berge gehören zwei besonderen Gruppen an. Die nordöstliche Gruppe ist der südlichste Ausläuser der Trachytberge von Maramaros, die östlichen Berge aber sind die Fortsetzung des Avas-Gebirges in Szatmar und gehören im allgemeinen zu den mittleren und niederen Bergen, da die höchsten 827 und 878 Meter haben. Bemerkenswerth sind der Feketehegy (568 Meter), östlich von Nagy-Szöllös, der Tupoj (878 Meter) bei



Das Schloß zu Magh=Szöllös.

Ris-Ráfócz und die Gipfel Sirofi Verch (805 Meter) und Frosin (827 Meter) in dem von der Theiß südwärts ziehenden Avas-Gebirge. Die Ugocsaer Berge bestehen haupts sächlich aus Trachyts und RiolithsGestein. An vielen Stellen findet sich Porzellanerde und vorzüglicher, für Topswaaren trefslich geeigneter, grauer und rother Thon. Gold und Silber kommt sporadisch in Nagy-Tarna und Turcz vor, wo viele Spuren auf einstigen starken Bergbau deuten. Braunkohle von guter Qualität tritt vielsach auf, namentlich in den Bergen von Ráfócz, Tarna, Turcz und Kirva.

Die Theiß fließt mitten durch das Comitat und theilt es in zwei fast gleiche Hälften. Sie war hier einst ungemein fischreich; auch jetzt werden Lachsforellen, Störe, Welse und andere Fische gefangen, allein ihre Zahl nimmt von Jahr zu Jahr ab, so daß die Fischerei ungarn V/2.

sichtlich zurückgeht. Größere Flüsse sind dann noch im Norden die Borsa und ihr Nebenfluß Szasva, im Süden der Batar und Tur, die eine Strecke weit als natürliche Grenzen bes Comitats dienen.

Das Klima ift mild, um etwa 5 Grad wärmer als im benachbarten Máramaros, und zwar weil die Verge im Often und Norden als Schutz gegen die kalten Winde dienen. Die Hauptgewächse sind: Mais, das Hauptnahrungsmittel des Volkes, dann Weizen und Hafer, wogegen Roggen, Gerste und Kartoffeln weit weniger vorkommen.

Die Fanna und Flora ist dieselbe wie in den Nachbarcomitaten; der ebene Theil ist im allgemeinen wildarm, aber schon in den Bergen von Szöllös und Salánk sinden sich Füchse, Rehe und Schwarzwild in größerer Zahl, und in denen von Turcz und Tarna kommt vereinzelt auch der Bär vor.

Die Bevölkerung betrug im Jahre 1891 75.461 Scelen. Etwa die Hälfte find Ruthenen, die übrigen Magyaren, Rumänen und Deutsche.

Rommt man aus dem Bereger Comitat über den Borzsafluß nach Ugocsa, so ist die erste Ortschaft an der Gisenbahn Tißa-Ujlak, am linken User der Theiß, mit größtentheils magyarischer Bevölkerung. Der kleine, aber sehr lebhaste und verkehrsreiche Ort ist einer der wohthabendsten im Comitat. Die Häuser sind hübsch und sauber, die Hauptstraße hat Asphalttrottvirs. Die Bewohner sind praktische Kausseute und geschickte Gewerbsleute, die den Bedarf eines großen Umkreises decken. Die lebhasten Märkte werden auch aus den Nachbarcomitaten Bereg und Szatmár viel besucht. Eine Specialität ist die Tißa-Ujlaker Schnurrbartwichse, die selbst in Amerika Absah sindet und seinerzeit von Napoleon III. benüht wurde.

In kaum einer halben Stunde führt die Eisenbahn von hier nach Nagys Söllös, dem Comitatssiß, mit 5187 magyarischen und ruthenischen Einwohnern. Es liegt in fruchtbarer Ebene zwischen dem Fesetehegy und der Theiß. Außer seinen Kirchen sind noch das Comitatshaus, das Franciscanerkloster und das freiherrlich Perénhi'sche Schloß hervorragende Gebände. Das Comitatshaus ist ein großer, alter, schloßartiger Bau, der 1898 renovirt und erweitert wurde, so daß er jetzt für sämmtliche Ümter ausreicht. Der schöne, große Situngssaal enthält Bildnisse der Obergespäne und bedeutender Männer des Comitats. Vom Comitatshause läuft die Hauptstraße aus; an ihr erheben sich der Reihe nach die reformirte, römisch-katholische und griechische katholische Kirche. Die römisch-katholische ist die größte und älteste. Sie bestand wahrsscheilich schon Ende des XIV. Jahrhunderts. Zur Resormationszeit wurde sie von den Resormirten benützt, die damals in Nagy-Szöllös die Mehrheit hatten; 1690 aber siel sie den Franciscanern zu. 1748 wurde sie durch den Erlauer Bischos Varschier zur römisch-katholischen Kfarre von Fancsika geschlagen und zur Erinnerung daran ist über ihrem



Ausblid vom hart-Berg auf bas Theigthal.

Hauptthore noch jest das Wappen des Bischofs von Erlan zu sehen. Gegenüber steht das große Franciscanerkloster, das aber nur noch von einem Mönch bewohnt ist; die übrigen Räume werden vermiethet. Gegen das Ende der Stadt hin, nahe dem Fesctebegy (schwarzen Berg), steht das Perényi'sche Schloß, in einem gegen 20 Joch großen Park. Sein Erdgeschoß wurde, nach den vom Familienarchiv gelieferten Daten, Mitte des XVI. Jahrhunderts erbaut, als die kaiserlichen Truppen Franz Perényi aus der benachbarten Burg Kankó vertrieben und diese geschleift hatten. Im XVIII. Jahrhundert wurde dem Erdgeschoß, unter Beibehaltung der ursprünglichen, vierthürmigen Anordnung, ein barockes Stockwerk aufgesetzt. Aus dieser Zeit stammt auch die innere Ausstattung, insbesondere die Wandmalereien. Im Obergeschoß befindet sich ein 18 Meter langer Saal, dessen Deckenbild, vom Jahre 1780, die Hochzeit des Ahasverus und der Esther darstellt. An den Saalwänden hängen zahlreiche alte Familienporträts und historische Scenen.

Auf einem Sügel unter dem Fefetehegy stehen zwischen Weingarten die Reste der Burg Kanko, die im Mittelalter als Kloster benütt wurde. Auf dem Gipfel des Berges befindet fich eine kellerartige, mit Waffer gefühlte Sohle. Das Volk glaubt, fie fei voll mit Gold, Ebelgeftein und anderen Schäten, die bei irgend einem Tatareneinfall das flüchtende Bolf bort zusammengeschleppt habe. Biederholte Bersuche, in die Söhle einzudringen und ihre Geheimniffe zu erforschen, blieben vergeblich. Auf bem Feketehegn ftehen zahlreiche, villenartige Relterhäuser und wächst ausgezeichneter Bein; besonders die Nagy-Szöllöser Riesling- und Bakatorweine wetteifern an Kraft und Bouquet mit den berühmtesten ungarischen Bratenweinen. Die Lanoftraße umzicht ben Fefetebegy im Westen und steigt durch freundliche Felder und schattigen Wald zum Gipfel bes Sart-Berges empor, um fich jenseits nach Beresmart hinabzuschlängeln. Sier steht eine fehr hubiche griechisch= katholische Kirche mit schönen Wandbildern von Ignaz Roskovics. Vom Hark-Berge hat man eine herrliche Aussicht auf die unten hingebreitete fruchtbare Ebene, in der die Theiß einem bligenden Silberbande gleich umherzieht, und auf den halbkreis der Berge von Rirva, Berecze und Tarna. Gegenüber erblickt man die Sufter Burg. Die Aussicht ift eine Merkwürdigkeit des Comitats, die auch Seine Majestät im Jahre 1852 gesehen hat. Mitten im Thale unterhalb des Berges erhebt sich ein Hügel, auf dem man etliche Trümmer fieht; fie find bas Gingige, was von bem Glange ber einst berühmten Burg Myaláb übrig geblieben.

Westlich von Nagy-Szöllös sitt eine im Allgemeinen recht wohlhabende, meist magyarische Bevölkerung. Die größte und hübscheste Ortschaft dieser Gegend ist Salánk, in der hügeligen nordwestlichen Ecke des Comitats, am Fuße des Hömlöcz- oder Helmecz-Berges, der sich als spitze Pyramide 372 Meter hoch erhebt. Der mit mächtigem Eich-

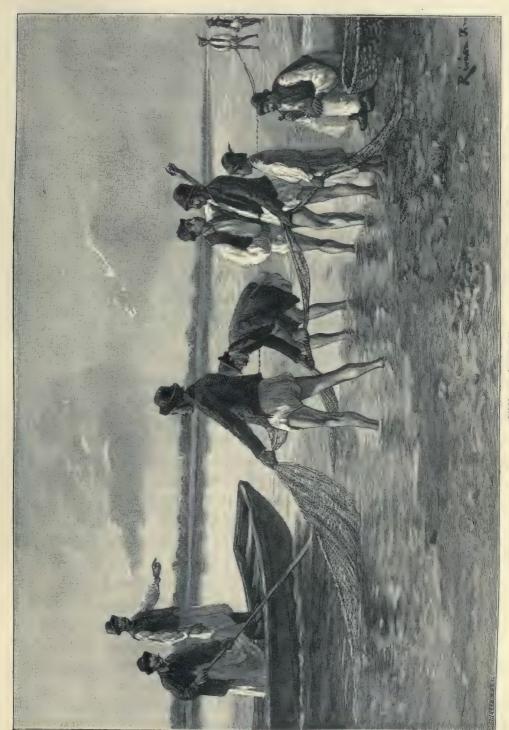

Fifchfang auf der Theiß.

wald bedeckte Berg gehört jetzt größtentheils dem Grafen Robert Zselenßky; seine füdliche Flanke ist mit Neben bepflanzt. Salank gehörte Franz Rakóczi II., der hier im Jahre 1711 mit seinen Regierungsräthen die letzte Berathung hatte.

Östlich von Salank gelangt man in bergige, hügelige Gegend, unter arme Ruthenen, in deren Dörfern das Pfarrhaus der einzige bessere Bau ist, das Übrige aber aus strohbedeckten Hütten von Holz oder Luftziegeln besteht.

In neuerer Zeit ist die Regierung und auch die Gesellschaft bestrebt, die Lage der Muthenen zu verbessern. Borläusig bemüht man sich, die Entwicklung der Hausindustrie zu fördern. So ist in Ölyvös eine Schaswoll-Vorschußanstalt ins Leben gerusen, so daß das Volk aus creditirter Schaswolle Grobtuchmäntel und Teppiche versertigt, nach deren Berkauf es den Preis der erhaltenen Wolle recht pünktlich und gewissenhaft erstattet. In Veresmart, Sásvár und Péterfalva wird das Volk in der Korbssechterei unterwiesen. Die Kinder haben sich darin eine ganz besondere Fertigkeit angeeignet und slechten aus den Weibenruthen, die an den Theißusern reichlich wachsen, sehr brauchbare und hübsche Körbe sür die Obstversendung. Außerdem beschäftigt man das Volk mit der Versertigung von Thonwaren, Hachen und Sensenstielen, Besen und Wursschauseln, die Verwerthung aber wird durch eine organisirte Commission für Entwicklung der Industrie besorgt.

Die bedeutendste Gemeinde der Authenen ist Maghar-Romját, mit 2800 Einwohnern, die trot des magharischen Ortsnamens fast sämmtlich Authenen sind. Der
Ort liegt auf mehreren Hügeln über dem fruchtbaren Borzsathale, das zum Theil
schon dem Bereger Comitate angehört. Die neue griechisch-katholische Kirche ist die
größte im Comitat. Bei Komját dehnt sich der Vidrás-Sumpf aus, ein etwa
10 Quadratkilometer großes Gebiet voll Weiden- und Rohrbestände, durch das
vom Bereger Comitat her der Flosvabach fließt. In Vidrás werden viel Krebse
und Moorgrundeln gesangen und es wird auf Wildenten, Wildgänse und Fischottern
gejagt. Nordöstlich von Maghar-Romját liegen die Ortschaften Nagy-Kákócz und
Kis-Kákócz.

Von Nagy=Szöllös führen unter den Weingärten des Feketehegy entlang die Eisenbahn und eine gute Landstraße an die Theiß, wo zwei mächtige Brücken, eine östlich nach Királyháza, die andere süblich nach Tekeháza führen.

Jenseits der Eisenbahnbrücke ist in wenigen Minuten Királyháza erreicht, eine große Station, wo die Züge von Debrezin und von Szerencs nach Máramaros-Sziget zusammentreffen. Der Ort liegt unter dem Nyaláber Burghügel in offenem Flachlande. Sein Name (Königshaus) kommt daher, daß nach der Überlieferung Bladislaus II. hier längere Zeit als Gast der Herren von Nyalábvár geweilt hat.

Längs ber Theiß, bes Batar und Tur liegen sehr gute Felder von reinem ober mit Sand gemischtem Lehmboden, und auch die zum großen Theil magyarische Bevölkerung ist hier schon wohlhabender.

Unfern von Királyháza liegt Tekeháza. Es lag einst am Ufer der Theiß, wo noch Spuren der Obstgärten zu sehen sind; allein es wurde durch die Theißüberschwemmung von 1840 verwüstet und dann ein paar Kilometer weiter vom Flusse aufgebaut. Es besteht aus einer langen geraden Straße mit hübschen, sauberen Häusern; in der Mitte derselben stehen die griechisch-katholische und die reformirte Kirche einander gegenüber. Dann solgen an der Landstraße nach einander Száßfalu und Fekete-Ardó. In Száßfalu soll einst die Burg Ugocsa gestanden haben; sicher ist aber nur, daß Andreas III. hier Sachsen angesiedelt hat, von denen auch der Name des Ortes (Sachsendorf) stammt. Jeht ist er von Magyaren und Ruthenen bewohnt.

Fekete-Ardó, mit 1500 Einwohnern, war einst königlicher Besitz. Die alte römisch-katholische Kirche mit dem stumpsen Thurm ist aus der Arpádenzeit und enthält Wandmalereien vom Ende des XIV. Jahrhunderts. In der Nachbarschaft liegt Esepe, mit mehreren schönen Herrensitzen; westlich davon, in fast rein magharischer Gegend, sind Tiva dar und Péterfalva die hübschesten Ortschaften. In der südwestlichen Ecke des Comitats liegen einander gegenüber zu beiden Seiten der Eisenbahn die Orte Kökenyesd und Halmi. Letzteres ist Sitz des Stuhlrichteramtes für den Bezirk jenseits der Theiß. In seiner Hauptstraße finden sich städtisch gebaute Häuser.

Südlich der Theiß zieht sich, der Westgrenze des Comitats entlang, das sehr malerische Avas-Gebirge, theils in gerader Linie, theils in regellosen Berggruppen. Es ist mit dichten Sichen= und Rothbuchen=, stellenweise auch Weißbuchenwäldern bedeckt. An einem Fuße liegen ärmliche ruthenische und walachische Dörfer.

Unter den Ortschaften der Avas-Gegend ift Nagh-Tarna zu erwähnen, das südöstlich von Királyháza, im schönen Thale der Myaláber Berge liegt und vom Tarna-bach durchströmt ist. Längs des Baches gelangt man durch schattige Wälder in ein reizendes Thälchen und darin zu dem Tarnaer Bad, mit kohlensäurehältigem Wasser, dem einzigen Heilbad des Comitats. Es ist von Bergen umschlossen, deren Höhen eine herrliche Aussicht bieten, einerseits auf die mächtigen Alpen von Maramaros, andererseits auf das Theißthal.

Süblich von Nagy-Tarna liegt die walachische Gemeinde Turcz, mit 3000 Einswohnern. Sie treibt starke Pflaumenzucht, die ihr in günstigen Jahren schon 80.000 Gulden getragen hat. In der Nachbarschaft liegen die beiden Gércze (Nagysund Kisz), gleichfalls mit walachischer Bevölkerung. In den Bergen von Gércze entspringt der Turbach. An diesem liegt Turzebes, südöstlich von Halmi, mit

3200 Einwohnern, nach Nagy-Szöllös die bestbevölkerte und wohlhabendste Gemeinde des Comitats. Die Einwohner sind größtentheils vollkommen magyarisirte Schwaben. Die bedeutendsten Gebäude sind die römisch-katholische Kirche und das Perényi'sche, jett dem Grasen Hessein gehörige stockhohe Schloß, das einst besestigt war; in dem umgebenden Park sieht man noch einen Theil der Schanzen.

Längs des Túr liegen vorzügliche Weizenfelder und ausgedehnte Waldung. Südweftlich von Túr-Terebes, auf dem Wege nach Szatmár, kommt man dann alsbald aus diesem kleinen, aber an Naturschönheiten reichen Comitat hinaus.

## Nagybánya und Umgebung.

Schlägt man von Szatmár-Németi aus die Richtung nach Often ein und hat das alte Schloß von Aranhos-Medghes hinter sich gelassen, so thut sich vor dem Auge das Banorama einer dreisachen Bergkette auf, die im Halbkreise die fruchtbare Gene umfängt. In der Mitte des Halbkreises erhebt sich in weiter Ferne das Gutin-Gedirge. Nach dieser gewaltigen Felsgruppe benennt sich jener Zweig des Vihorlat-Gutiner Trachytzuges der Nordost-Karpathen, der sich vom linken Theißuser in südöstlicher Richtung dis zur Grenze des einstigen Siebendürgen erstreckt. Der nordwestliche Theil der Berggruppe, das Avas-Gedirge, umfaßt mit seinen sansteren, niedrigen Bergen das Flachthal des Túr-Flusses beinahe im rechten Winkel. Wo die beiden Zweige des Avas zusammentressen, beginnen die felsigen Berge des längs der Máramaroser Grenze aufsteigenden Köhát. Dem Gutin schließt sich in südöstlicher Richtung das Lápos-Gedirge an, und westlich vom Czibles, dem änßersten südöstlichen Theile des Halbkreises, geht in kühner Schwenkung das Flosvaer Hügelland ab, um den Horizont zu schließen.

Die von Szatmár oftwärts streichende Ebene verliert sich plöglich, sast ohne Übergang, am Fuße der südlichsten Ausläuser der Ostkarpathen. Am äußersten Ende dieser Ebene liegt Nagybánya, dessen alter schlanker Thurm schon von weitem das Auge anzieht. Tenseits von Nagybánya, zwischen den Bergen, taucht das malerisch gelegene Felsübánya auf, mit den weiß schimmernden Thürmen seiner Kirche, die schon als Kathedrale gelten könnte. Die Ebene und das vor den Bergen wogende Hügelgelände sind mit kleinen, schmucken Dörschen besät. Der Fuß und die Flanken der Berge sprenkeln sich mit Gärten, Weinpslanzungen, Kastanienhainen, die höheren Theile aber sind mit dichten Eichen- und Buchenwäldern bedeckt; zwischen die einzelnen Berggruppen senken sich anmuthige Thäler, deren Eingang schon die in ihren Tiesen harrenden Naturschönheiten verräth. Im Hintergrunde entsaltet sich in öden Hochebenen und himmelan starrenden Berggipfeln die düstere Pracht der Alpenwelt und beherrscht die Gegend, von der Alexander Petösi schrieb, sie sei so schön, als habe die Natur sie nach seiner Phantasie gestaltet.

Das Gebiet, das die Bergketten Avas und Gutin und die Wasserscheidegrate des siebenbürgischen Grenzgebirges umschließen, ist im Westen durch den Szamos-Fluß von dem nördlichen Theile des Szilágher Comitats und von der Szatmárer Ebene getrennt. Die drei Bergketten und der größte Fluß der Gegend sondern also dieses Stück Land als eine geschlossene geographische Einheit von den Nachbargebieten ab, ohne daß diese Selbständigkeit auch durch eine besondere Benennung ausgedrückt wäre.

Der einzige gemeinsame Zug des Gebietes ift die Eigenthümlichkeit, die ihr ihre Berge verleihen. Gevlogisch betrachtet ist das Avasság (Avasland) den großen Berggruppen verwandt, die sich dem Fuße des Gutin anschließen und deren reicher Erzgehalt den nordsöstlichen Montanbezirk des Landes zu einem der bedeutendsten Bezirke des ungarischen



Ragybanna von Gudweften, mit bem Rreugberg.

Bergbanes gemacht hat. Äußerlich jedoch sind die niederen Berge des Avas ganz anders geformt als die großen, breiten Plateaux des Köhát und die felsigen Berge des Gutin. In der Berggegend von Kövár, wo der Boden eine ganz andere geologische Bildung zeigt als im Montandistrikt, ist keine Spur von Bergban. Auch die Bevölkerung dieser Gegenden ist nach Abstammung, wie nach Lebensweise und Denkart durchaus verschieden. Auf der Ebene, die von der westlichen Krümmung des Szamos dis Nagybánya reicht, und im fruchtbaren Lápos-Thale wird der Boden von Magharen und Walachen bebaut, denen der weizentragende Acker für geringe Mühe den Lebensunterhalt gewährt. In Nagybánya theilt sich eine rein magharische Bürgerschaft, auch äußerlich dem Debrecziner und Szatmárer "civis" vergleichbar, mit den Nachkommen eines alten deutschen, jeht magharissirten Bergmannsvolkes in die schwere Arbeit des Wein- und Obstbaues, Kleingewerdes und Bergbaues. Das Bergmannsvolk wird eigentlich in Felsöbánya, in den Thälern von Láposdánya, Fernezely und Kapnik herrschend, ist jedoch überall zwischen Walachen

eingekeilt, die hier ebenso wie im Avasság und auf den Plateaux der Kövarer Gegend noch jest der Urbeschäftigung des Hirtenlebens obliegen und nebenbei im Taglohn arbeiten.

Obgleich der Erzgehalt der an der Grenze von Maramaros aufsteigenden Berge ichon dem vorgeschichtlichen Menschen bekannt sein mußte, ift doch die sustematische Befiedelung Nagybanyas und feiner Umgebung verhältnigmäßig spät erfolgt. Die aeschichtlichen Spuren reichen bis in die Mitte bes XIII. Jahrhunderts gurud. Durch Combination äußerer Umstände ergibt sich der Schluß, daß es die von Bela IV. nach der Mongolennoth hereinberufenen deutschen Ansiedler waren, die in den primitiven bergmannischen Niederlaffungen am Juge des Reregthean (Areuzberg) bas ftäbtische Leben entwickelt haben. Die erfte, 1327 batirte Urkunde nennt ben Ort Szagarbanya, nach einem am Juge des Gutin entspringenden Flüschen, der die Bergwerke mit der nöthigen Triebkraft versah und deffen schon in der Arpadenzeit bekannten Namen die Sprachwiffenichaft bisher nicht zu erklären vermochte. Da bie Burger von Szagarbanya und Alfkonppataka von König Ludwig dem Großen 1347 gemeinsam einen ihre alten Rechte erneuernden Privilegienbrief erhalten, fo ift daraus zu schließen, daß diese beiden Namen, fowie die Benennung Nagybanya, lauter besondere Bergwerksniederlaffungen bezeichneten, die nebeneinander entstanden waren und auf Grund der gemeinsamen Privilegien zu einer einzigen Stadt verschmolzen. Bon der Mitte des XIV. Jahrhunderts an ift der Rame der Stadt Affonypataka (Rivulus Dominarum), deutsch aber Sungrisch-Reuftadt, was nicht nur beweift, daß fie eine der späteren Colonisationen ift, sondern auch, daß das deutsche Gastvolk sich hier gleich von Anfang an mit Magnaren in die Bürgerrechte theilte, und gleichzeitig die interessante Erscheinung erklärt, daß diese Bergstadt von deutschem Ursprunge, abweichend von den übrigen Bergstädten, sich so von Grund aus magnarisirt hat. Wann die Benennung Nagybanya ben uralten Namen Affonypataka aus bem täglichen Gebrauch verdrängt hat (auf den Siegeln der Stadt steht noch jest der alte Mame), das läßt sich nicht genau ermitteln. Jedenfalls steht dies im Zusammenhange mit der Entwicklung des Bergbaues, der schon im XV. Jahrhundert eine folche Blüthe erreicht hatte, daß Johann Hunnadi die durch König Sigismund dem ferbischen Despoten Stephan Lazarevics geschenkte Stadt und ihre Bergwerke im Jahre 1445 von Lazarevics Nachfolger Georg Brankovics mit Gewalt für fich zurückeroberte. Nagybanya vermehrte burch den reichen Ertrag feiner Bergwerke nicht nur die Macht des Hauses Hungadi, sondern diente auch nach der Mohacker Rataftrophe, da fie als Pfand in die Sände Frater Georgs gelangte, ber großgnigigen Bolitik biefes genialen Staatsmannes als fichere Finanzbafis. Die fiebenbürgischen Fürsten Stefan Bathorn, Gabriel Bethlen und Georg Rafoczi I. sicherten sich in ihren Friedensverträgen mit den ungarischen Königen den Besitz von Nagybanya immer durch besondere Punkte. Diesem Umstande und der Annahme

ber Reformation dankte es Nagybanya, daß es unter allen Kämpfen des XVI. und XVII. Jahrhunderts sein Magyarenthum ungeschädigt aufrecht erhalten konnte und, als es nach dem Sturze Georg Rákóczis II. an die ungarische Krone zurücksiel, der germanisirenden Politik des Cardinals Kollonitsch und der nachfolgenden Wiener Staatsmänner erfolgreich zu widerstehen vermochte. Zu Ende des XVII. Jahrhunderts wahrte sich auch die neuerdings siegreich verbliedene katholische Bevölkerung ihr Magyarenthum und wußte das deutsche Element, das ja im Wege des ärarialen Minenbetrieds immerfort einsickerte, bald in sich aufgehen zu lassen. Die Verschmelzung dieser verschiedenen Elemente, der magyarischen Bürgerschaft mit ihrem starken Racenbewußtsein und den ärarischen Beamten deutscher



Nagybanna vom Biraghegy her gefehen.

Abkunft mit ihrem breiteren Horizont und ihrer Geschmeidigkeit, war für die Stadt sehr günstig. Aus dieser glücklichen Mischung ging ein gesellschaftliches Leben von echt magyarischem Puls hervor, das namentlich für die leitenden Ideen der Zeit überaus empfänglich war. Unter anderem unterstützte es schon zu Ende des XVIII. Jahrhunderts die damals entstandene ungarische Schauspielkunst, im XIX. aber trug es durch die Thätigkeit des in den Vierziger-Jahren gegründeten Vereines der Disettanten und des 1834 gegründeten Casinos seinen redlichen Theil bei zur Wiedererweckung des nationalen Geistes und zur Durchführung der geistigen Kämpfe um die Aufrichtung des neuen Ungarn.

Bei der Neuordnung der Comitate und Städte im Jahre 1876 verloren Nagybanya und Felsöbanya ihre selbständige Jurisdiction; ja selbst der Gerichtshof wurde anders-wohin verlegt. Dafür nahmen zehn Jahre später infolge der Eröffnung der Szatmar-Nagy-banyaer Gisenbahn Handel und Gewerbe einen so kräftigen Aufschwung, daß die Stadt für den Berlust ihrer politischen Selbständigkeit einigermaßen entschädigt ist. Vollends hat

die neuerdings eröffnete Nagybanya-Zsibber Sisenbahnlinie auch die siebenbürgischen Theile in den Verkehr dieser Gegend einbezogen und stellt ein noch kräftigeres Gedeihen der wirthschaftlichen Factoren in Aussicht.

Nagybanya hat jest etwa 10.000 Einwohner; darunter find mehr als 8000 Magnaren, ber Reft Rumänen. Die Anlage ber Stadt ift fehr gefällig und überfichtlich, ba die Gaffen in fast regelmäßiger Anordnung von einem viereckigen Marktplat ausstrahlen. Ru den alterthümlichen Baufern diefes Plages ftimmt der St. Stefansthurm vortrefflich, ber fich über die Laubkronen des wohlgepflegten Franz Deakplates erhebt. Er ift ber lette Rest ber schönen Pfarrfirche, die noch aus der Zeit der Stadtgründung stammte; aus Anlaß der Tausendjahrfeier Ungarns wurde er 1899 durch die Commune in seiner alten Schönheit wieder hergestellt. Die St. Stefanstirche selbst begann infolge wiederholter Blitschläge schon gegen Mitte des XVIII. Jahrhunderts zu verfallen; ihre Ruinen wurden bann 1847 abgetragen. Die jetige Pfarrkirche zur heil. Dreifaltigkeit ift unter Karl III. durch die Jesuiten erbaut, deren gleichzeitig errichtetes Ordenshaus jest völlig umgestaltet den Zwecken des Staats-Obergymnasiums dient. Die reformirte und die griechischkatholische Kirche find kaum älter als hundert Jahre. Unsehnliche firchliche Gebäude find ferner das Ordenshaus und die Kirche der Minoriten, die schon in mittelalterlichen Urkunden erwähnt werden. Ein intereffantes öffentliches Gebäude ift die einstige Minze, in ber jest die ärarische Bergbirection und das Oberforstamt untergebracht sind. Dieser massive Steinbau diente einst als Erganzung der Stadtmauer und ift, nebst dem Bulverthurm im füblichen Theile ber Stadt, das einzige Object, das fich von den alten Vertheidigungswerken noch erhalten hat.

Am Fuße des Kereßthegh (Kreuzberg) und auf der Grundparzelle Beresviz (Rothwaffer) befinden sich die beiden Hauptanlagen des ärarischen Bergbaues. Zwischen den
Grubeneingängen und den älteren und neueren Bergwerksgebäuden reihen sich die Häuschen,
in denen die Bergleute mit ihren Familien wohnen. Von hier aus versammeln sich die
unisormirten Bergleute an großen Feiertagen und an den Namenstagen der Schutheiligen
der einzelnen Bergwerke, um unter Musikgeleite in festlichem Zuge das goldene "Schlägel
und Sisen", das uralte Symbol des Bergbaues, zur Kirche zu tragen. Von dem bescheidenen
Bergmannsviertel sticht die schöne, von der Stadt mit großen Kosten erhaltene SzechenyiPromenade nicht wenig ab. Hier steht auf einem Hügel, über einem Teich, das provisorische Atelier der jungen Malergruppe, die jedes Jahr aus München hieher übersiedelt; aus
diesem Hauptquartier ziehen sie au schönen Tagen in die nahen Thäler aus, um durch

Die Beinberge umgeben die Stadt mit ihren kegelförmigen Gipfeln als malerische Rette. Der Nagybanyaer Bein ift nicht ersten Ranges, übrigens hat ihn die Traubenseuche

fast ausgerottet. Den meisten Gewinn zieht der Landwirth aus dem Obste. Schon zur Rakoczi-Zeit versah Nagybanya Siebenbürgen mit Kastanien; die Käufer von Rüssen und rohen oder gedörrten Pflaumen kommen selbst aus Galizien.

Die Weinberge ziehen sich gegen Nordost hin und enden bei der Öffnung des Thales von Fernezely. In diesem reizenden Thale befinden sich eines der größten Hüttenwerke des Landes, das größe Holzlager der ärarischen Forstwerwaltung und der sogenannte "Rechen", bessen Holzpiloten die auf dem Fernezely-Bach herabgeschwemmten



Felfobanha.

Holzscheite aufzufangen haben. Oberhalb von Also und Felsö-Fernezely wird die Gegend immer wildromantischer. Das Thal von Romana, die Forsthütten von Feketepatak und Blidar, der Wasserfall von Sztur u. s. w. sind beliebte Aussslugsorte der Nagybanyer. Das Forsthaus von Izvora steht schon in einer Höhe von 916 Meter; von hier ersteigt man am leichtesten den 1307 Meter hohen Rozsály, den höchsten Berg der Gegend nach dem Gutin.

In den Bergen öftlich von Nagybanya liegt Felföbanya; daher sein mittelalterslicher Name: Civitas de Medio Monte (Stadt zwischen den Bergen). Es verdankt, wie

Nagybanya, seinen Ursprung dem Bergban. Die beiden Städte standen ansangs unter gemeinsamer Obrigkeit und bekamen im Jahre 1376 von Ludwig dem Großen gemeinsam den Privilegiendrief, der die Rechte und Pflichten der bergmännischen Bevölkerung regelte. Auch später war das Schicksal der beiden Schwesterstädte Jahrhunderte lang das nämliche. Mit Nagybanya kam auch Felsöbanya aus dem Krondesitz an die serbischen Despoten, an die Hunyadi, nach der Schlacht bei Mohács an Frater Georg, Melchior Balassa und die Fürsten von Siebendürgen, und mit ihm zusammen erhielt es auch unter Leopold I. seine Nechte als königliche Freistadt und seine Unabhängigkeit zurück. Johannes Hunyadi schenkte den Bergwerkszehent der Pfarre von Felsöbanya und erhob sie dadurch in die Neihe der reichsten Kirchen; und ein Privilegiumsdrief Ludwigs II. befreite die Bürger der Stadt von aller Stener und schuf ihnen eine Ausnahmestellung, die zwar im Zeitalter der Rechtsgleichheit nicht mehr fortbestehen konnte, jedoch der Stadt nach langem Processiren im Jahre 1898 unter dem Titel des Schadenersages ein bedeutendes Capital zuwandte.

In der Mitte der Stadt erhebt sich die im Renaissancestil erbaute römisch-katholische Kirche und gleich dabei die schöne neue Kirche der Reformirten; weiter oben, gegen Norden, steht das schöne Gebäude der römisch-katholischen Knaben- und Mädchenschule, an der die Mädchen von den Barmherzigen Schwestern erzogen werden. Das Rathhaus, das königliche Bergamt und die Bergschule für Subalternbeamte stammen aus der Mitte des XVIII. Jahrhunderts. Im Thale und an den Bergabhängen liegen die Häuser der Bürger in malerischer Unordnung verstreut; an den beiden Enden der Stadt, den Pochwerken und der Kupferhütte benachbart, wohnen die Familien der Bergleute. Die fast rein magyarische Bevölkerung beträgt 4800 Seelen.

Stadt und Umgebung bilden einen überaus angenehmen Sommeraufenthalt für Leute, die im Schoße der Natur ausruhen wollen. Ein beliebter Ausflugsort der Gegend ist der 1243 Meter hohe Feketehegy (schwarze Berg), an dessen Nordseite sich der dicht umwaldete Boder See befindet. Von hier zum Rozsály führt der Weg durch ein reizendes Thal, in dem die Felsöbányaer im Jahre 1612 die noch bestehende Vergmannscolonie Kisbánya gegründet haben.

Das Hauptthal des Szaßar zieht gegen Nordost und endet an der mächtigen Berggruppe des Gutin. Am Südfuße dieses Riesen liegt Kapnikbánya, die größte Grubenanlage der Gegend nach den beiden Städten. Die hiesigen Gruben wurden unter Johannes Hunyadi durch die Felsöbányaer in Betrieb gesetzt. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 3500, darunter 1700 Magyaren. Die großen Hüttenwerke des Arars befinden sich in der südlichen Anlage, die einst als Alsó-Kapnik selbständig war. Zwischen Alsó-Kapnik und dem eigentlichen Kapnikbánya bezeichnet ein Steindenkmal unter vier Pappeln



ben Platz, wo im Jahre 1717 ber Abel von Máramaros ben nach der Borfaer Niederlage heimflüchtenden Tataren den Rest gab. Das Felsstück mit der gleichzeitigen Inschrift über diese letzte Tatarenslucht ist in den steinernen Obelisk eingefügt, der im Jahre 1852 zur Erinnerung der Durchreise Seiner Majestät Franz Joses I. errichtet wurde. Auf den Gutin sühren von Kapnikbánya vier Wege. Der höchste von den vier Gipseln des Berges hat 1447 Meter. Die Begetation ist da schon ganz alpin, die Gipsel sind vom frühen Herbst bis in den frühen Sommer mit Schnee



Aapnitbanga und bas Tatarenbentmal.

bedeckt, welcher meldet, daß hier die rauhe Welt der Alpen von Maramaros beginnt.

Nach den Beraftadten am Fuße des Gutin ift Szingervaralja die größte Ortschaft der Gegend. Es liegt am Fuße des Apaerberges, wo die Berge des Avasgebirges zu fanften Sügeln einschrumpfen und der westlich abschwenkende Szamosfluß eine recht alföldmäßige Ebene bewäffert. Die jest verschwundene Burg Szinger beherrschte 47 Dörfer, und diese Berrschaft gehörte erft jenem Jako aus dem Geschlechte Raulonn, ber Rönig Ladislaus ben Rumanier mit bem Streitkolben geschlagen haben foll, dann aber den Moroz von Megyesallja und fpäter den Bathory. Der Marktflecken hat 4000 und einige Hundert Einwohner. Die gothische Kirche ift zur Zeit König Sigismunds von Sufanna Bathori erbaut. Mitte des XVI. Jahrhundert schloffen fich bie Magnaren von Baralja bem neuen Bekenntnig an, aus ihrem Schofe ging für die protestantische Literatur Ungarns ber berühmte Bibelüberseter und Philologe Johann Erdöfi-Silvefter hervor. Jett find fie großentheils tatholisch. Ihre Sauptbeschäftigung ift der Ackerbau. Sier beginnt auch die Weingegend, die in den Bergen von Ragybanya endet. Der Wein von Szinhervaralja war vor den Verheerungen der Phyllogera weithin berühmt; jest ift es hauptfächlich das Obst am Juße der Berge, das den Landwirthen ein gutes Erträgnis sichert.

Das waldbedeckte Thalbecken, das sich nördlich vom Apaerberge öffnet, ist gegen Nordost und Süd von der Bergkette des 1201 Meter hohen Avas begrenzt. Die zwischen die Berge eindringende Ebene theilt sich in mehrere kleine Thäler, wo zwischen Avasujvaros, Lekencze und Biksad eine Menge kleiner Ortschaften mit meist rumänischer Bevölkerung zerstreut sind. Bon den kleinen Dörfern haben Büdössar mit seinem Schlammbad und Turvekonha mit seinem Sauerbrunnen eine gewisse Bedeutung für die nahe Umgebung erlangt. Der Hauptort der Gegend ist Biksad, mit Kirche und Kloster der Basilianer. Das trefsliche Biksader Bad hat viel Fremdenbesuch; von seinem Säuerling gehen jährlich anderthalb Millionen Flaschen in das ganze Land und nach dem Auslande.

Auf der Ebene, die sich am Fuße der Berge von Szinyérváralja dis Nagybánya crstreckt, gehören die meisten Dörfer zu der Erdöder Herrschaft der Grasen Károlyi. Nagy=Sikárló, wo die Forstwirthschaft dieser Besitzung ihren Sitz hat, liesert guten Wein; Mißtótfalu, einst ein blühender Marktslecken, ist nur noch ein kleines Dorf, besitzt aber eine Kirche aus dem XV Jahrhundert, die jetzt den Resormirten gehört. In diesem Orte wurde der berühmte Buchdrucker des XVII. Jahrhunderts, Nicolaus Tótfalusi-Kis, geboren. Im Thale des Mißtbaches liegt Láposbánya, in dessen Gemarkung die Reste von Pochwersen, Schmelzhütten und Wasserleitungen bezeugen, daß in diesem Thal einst blühender Bergbau seinen Sitz hatte. Zwischen Ragybánya und Felsöbánya ist Giród=Tótfaluzu beachten, mit zwei Kirchen, einer römisch-katholischen

aus der Zeit Sigismunds und einer hübschen griechisch-katholischen, deren hoher Thurm weithin sichtbar ist. Diese rumänisirte Ortschaft wurde im Jahre 1408 durch den Nagybanyaer Bürger Johann Omechin dem von der Stadt Nagybanya erhaltenen St. Nicolausspital geschenkt; jetzt gehört sie als Geschenk Leopolds I. den Nagybanyaer Minoriten, die aus dem hiesigen Einkommen bei ihrem Ordenshause ein Pflegehaus für sechs alte Frauen erhalten.

In der waldigen, hügeligen Gegend füdlich der Bergstädte und bis Kapnikbanya hinauf ist die Bevölkerung größtentheils rumänisch. In den kleinen Dörfern erregen höchstens die den rumänischen und ruthenischen Gegenden eigenen Holzkirchen Interesse. In der 'Nähe von Laczfalu, wo in neuerer Zeit eine griechisch-katholische Kirche aus Stein mit großer Kuppel erbaut wurde, besitzt das Ürar das einfach, aber hübsch eins gerichtete Bad Bajfalu.

Das einst als besonderes Comitat figurirende Kövarvidek (Rövarer Diftrict) wird durch die Bäche Lápos, Kapnik und Bergó in Thäler gegliedert und durch die Ebene, wo der Lapos in den Szamos fällt, mit dem Szatmarer Flachland verbunden. Sein einstiger Hauptort, die Burg Kövar (Steinburg) erhob sich auf 407 Meter hohem Berge, in dem Engthale, das der Oberlauf des Lapos durchzieht. In dem stolzen Adlerhorst, der zur Zeit Ludwigs des Großen erbaut war, hausten bis nach der Mohacser Schlacht die Dragfi, magyarifirte Nachkommen des walachischen Wojwoden Drag. Nach bem Aussterben ber Kamilie Dragfi fielen Burg und Berrschaft an Rönig Johann, bann an die Fürsten von Siebenbürgen. Michael Apaffy gab es als Pfand bem Michael Teleki. Um diese Zeit wurde der Bezirk Kövarvidek in die Reihe der siebenburgischen Comitats-Municipio aufgenommen; das Amt des Obergespans wurde unter bem Titel Obercapitan vom Anfang an mit seltenen Ausnahmen von Mitgliedern des gräflichen Hauses Teleki bekleidet. Als Franz Rakoczi II. in seinem Freiheitskriege unterlegen war, wurde die Burg 1713 durch General Rabutin, Militärcommandanten von Siebenburgen, gerftort; jest find kaum mehr einige Trummer von ihr vorhanden, Bezirkssit wurde sodann Nagy= Somkut. Diefer kleine Fleden am Bergo, mit 1300 rumänischen und etwa 1000 magyarischen Bewohnern hat Zukunft, da er als Endpunkt der Gilvacs-Nagy-Somkuter Flügelbahn und kaum eine halbe Stunde von der Station Hoffufalu der Nagybanya-Bflibber Gifenbahn entfernt, nach zwei Richtungen mit dem großen Verkehr verbunden ift. In den Dörfern der Berg- und Hügelgegend um Nagy-Somkut und auf der Ebene zwischen dem Szamos und Lapos wohnen meistens Rumanen; die reformirten magyarischen Gemeinden Saros = Magyar = Berkeß, Ratalinfalva und Roltó sind inselgleich zwischen sie eingekeilt. Der Lápo arbeitet sich bei Szurduk-Rapolnok aus den Bergen heraus und begegnet alsbald dem

breiten Thale des Szamos, der, aus der Czikóer Enge tretend, gegen Norden fließt. Die Überfluthungen der beiden Gewässer befruchten das Gelände, in dem sich blühende Dörfer aneinander reihen. Mit noch einigen magharischen und rumänischen Grundbesitzern sind hier größtentheils die Grasen Teleki Herren des Bodens; ihre Schlösser in Nagysomkut, Hospufalu, Pribekfalva und Roltó sind ebensoviele gesellschaftliche Brennpunkte der Gegend. Koltó, der Wohnsitz des begabten Schriftstellers Grasen Alexander Teleki, ist durch 28 Gedichte, welche Petösi in der glücklichsten Zeit seines Lebens in diesem lieblichen Winkel schrieb, für immer denkwürdig geworden. Der hochsgesinnte Magnat, der den ihm befreundeten Dichter bei sich bewirtete, ist im Schloßgarten bestattet.

Am linken Ufer des Szamos ziehen sich schon die östlichen Ausläuser des Bükfsgebirges aus dem Szilághság (Szilágher Land in Siebenbürgen) in diese Gegend herüber, doch zählen sich das auf ihrem äußersten Hügel gelegene Erdößáda, mit Schloß der Grasen Degenseld, Farkasaßó und die in der Sbene hingereihten magharischen und rumänischen Dörser Remetemezö, Veresmart, Vorzid n. s. w., da sie dem Naghbanhaer und Szinhérváraljaer Bezirk des Szatmárer Comitates angehören, auch in administrativer Hinsicht noch zur Naghbanhaer Gegend. Hingegen wurden das Thal des Kapnikbaches, dessen Hauptort KapolnoksMonostor ist, und der innerste Theil des Láposthales, mit den Ortschaften MagharsLápos und OláhsLáposdánha nach der Auslösung des Kövárvidék im Jahre 1876 zu dem siebenbürgischen Comitate SzolnoksDoboka geschlagen.



Grubeneingang in Nagybanga im Bordevig-Thale.





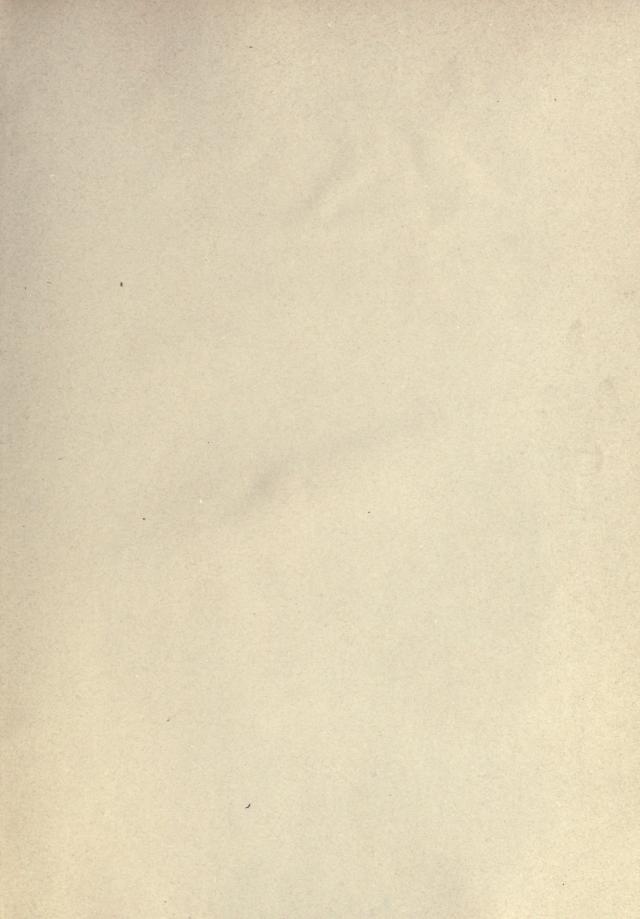



DB 17 029 Bd.22

Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. cBd.22

PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Cilico Coloca Calago a Variación de Calabana